











1G G 599 1850

## Goethe's

# fämmtliche Werke

## DEPARTMENTAL LIBRARY.

in dreißig Bänden.

Bollständige, nengeordnete Ausgabe.

Vierzehnter Band.

Stuttgart und Cnbingen.

3. O. Cotta'f ther Berlag. 1851. TOTAL APPROVING

(8323 6

### Inhalt.

|                             |   |  |  |  |  |  |  | Seite |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|-------|
| Leiten tes jungen Werthere  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1     |
| Briefe and ter Comeig .     |   |  |  |  |  |  |  | 115   |
| Brief eines Landgeiftlichen |   |  |  |  |  |  |  | 181   |
| 3wo biblijde Fragen         |   |  |  |  |  |  |  | 195   |
| 01 00 (6                    |   |  |  |  |  |  |  | 207   |



Leiden des jungen Werthers.



Was ich von der Geschichte des armen Werthers nur habe auffinden können, habe ich mit Fleiß gesammelt, und lege es euch hier vor, und weiß, daß ihr mir's danken werdet. Ihr könnt seinem Geist und seinem Charafter eure Bewunderung und Liebe, seinem Schicksale eure Thränen nicht versagen.

Und bn gute Seele, bie bu eben ben Drang fühlft wie er, schöpfe Trost aus seinem Leiben, und laß bas Büchlein beinen Freund sehn, wenn bn aus Geschief ober eigener Schuld keinen nähern finden kannst!



### Erftes Buch

Am 4. Mai.

Die froh bin ich, baf ich weg bin! Befter Freund, mas ift bas Berg bes Menschen! Didy zu verlaffen, ben ich fo liebe, von bem ich ungertrennlich war, und froh zu sen! Ich weiß, bu verzeihst mir's. Waren nicht meine übrigen Berbindungen recht ausgesucht vom Schickfal, um ein Berg wie bas meinige zu ängstigen? Die arme Leonore! Und body war ich unschuldig. Rount' ich baffür, baß, mahrend bie eigensinnigen Reize ihrer Schwefter mir eine angenehme Unterhaltung verschafften, bag eine Leidenschaft in bem armen Bergen sich bildete? Und boch - bin ich ganz unschuldig? Hab' ich nicht ihre Empfindungen genährt? hab' ich mich nicht an ben gang mahren Anstrücken ber Ratur, bie uns jo oft zu lachen machten, so wenig lächerlich sie waren, selbst ergötet? hab' ich nicht -D, was ift ber Menich, bag er über fich klagen bari! 3ch will, lieber Freund, ich verspreche bir's, ich will mich bessern, will nicht mehr ein bigden Uebel, bas uns bas Schickfal vorlegt, wiederkäuen wie ich's immer gethan habe; ich will bas Gegenwärtige genießen, und bas Bergangene foll mir vergangen fenn. Gewiß, bu haft Recht, Befter, ber Schmerzen wären minter unter ben Meuschen, wenn sie nicht - Gett weiß, warum fie jo gemacht find! - mit jo viel Emfigfeit der Ginbildungsfraft fich beichaftigten, bie Erinnerungen bes bergangenen Hebels guruckgurufen, eber als eine gleichgültige Gegenwart zu tragen.

Du bift so gut meiner Mitter zu sagen, baß ich ihr Geschäft bestens betreiben, und ihr ehestens Nachricht bavon geben werte. Ich habe meine Tante gesprochen, und bei weitem bas bose Weib nicht gesunden, bas man bei und ans ihr macht. Sie ist eine muntere, heftige Fran von bem besten Herzen. Ich erklärte ihr meiner Mutter Beschwerden über ben zurückgehaltenen Erbschaftsautheil; sie sagte mir ihre Gründe, Ursachen und bie Bedingungen, unter welchen sie bereit wäre alles herans zu geben, und mehr als wir verlangten — kurz, ich mag jetzt nichts davon schreiben, sage meiner Mutter, es werde alles gut gehen. Und ich habe, mein Lieber, wieder bei diesem kleinen Geschäft gesunden, daß Mißverständnisse und Trägheit vielleicht mehr Irrmgen in der Welt machen, als List und Bossheit. Wenigstens sind die beiden letzteren gewiß seltener.

Nerzen köstlicher Balfam in tieser paradiesischen Gegend, und tiese Jahreszeit ter Ingend wärmt mit aller Fülle mein oft schauberndes Herz. Jeder Bann, jede Hede ist ein Strauß von Blüthen, und man möchte zum Maikäfer werden, um in dem Meer von Wohlgerüchen herumschweben und alle seine Nahrung darin sinden zu fönnen.

Die Stadt selbst ist unangenehm, dagegen rings umher eine unansssprechliche Schönheit der Natur. Das bewog den verstorbenen Grasen von M\*\*\* seinen Garten auf einem der Hügel anzulegen, die mit der schönsten Mannichsaltigkeit sich kreuzen, und die sieblichsten Thäler bilden. Der Garten ist einfach, und man sühlt gleich bei dem Eintritte, daß nicht ein wissenschaftlicher Gärtner, sondern ein sühlendes Herz den Plan gezeichnet, das seiner selbst hier genießen wollte. Schon manche Thräne hab' ich dem Abgeschiedenen in dem verfallenen Cabinetchen geweint, das sein Lieblingsplätzchen war, und auch meines ist. Bald werde ich Herr vom Garten seyn; der Gärtner ist mir zugethan, nur seit den paar Tagen, und er wird sich nicht übel dabei besinden.

#### Am 10. Mai.

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine gauze Seele eingenommen, gleich ten süßen Frühlingsmorgen, die ich mit gauzem Herzen genieße. Ich bin allein, und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschafsen ist, wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bester, so ganz in dem Gesühle von ruhigem Dasenn versunken, das meine Kunst darunter leidet. Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler gewesen, dist in diesen Augenblicken. Wenn das liebe Thal nun mich dampft, und die hohe Sonne an der Oberstäche der undurchdringlichen Finsterniß meines Waltes ruht, und nur einzelne Strahlen sich in das innere Heiligthum stehlen, ich dann im hohen Grase

am fallenden Bache liege, und näher an der Erte tausend mannichsattige Gräschen mir merkwürdig werden; wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen Gestalten der Würmschen, der Mücken näher an meinem Herzen fühle, und sühle die Gegenswart des Allmächtigen der uns nach seinem Vilve schnf, das Wehen des Allsiebenden der uns in ewiger Wonne schwebend trägt und erhält! Mein Freund, wenn's dann um meine Augen dämmert, und die Welt um mich her und der Hinnel ganz in meiner Seele ruhen wie die Gestalt einer Geselehten; dann sehne ich mich oft und dense: Ach! könntest du das wieder ausdrücken, könntest dem Papiere das einhauchen, was so voll, so warm in die lebt, daß es würde der Spiegel deiner Seele, wie deine Seele ist der Spiegel des mendlichen Gottes! — Mein Freund! — Aber ich gehe darüber zu Grunde, ich erliege unter der Gewalt der Herrlichteit dieser Erscheinungen.

Am 12. Mai.

Ich weiß nicht, ob täuschende Geister um Diese Gegend schweben, ober ob die warme, himmlische Phantasie in meinem Bergen ist, die mir alles rings umber so paratiesisch macht. Da ist gleich vor tem Orte ein Brunnen, ein Brunnen, an ben ich gebannt bin, wie Melufine mit ihren Schwestern. — Du gehst einen fleinen Higel himmter, und findest bid vor einem Gewölbe, ba wohl zwanzig Stufen hinabgeben, wo unten bas klareste Wasser aus Marmorfelsen quillt. Die kleine Maner bie oben umber bie Ginfaffung macht, die hoben Baume tie ten Plat rings umber bedecken, tie Kühle tes Orts - tas hat alles jo mas Anzügliches, was Schanerliches. Es vergeht kein Tag, bag ich nicht eine Stunde ba fite. Da kommen bann bie Matchen ans ber Stadt und holen Baffer, bas harmlofeste Geschäft und bas nöthigste, bas ehemals bie Töchter ber Rönige selbst verrichteten. Wenn ich ba sitze, so lebt bie patriarchalische 3bee so lebhaft um mid, wie fie alle, tie Altväter, am Brunnen Befanntichaft machen und freien, und wie um die Brunnen und Onellen wohlthätige Beifter fcmeben. D, ber umf nie nach einer fcmeren Commertagewanterning sich an tes Brinnens Kühle gelabt haben, ter tas nicht mitempfinden fann!

Um 13. Mai.

Tu fragst, ob tu mir meine Bücher schiefen sollst? — Lieber, ich bitte tich um Gottes willen, laß mir sie vom Halse! Ich will nicht mehr geleitet, ermuntert, angesenert senn; braus't tieses Herz toch genng ans sich selbst; ich branche Wiegengesang, und ten habe ich in seiner Fülle gesunten in meinem Homer. Wie ost lull' ich mein empörtes Blut zur Kuhe; tenn so ungleich, so unstät hast tu nichts gesehen als tieses Herz. Lieber! branch' ich dir tas zu sagen, ter du so ost die Last getragen hast, mich vom Annumer zur Ansschweifung, und von süßer Melancholie zur verderblichen Leitenschaft übergehen zu sehen. Auch halte ich mein Herzchen wie ein frankes Kint; seber Wille wird ihm gestattet. Sage tas nicht weiter; es giebt Leute die mir es verübeln würden.

Am 15. Mai.

Die geringen Leute bes Ortes fennen mich schon, und lieben mich, besonders die Kinter. Wie ich im Aufange mich zu ihnen gesellte, sie fremdschaftlich fragte über dieß und bas, glandten einige, ich wollte ihrer spetten, und fertigten mich wohl gar grob ab. Ich ließ mich bas nicht verdrießen; nur fühlte ich, was ich schon oft bemerkt habe, auf bas lebhafteste: Leute von einigem Stande werden sich immer in kalter Entsernung vom gemeinen Bolke halten, als glaubten sie durch Annäherung zu verlieren; und dann giedt's Flüchtlinge und üble Spaßvögel, die sich herab zu lassen schon, um ihren llebernnth dem armen Bolke desto empfindlicher zu machen.

Ich weiß wehl, daß wir nicht gleich sind, noch sehn können; aber ich halte dasur, daß ber, ber nöthig zu haben glaubt, vom sogenannten Pöbel sich zu entsernen, um den Respect zu erhalten, eben so tadelhaft ist als ein Feiger, ber sich vor seinem Feinde verbirgt, weil er zu unterliegen fürchtet.

Letzthin kam ich zum Brunnen, und fand ein junges Dienstmärchen, tas ihr Gefäß auf tie unterste Treppe gesetzt hatte und sich umsah, ob feine Kamerätin kommen wollte, ihr es auf ten Kopf zu helfen. Ich himmter, und sah sie au. Soll ich ihr helfen, Jungfer? sagte ich. — Sie ward roth über und siber. O mein Herr! sagte sie. — Ohne

Umstände! — Sie legte ihren Kringen zurecht, und ich half ihr. Sie bankte und stieg hinauf.

Den 17. Mai.

Ich habe allerlei Bekanntichaft gemacht; Gesellschaft habe ich noch keine gesunden. Ich weiß nicht, was ich anzügliches für die Menschen haben und; es mögen mich ihrer so viele und hängen sich an nich, und da thut mir's weh, wenn unser Weg nur eine kleine Strecke mit einander geht. Wenn du sragst, wie die Leute hier sind? muß ich dir sagen: wie überall! Es ist ein einsörmiges Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten Theil der Zeit um zu seben, und das bischen das ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, daß sie alle Mittel anssuchen, um es sos zu werden. D Bestimmung des Menschen!

Aber eine recht gute Art Volks! Wenn ich mich manchmal vergesse, manchmal mit ihnen tie Freuden genieße, die den Menschen noch gewährt sind, an einem artig besetzten Tisch mit aller Offen und Trenherzigkeit sich hernmynspaßen, eine Spaziersahrt, einen Tanz zur rechten Zeit ans zuordnen, und dergleichen, das thut eine ganz gute Wirkung auf mich; nur muß mir nicht einfallen daß noch so viele andere Kräste in mir ruhen, die alle ungenutzt vermodern, und die ich sorgsältig verbergen muß. Uch, das engt das ganze Herz so ein! — Und doch! misverstanden zu werden ist das Schicksal von unser einem.

Alch, taß vie Freuntin meiner Jugend rahin ist! ach, taß ich sie gekannt habe! — Ich würde sagen, du bist ein Ther; du suchst was hienieden nicht zu sinden ist. Aber ich habe sie gehabt, ich habe das Herz gefühlt, die große Seele, in deren Gegenwart ich mir schien mehr zu sehn als ich war, weil ich alles war was ich sehn konnte. Guter Gott! blieb da eine einzige Kraft meiner Seele ungenutt? Konnt' ich nicht vor ihr das ganze wunderbare Gesühl entwickeln, mit dem mein Herz die Natur nunsaßt? War unser Umgang nicht ein ewiges Weben von der seinsten Empfindung, dem schäfften Wige, dessendhet waren? Und nun! — Ach, ihre Jahre, die sie vorans hatte, sührten sie früher ans Grab als mich. Vie werde ich sie vergessen, nie ihren sesten Sinn und ihre göttliche Duldung.

Bor wenig Tagen traf ich einen jungen B. an, einen offenen

Imgen, mit einer gar glücklichen Gesichtsbiltung. Er kommt erst von Akademien, dünkt sich eben nicht weise, aber glaubt doch, er wisse mehr als andere. Anch war er sleißig, wie ich an allerlei spüre; kurz, er hat hübsiche Kemmissse. Da er hörte, daß ich viel zeichnete und Griechisch könnte zwei Meteore hier zu Lande), wandte er sich an mich, und kramte viel Wissens aus, von Battenx bis zu Wood, von de Viles zu Winchelmann, und versicherte mich, er habe Sulzers Theorie, den ersten Theil, ganz durchgelesen, und besitze ein Manuscript von Hennen über das Studium der Antike. Ich ließ das gut senn.

Noch gar einen braven Mann habe ich kennen lernen, ben fürstlichen Antmann, einen offenen, trenherzigen Menschen. Man sagt, es soll eine Seelenfrende sein, ihn unter seinen Kindern zu sehen, beren er neun hat; besonders macht man viel Wesens von seiner ältesten Tochter. Er hat mich zu sich gebeten, und ich will ihn ehester Tage besuchen. Er wohnt auf einem fürstlichen Jagdhose, anderthalb Stunden von hier, wohin er nach dem Tode seiner Fran zu ziehen die Erlanbniß erhielt, da ihm der Aussenhalt hier in der Stadt und im Anthause zu weh that.

Soust sind mir einige verzerrte Originale in den Weg gelaufen, an denen alles unausstehlich ift, am unerträglichsten ihre Freundschafts= bezeigungen.

Leb' wohl! der Brief wird die recht sehn; er ist ganz historisch.

Am 22. Mai.

Daß tas Leben tes Menschen nur ein Traum sey, ist manchem schon so vorgesommen, und auch mit mir zieht dieses Gesühl immer herum. Wenn ich die Einschränkung ausehe, in welcher die thätigen und sorschenden Kräfte tes Menschen eingesperrt sind; wenn ich sehe, wie alle Wirksamseit tahinaus läust, sich die Bestiedigung von Bedürznissen zu verschaffen, die wieder keinen Zweck haben als unsere arme Eriskenz zu verschaffen, die wieder keinen Zweck haben als unsere arme Eriskenz zu verschaffen, nur dam, daß alle Bernhigung über gewisse Punkte des Nachsorschens nur eine tränmende Resignation ist, da man sich die Bände zwischen denen man gesangen sitzt, mit bunten Gestalten und lichten Aussichten bemalt — das alles, Withelm, macht mich stumm. Ich sehre in mich selbst zurück, nut sinde eine Welt! Wieder mehr in Uhnung und dunkler Begier, als

in Darstellung und lebentiger Kraft. Und ta schwimmt alles vor meinen Sinnen, und ich lächle bann so träumend weiter in bie Welt.

Daß tie Kinder nicht wissen, warum sie wollen, darin sind alle hochgelahrte Schul- und Hosmeister einig: daß aber auch Erwachsene gleich Kindern auf diesem Erdboden heruntaumeln, und wie jene nicht wissen woher sie kommen, und wohin sie gehen, eben so wenig nach wahren Zwecken handeln, eben so durch Biskuit und Kuchen und Virkenreiser regiert werden, das will niemand gern glanden und mich dünkt, man kann es mit Händen greisen.

3d geftehe bir gern - benn ich weiß, was bu mir hierauf fagen möchteft - bag tiejenigen bie gludlichsten fint, Die gleich ben Rindern in ben Tag hinein leben, ihre Puppen hernmichleppen, auß - und anziehen, und mit großem Refpect um tie Schublate umber ichleichen, wo Mama tas Buderbrod hinein geschlossen hat, und wenn sie tas gewünschte entlich er= baschen, es mit vollen Baden verzehren, und rusen: Mehr! - Das sind gludliche Geschöpfe. Auch benen ist's wohl, die ihren Lumpenbeschäftigungen ober wohl gar ihren Leidenschaften prächtige Titel geben, und sie dem Menschengeschlechte als Riesenoperationen zu dessen Beil und Wohlfahrt auschreiben. — Bohl bem ber so jenn kann! Wer aber in jeiner Dennth erkennt, wo das alles hinans läuft, wer da fieht, wie artig jeder Bürger bem es wohl ift, sein Gartden gum Paradiese guguftuten weiß, und wie unverbroffen auch ber Unglückliche unter ber Bürte feinen Beg fortkencht, und alle gleich interessirt find, bas Licht biefer Sonne noch eine Mimite länger zu feben, - ja ber ift ftill, und bilbet auch feine Welt ans fich felbst, und ift auch glücklich, weil er ein Mensch ift. Und baun, jo eingeschräuft er ist, balt er boch immer im Bergen bas supe Gefühl ber Freiheit, und tag er tiefen Kerker verlaffen fam, wann er will.

Mm 26. Mai.

Du kennst von Alters her meine Art, mich anzubauen, mir irgent an einem verkantichen Orte ein Hüttchen aufzuschlagen, mit da mit aller Einschränkung zu herbergen. Auch hier habe ich wieder ein Plätzchen augetroffen, das mich angezogen hat.

Ungefähr eine Stunde von der Stadt liegt ein Ort, den fie

Bablbenn' nemen. Die Lage an einem Sugel ift febr interessant, und weim man oben auf tem Fufipfate jum Dorf berausgeht, übersieht man auf einmal tas gange Thal. Gine gute Wirthin, Die gefällig und munter in ihrem Alter ift, schenkt Wein, Bier, Raffee; und was über alles geht, sind zwei Linden, die mit ihren ausgebreiteten Nesten ben fleinen Blatz vor ter Kirche beteden, ter ringenm mit Bauerhäusern, Schenern und Befen eingeschlossen ift. Co vertraulich, fo beimlich hab' ich nicht leicht ein Plätzden gefunden, und babin laff' ich mein Tischden aus bem Wirthshanse bringen und meinen Stubl, trinke meinen Kaffee ba und lefe meinen Homer. Das erstemal, als ich burch einen Zufall an einem schönen Nachmittage unter tie Linten fam, fant ich tas Plätzchen fo einfam. Es war alles im Felte; nur ein Anabe von ungefähr vier Jahren fag an ter Erte, und hielt ein anderes, etwa balbjähriges, vor ihm zwischen seinen Fligen sitzendes Kind mit beiden Armen wider seine Brust, so daß er ihm zu einer Art von Seffel tiente, und ungeachtet ter Munterfeit, womit er aus seinen schwarzen Angen herumschaute, gang ruhig faß. Mich vergnügte ber Anblid: ich setzte mich auf einen Pflug, ber gegenüber stand, und zeichnete bie brüderliche Stellung mit vielem Ergöten. Ich fügte ben nächsten Zann, ein Scheunenthor und einige gebrochene Wagenrader bei, alles, wie es hintereinander ftant, und fand nach Berlauf einer Stunde, taß ich eine wohl geordnete, sehr interessante Zeichnung versertiget hatte, ohne tas mintefte von bem meinen hinzuguthun. Das bestärtte mich in meinem Borfatze, mich fünftig allein an Die Natur zu halten. Gie allein ist unendlich reich, und sie allein bildet den großen Künstler. Man kann zum Bortheile ber Regeln viel fagen, ungefähr mas man zum Lobe ber burgerlichen Gesellschaft jagen kann. Ein Menich, ber fich nach ihnen biltet, wirt nie etwas Abgeschmachtes und Schlechtes hervorbringen, wie einer der sich burch Gejetze und Wohlstand moteln lägt, nie ein unerträg= licher Rachbar, nie ein merkwirriger Bojewicht werden fann; bagegen wird aber auch alle Regel, man rete was man wolle, tas mahre Gefühl von Natur und ben mabren Austruck berfelben gerftoren! Gag' bn, bas ift zu hart! sie schränkt nur ein, beschneitet bie geilen Reben ze. - Guter Freunt, soll ich bir ein Gleichniß geben? Es ift tamit, wie mit ber Liebe.

<sup>1</sup> Der Lefer wird fich feine Mabe geben, bie hier genannten Orte gu fuchen; man hat fich genöthigt geschen, bie im Original befindlichen mahren Namen gn verantern.

Ein junges Berg hängt gang an einem Dearden, bringt alle Stunten feines Tages bei ihr zu, verschweutet alle feine Gräfte, all fein Bermogen, um ihr jeden Angenblick auszudrücken baß er sich gang ihr hingiebt. Und ba fame ein Philister, ein Mann, ber in einem öffentlichen Aute steht, und fagte zu ihm: Feiner junger Berr! Lieben ift menschlich; nur müßt ihr menschlich lieben! Theilet eure Stunden ein, die einen zur Arbeit, und tie Erholungsstunden wirmet eurem Marchen. Berechnet ener Bermögen, und was end von eurer Nothburft übrig bleibt, taven verwehr' ich end nicht, ihr ein Geschenk, nur nicht zu oft, zu machen, etwa zu ihrem Geburts = unt Namenstage 2c. - Folgt ter Menich, jo giebts einen branch = baren jungen Menschen, und ich will selbst jedem Fürsten rathen, ihn in ein Collegium zu feten; nur mit feiner Liebe ift's am Ente, und wenn er ein Künstler ist, mit seiner Kunst. D meine Freunde! warum ber Strom tes Genie's jo felten ausbricht, jo felten in boben Fluthen herein= brauf't und eure stannente Seele erschüttert? - Liebe Freunte, ta wohnen tie gelaffenen Berren auf beiten Geiten tes Ufers, tenen ihre Gartenhänschen, Tulpenbeete und Frantfelder zu Grunde geben würden, die taber in Zeiten mit Dämmen und Ableiten ber fünftig brobenten Wefahr abguwebren miffen.

Am 27. Mai.

Ich bin, wie ich sehe, in Berzückung, Gleichnisse und Declamation versallen, und habe darüber vergessen, dir auszuerzählen, was mit den Kindern weiter geworden ist. Ich saß, ganz in malerische Empfindung vertiest, die dir mein gestriges Blatt sehr zerstückt darlegt, auf meinem Pfluge wohl zwei Stunden. Da kemmt gegen Abend eine junge Fran auf die Kinder ses, die sich indes nicht gerührt hatten, nut einem Körbchen am Arm, und rust von weitem: Philipps, du bist recht brad. Sie grüßte mich; ich dankte ihr, stant auf, trat näher hin, und fragte sie, ob sie Mutter von den Kindern wäre? Sie bejahte es, und indem sie dem ältesten einen halben Weck gab, nahm sie das kleine auf, und füßte es mit aller mütterlichen Liebe. — Ich habe, sagte sie, meinem Philipps das Kleine zu halten gegeben, und bin mit meinem Aeltesten in die Stadt gegangen, um Weissterd zu holen, und Zucker, und ein irden Breipfäunchen. — Ich sah das alles in dem Korbe, desse Deckel abgesallen war. — Ich

will meinem Hans tas war ter Name tes Jüngsten, ein Süppchen kochen zum Abente; ter lose Bogel, ter große, hat nur gestern tas Pfännchen zerbrechen, als er sich mit Philippsen um die Scharre tes Brei's zankte. — Ich fragte nach tem Aeltesten, und sie hatte mir kann gesagt, taß er sich auf ter Wiese mit ein paar Gänsen herunjage, als er gesprungen kant, und tem zweiten eine Haselgerte mitbrachte. Ich unterhielt mich weiter mit tem Weibe, und ersuhr taß sie tes Schulmeisters Tochter sen, und taß ihr Mann eine Reise in die Schweiz gemacht habe, um die Erbschaft eines Betters zu holen. — Sie haben ihn brum betrügen wollen, sagte sie, und ihm auf seine Vriese nicht geantwortet; ta ist er selbst hineingegangen. Wenn ihm nur kein Ungstück wierschren ist! ich höre nichts von ihm. — Es ward mir schwer, mich von tem Weibe loszumachen, gab sedem der Kinter einen Kreuzer, und auch sürs süngste gab ich ihr einen, ihm einen Weck zur Euppe mitzubringen, wenn sie in die Stadt ginge, und so schwer wir von einander.

Ich sage bir, mein Schatz, wenn meine Sinne gar nicht mehr halten wollen, so lindert all den Tumult der Aublick eines solchen Geschöpfs das in glücklicher Gelassenheit den engen Kreis seines Dasenns hingeht, von einem Tage zum andern sich durchhilft, die Blätter abfallen sieht, und nichts dabei deuft, als daß der Winter kommt.

Seit der Zeit bin ich oft draußen. Die Kinder sind ganz an mich gewöhnt, sie friegen Zuder, wenn ich Kasse trinke, und theilen das Butterbrod und die saure Milch mit mir des Abends. Sonntags sehlt ihnen der Krenzer nie; und wenn ich nicht nach der Betstunde da bin, so hat die Wirthin Ordre, ihn auszuzahlen.

Sie sint vertraut, erzählen mir allerhant, und besonders ergötze ich mich an ihren Leidenschaften und simpeln Ausbrüchen des Begehrens, wenn mehr Kinter aus dem Dorfe sich versammeln.

Biel Mühe hat mich's gekostet, der Mutter ihre Besorgniß zu neh= men, sie möchten den Herrn incommodiren.

Am 30. Mai.

Was ich dir neulich von der Malerei sagte, gilt gewiß auch von der Dichtkunst, es ist nur, daß man das Vortressliche erkenne, und es auszusprechen mage, und das ist freilich mit wenigem viel gesagt. Ich habe hent eine Seene gehabt, bie rein abgeschrieben bie schöfte Ible von ber Welt gäbe; boch was soll Dichtung, Seene und Ibulle? muß es benn immer gebosselt sehn, wenn wir Theil an einer Naturerscheinung nehmen sollen?

Wenn du auf diesen Eingang viel Hohes und Vornehmes erwartest, so bist du wieder übel betrogen; es ist nichts als ein Bauerbursch, der mich zu dieser lebhaften Theilnehmung hingerissen hat. — Ich werde, wie gewöhnlich, schlecht erzählen, und du wirst mich, wie gewöhnlich, dent' ich, übertrieben sinden; es ist wieder Wahlheim, und immer Wahlheim, das diese Seltenheiten hervordringt.

Es war eine Gesellschaft draußen unter den Linden, Kaffe zu trinken. Weil sie mir gar nicht ganz auftand, so blieb ich unter einem Bor-wante zurück.

Ein Banerburich fam aus einem benachbarten Saufe, und beidbajtigte sid an tem Pfluge, ten ich neulich gezeichnet hatte, etwas zurecht zu machen. Da mir fein Wefen gefiel, retete ich ihn an, fragte nach feinen Umftänden; wir waren bald befannt, und wie nir's gewöhnlich mit riefer Urt Leuten gebt, bald vertraut. Er ergablte mir, dag er bei einer Bittme in Diensten fen, und von ihr gar mohl gehalten werte. Er fprach fo vieles von ihr, und lobte sie vergestalt, tag ich balt merken fonnte, er jen ihr mit Leib und Seele zugethan. Gie fen nicht mehr jung, fagte er, fie fen von ihrem erften Mann übel gehalten worden, wolle nicht mehr hei= rathen, und aus feiner Ergählung leuchtete fo merklich hervor, wie schon, wie reizend sie für ihn sen, wie sehr er wünsche, bag sie ihn mahlen möchte, um tas Antenken ter Tebler ibres ersten Mannes anszulöschen, tak ich Wort für Wort wiederholen mußte, um bir bie reine Reigung, Die Liebe und Treue tiefes Menschen auschaulich zu machen. Ja, ich mußte tie Gabe tes größten Dichters besitzen, um bir zugleich ben Ausbrud feiner Geberben, Die Barmonie seiner Stimme, bas himmlische Gener feiner Blide lebendig barftellen zu konnen. Rein, es sprechen feine Worte Die Bartheit aus, Die in seinem gangen Wesen und Ausbruck war; es ist alles nur plump, was ich wieder vorbringen fonnte. Besonders rührte mich, wie er fürchtete, ich möchte über sein Berhältniß zu ihr ungleich tenken und an ihrer guten Aufführung zweiseln. Wie reizend es war, wenn er von ihrer Gestalt, von ihrem Körper sprach, ter ihn ohne jugentliche Reize gewaltsam an sich zog und fesselte, kann ich mir nur in meiner

innersten Seele wiederholen. Ich hab' in neinem Leben die dringende Begierde und das heiße, sehnliche Berlangen nicht in dieser Reinheit gessehen; ja wehl kann ich fagen, in dieser Reinheit nicht gedacht und getrännt. Schelte mich nicht, wenn ich dir sage, daß bei der Erinnerung dieser Unschuld und Wahrheit mir die innerste Seele glüht, und daß mich das Bild dieser Treue und Zärtlichkeit überall versolgt, und daß ich, wie selbst daven entzündet, lechze und schmachte!

Ich will nun suchen, auch sie ehestens zu sehn, oder vielmehr, wenn ich's recht bedenke, ich will's vermeiden. Es ist besser, ich sehe sie durch die Angen ihres Liebhabers; vielleicht erscheint sie nur vor meinen eigenen Angen nicht so wie sie jetzt vor mir steht; und warum soll ich mir das schöne Vild verderben?

Am 16. Junius.

Warum ich dir nicht schreibe? — Fragst du das, und bist doch auch der Gesehrten einer? Du solltest rathen, daß ich mich wohl befinde, und zwar — kurz und gut, ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Ich habe — ich weiß nicht.

Dir in ber Ordnung zu erzählen, wie's zugegangen ist, daß ich eines ber liebenswürdigsten Geschöpfe habe kennen lernen, wird schwer halten. Ich bin vergnügt und glücklich, und also kein guter Historienschreiber.

Einen Engel! Pfui! tas sagt jeder von ter Seinigen. Nicht wahr? Und boch bin ich nicht im Stante, bir zu sagen, wie sie vollkommen ist, warum sie vollkommen ist; genug, sie hat allen meinen Sinn gesangen genommen.

So viel Einfalt bei so viel Berstand, so viel Gite bei so viel Festigkeit, und bie Ruhe ber Secle bei bem mahren Leben und ber Thätigkeit!—

Das ift alles garstiges Gemäsch, was ich ta von ihr sage, leibige Abstractionen, tie nicht einen Zug ihres Selbst ausdrücken. Ein andermal — nein, nicht ein andermal, jest gleich will ich tir's erzählen. Thu' ich's jest nicht, so geschäh' es niemals. Denn, unter uns, seit ich angesangen habe zu schreiben, war ich schon treimal im Begriffe die Feder niederzulegen, mein Pserd satteln zu lassen, und hinauszureiten. Und doch schwur ich nur hente früh, nicht hinauszureiten, und gehe doch alle Augenblick ans Fenster, zu sehen, wie hech die Senne noch steht. ———

Ich hab's nicht überwinden können, ich mußte zu ihr hinaus. Da bin ich wieder, Wilhelm, will mein Butterbrod zu Nacht effen, und dir schreiben. Welch eine Wonne das für meine Seele ist, sie in dem Kreise der lieben, muntern Kinder, ihrer acht Geschwister zu sehen!

Wenn ich so fortsahre, wirst bu am Ente so klug sehn, wie am Ansange. Höre benn! ich will mich zwingen ins Tetail zu gehen.

Ich schrieb bir neulich, wie ich ben Antmann S. habe kennen lernen, und wie er mich gebeten habe, ihn balt in seiner Einsiedelei, oder vielmehr seinem kleinen Königreiche zu besuchen. Ich vernachlässigte ras, und wäre vielleicht nie hingekommen, hätte mir ber Zufall nicht ben Schatz entbeckt, ber in ber stillen Gegend verborgen liegt.

Unsere jungen Leute hatten einen Ball auf bem Lande angestellt, zu dem ich mich denn auch willig sinden ließ. Ich bot einem hiesigen guten, schönen, übrigens unbedeutenden Mädchen die Hand, und es wurde außgemacht, daß ich eine Kutsche nehmen, mit meiner Tänzerin und ihrer Base nach dem Ort der Lustbarkeit hinaussahren, und auf dem Wege Charlotten S. mitnehmen sollte. — Sie werden ein schönes Franenzimmer sennen lernen, sagte meine Gesellschafterin, da wir durch den weiten außgehauenen Wald nach dem Jagdhause suhren. Nehmen Sie sich in Alcht, versetzte die Base, daß Sie sich nicht verlieben! — Wie so? sagte ich — Sie ist schon vergeben, antwortete zene, an einen sehr braven Maun, der weggereist ist, seine Sachen in Ordnung zu bringen, weil sein Vaahren eiter gesterben ist, und sich um eine ansehnliche Versorgung zu bewerden. Die Nachricht war mir ziemlich gleichzültig.

Die Sonne war noch eine Viertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hofthore ansuhren. Es war sehr schwül, und die Frauenzimmer äußerten ihre Besorgniß wegen eines Gewitters, das sich in weißgrauen, dumpfichten Wölkchen rings am Horizonte zusammenzuziehen schien. Ich täuschte ihre Furcht mit anmaßlicher Wetterkunde, ob mir gleich selbst zu ahnen ausing, unsere Lustbarkeit werde einen Stoßleiden.

Ich war ansgestiegen, und eine Magt, die ans Thor sam, bat uns einen Augenblick zu verziehen; Mamsell Lottchen würde gleich kommen. Ich ging durch den Hof nach dem wehlgebanten Hause, und da die vorliegende Treppe hinausgestiegen war, und in die Thür trat, siel mir das reizendste Schauspiel in die Angen, das ich je gesehen habe. In dem Vorsaale

wimmelten sechs Rinter, von eilf zu zwei Jahren, um ein Mätchen von fconer Geftalt, mittlerer Grege, Die ein fimples weißes Aleid mit blagrothen Schleifen an Arm und Bruft anhatte. - Sie hielt ein schwarzes Bred, und fcmitt ihren Aleinen rings hernn jedem fein Stück nach Proportion ihres Alters und Appetits ab, gab's jerem mit folder Freundlichfeit, und jedes rufte fo ungekinftelt fein: Danke! indem es mit ben fleinen Sändden lange in die Höhe gereicht hatte, ehe es noch abgeschnitten mar, und mm mit seinem Abendbrode veranügt entweder megsprang, oder nach feinem fiillern Charafter gelaffen bavon ging, nach bem Softhore zu, um bie Fremden und bie Kutsche zu sehen, barinnen ihre Lotte wegfahren sollte. — Ich bitte um Vergebung, sagte sie, baß ich Sie herein bemühe, und die Franenzimmer marten laffe. Ueber bem Anziehen und allerlei Bestellungen fürs Saus in meiner Abwesenheit habe ich vergeffen meinen Aintern ihr Vesperbrod zu geben, und sie wellen von niemand Brod geschnitten haben, als von mir. — Ich machte ihr ein unbedentendes Compliment: meine gange Seele rubte auf ber Gestalt, bem Tone, bem Betragen: und id hatte eben Zeit mid von ber lleberraschung zu erholen, als fie in tie Stube lief, ihre Handschuhe und ben Fächer zu holen. Die Aleinen saben mich in einiger Entfernung jo von ber Seite an, und ich ging auf tas jungfte los, tas ein Rind von ber glücklichsten Gesichtsbilbung war. Es zog fich gurud, als eben Lotte zur Thure heraustam, und fagte: Louis, gieb bem Berrn Better eine Sand. Das that ber Knabe sehr freimuthig, und ich sonnte mich nicht enthalten, ihn, ungeachtet seines kleinen Rotznäschens, herzlich zu kuffen — Better? sagte ich, indem ich ihr bie hand reichte. Glauben Gie, bag ich bes Glücks werth sen, mit Ihnen verwandt zu senn? - D, sagte sie mit einem leichtfer= tigen Lächeln, unsere Vetterschaft ift sehr weitläufig, und es wäre mir leid, wenn Sie ber schlimmste brunter sehn sollten. — Im Wehen gab fie Sophien, ber ältesten Schwester nach ihr, einem Matchen von ungefähr eilf Jahren, ben Anftrag, wohl auf die Kinder acht zu haben, und ben Bapa zu grüßen, wenn er vom Spazierritte nach Hause fäme, Aleinen fagte fie, fie follten ihrer Schwefter Sophie folgen, als wenn fic's felber ware, tas benn and, einige ausdrücklich verspruchen. fleine naseweise Blondine aber, von ungefähr feche Jahren, jagte: Du bift's roch nicht, Lottegen; wir haben bich boch lieber. — Die zwei ältesten Anaben waren auf die Antiche geklettert, und auf mein Vorbitten erlaubte

fie ihnen, bis vor ten Wald mitzufahren, wenn fie versprächen, fich nicht zu necken, und fich recht fest zu halten.

Wir hatten uns kann zurecht gesetzt, tie Frauenzimmer sich bewillkommet, wechselsweise über ben Anzug, verzüglich über tie Hite Anmerkungen gemacht, und die Gesellschaft, tie man erwartete, gehörig durchgezogen, als Lette ben Antscher halten, und ihre Brüter herabsteigen ließ, die noch einmal ihre Hand zu füssen begehrten, das benn ber älteste mit aller Zärtlichkeit, die dem Alter von fünfzehn Jahren eigen sehn kann, der andere mit viel Hestigkeit und Leichtsum that. Sie ließ die Kleinen noch einmal grüßen, und wir suhren weiter.

Tie Base fragte, ob sie mit tem Buche sertig wäre, tas sie ihr neulich geschieft hätte? Nein, sagte Lotte, es gefällt mir nicht; Sie können's wieder haben. Das vorige war auch nicht besser. — Ich erstaunte, als ich sragte, was es sür Bücher wären, und sie mir autwortete: '— Ich sand so viel Charakter in allem, was sie sagte, ich sah mit jedem Wort neue Neize, neue Strahsen des Geistes aus ihren Gesichtszügen hervorbrechen, die sich nach und nach vergnügt zu entsalten schienen, weil sie an mir sühlte daß ich sie verstaut.

Wie ich jünger war, sagte sie, liebte ich nichts so sehr als Nomane. Weiß Gett, wie wehl mir's war, wenn ich nich Sonntags so in ein Eckschen setzen, und mit ganzem Herzen an dem Glück und Unstern einer Miß Jenny Theil nehmen kounte. Ich läugne auch nicht, das die Art noch einige Neize sür mich hat. Doch da ich selten so an ein Buch komme, so nuß es anch recht nach meinem Geschmack sehn. Und der Auter ist mir der liebste, in dem ich meine Welt wiedersinde, bei dem es zugeht wie um mich, und dessen Geschichte nur dech so interessant und herzlich wird, als mein eigen hänslich Leben, das seitlich kein Paradies, aber bech im Ganzen eine Duelle unfäglicher Glückseitigkeit ist.

Ich bemühte mich, meine Bewegungen über riese Worte zu verbergen. Das ging freilich nicht weit: tenn ba ich sie mit solcher Wahrheit im Borbeigehen vom Landpriester von Wakesielt, vom 2 — reten hörte, kam

<sup>1</sup> Man fieht fich genöthiget, Die Stelle bes Briefes gn unterbruden, um niemand Gelegenheit zu einer Beschwerbe zu geben, obgleich im Grunde jebem Unter wenig an bem Urtheile eines einzigen Madchens und eines jungen, nusftäten Meuschen gelegen seyn fann.

<sup>2</sup> Man hat auch hier bie Namen einiger vaterläubischen Antoren weggelaffen.

ich ganz außer mich, sagte ihr alles, was ich wußte, und bemerkte erst nach einiger Zeit, da Lotte das Gespräch au die anderen wendete, daß diese die Zeit über mit essenn Angen, als säßen sie nicht da, dagesessen hatten. Die Lase sah mich mehr als einmal mit einem spöttischen Rässchen an, daran mir aber nichts gelegen war.

Tas Gespräch siel aufs Verguügen am Tauze. Wenn viese Leibensichaft ein Fehler ist, sagte Lotte, so gestehe ich Ihnen gern, ich weiß mir nichts übers Tauzen. Und wenn ich was im Kopfe habe, und mir auf meinem verstimmten Elavier einen Contretauz vortrommle, so ist alles wieder gut.

Wie ich mich unter dem Gespräche in den schwarzen Angen weidete! wie die lebendigen Lippen, und die frischen, muntern Wangen meine gauze Seele anzogen! wie ich, in den herrlichen Sinn ihrer Nede ganz versunken, oft gar die Worte nicht hörte, mit denen sie sich ausdrückte! — davon haft du eine Vorstellung, weil du mich kenust. Aurz, ich stieg aus dem Wagen, wie ein Träumender, als wir vor dem Lusthause stille hielten, und war so in Träumen rings in der dämmernden Welt verloren, daß ich auf die Musik kann achtete, die uns von dem erlenchteten Saal herunter entgegenschalte.

Die zwei Herren Andran, und ein gewisser N. N. — wer behält alle die Namen! —, die der Base und Lottens Tänzer waren, empfingen uns am Schlage, bemächtigten sich ihrer Franenzimmer, und ich sichrte das meinige hinauf.

Wir schlangen uns in Mennets um einander herum; ich sorderte ein Frauenzimmer nach dem andern auf, und just die unleidlichsten konnten nicht dazu kommen, einem die Hand zu reichen, und ein Ende zu machen. Lette und ihr Tänzer singen einen Englischen an, und wie wohl mir's war, als sie auch in der Neiche die Figur mit uns aufing, magst du fühlen. Tanzen muß man sie sehen! Siehst du, sie ist so mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dabei, ihr ganzer Körper Eine Harmonic, so sorglos, so undefangen, als wenn das eigentlich alles wäre, als wenn sie soust nichts dächte, nichts empfände; und in dem Angenblicke gewiß schwindet alles andere vor ihr.

Ber Theil an Lottens Beifalle hat, wird es gewiß an feinem Berzen fühlen, wenn er biefe Stelle lefen follte, und fonft braucht es ja niemand ju wiffen.

Ich bat sie um ten zweiten Contretanz; sie sagte mir ben tritten zu, und mit der liebenswürdigsten Freimüthigkeit von der Welt versicherte sie mir, daß sie herzlich gern Deutsch tanze. Es ist hier so Mode, suhr sie sort, daß jedes Paar das zusammen gehört, beim Deutschen zusammensbleibt, und mein Chapean walzt schlecht, und vankt mir's, wenn ich ihm die Arbeit ertasse. Ihr Francuzimmer kann's auch nicht, und mag nicht, und ich habe im Englischen gesehen, daß Sie gut walzen; wenn Sie num mein sehn wollen sürs Deutsche, so gehen Sie, und bitten sich's von meinem Herrn aus, und ich will zu Ihrer Dame gehen. — Ich gab ihr die Hand barauf, und wir machten aus, daß ihr Tänzer inzwischen meine Tänzerin unterhalten sollte.

Rum ging's an, und wir ergötzten uns eine Weise an mannichfaltigen Schlingungen ber Arme. Mit welchem Reize, mit welcher Flüchtigkeit bewegte sie sich! und da wir nun gar aus Waszen kamen, und wie die Sphären um einander herum rollten, ging's freilich Ansangs, weil's die wenigsten können, ein bischen bunt durch einander. Wir waren klug, und ließen sie austoben; und als die ungeschicktesten den Plan geräumt hatten, sielen wir ein, und hielten mit noch einem Paare, mit Andran und seiner Tänzerin, waster aus. Nie ist mir's so leicht vom Flecke gegangen. Ich war kein Mensch mehr. Das liebenswürzigste Geschöpf in den Armen zu haben, und mit ihr herumzussliegen wie Wetter, daß alles rings umher verging, und — Wilhelm, um ehrlich zu sehn, that ich aber doch den Schwur, daß ein Märchen, das ich siebte, auf das ich Ansprücke hätte, mir nie mit einem anderen watzen sollte als mit mir, und wenn ich drüber zu Grunde gehen müßte. Du verstehst mich!

Wir machten einige Touren gehend im Saale, um zu verschnausen. Dann setzte sie sich, und die Orangen, die ich bei Seite gebracht hatte, die num die einzigen noch übrigen waren, thaten vortreffliche Wirfung, nur daß mir mit jedem Schnittchen, daß sie einer unbescheidenen Rachbarin ehrenhalber zutheilte, ein Stich durchs Herz ging.

Beim tritten Englischen Tanz waren wir tas zweite Paar. Wie wir tie Reihe durchtanzten, und ich, weiß Gott, mit wie viel Bonne, an ihrem Arm und Ange hing, das voll vom wahresten Anstruck des offensten, reinsten Vergnügens war, kommen wir an eine Frau, die mir wegen ihrer tiebenswürdigen Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gesichte merk würdig gewesen war. Sie sieht Lotten lächelnt au, hebt einen drohenden

Finger auf, und nennt ben Namen Albert zweimal im Borbeifliegen mit Bebentung.

Wer ist Albert, sagte ich zu Lotten, weun's nicht Bermessenheit ist zu fragen? Sie war im Begriff zu antwerten, als wir uns scheiten umsten, um die große Achte zu machen, und mich dünkte einiges Nachtenen auf ihrer Stirn zu sehen, als wir so vor einander verbeikreuzten.

— Was sell ich's Ihnen längnen, sagte sie, indem sie mir die Hand zur Promenade bot, Albert ist ein braver Mensch, dem ich so gut als verlobt din.

— Nun war mir das nichts neues (denn die Mädechen hatten mir's auf dem Wege gesagt), und war mir doch so ganz neu, weil ich es noch nicht im Verhältniß auf sie, die mir in so wenig Angenblicken so werth geworden war, gedacht hatte. Genug, ich verwirrte mich, vergaß mich, und kam zwischen das merchte Paar hinein, daß alles drunter und drüber ging, und Lottens ganze Gegenwart und Zerren und Ziehen nöthig war, nun es schnell wieder in Dronnug zu bringen.

Der Tang war noch nicht zu Ente, als tie Blite, tie wir schon lange am Horizonte lenchten geschen, und bie ich immer für Wetterkühlen ausgegeben hatte, viel ftarfer zu werben aufingen, und ber Donner bie Musik überstimmte. Drei Frauenzimmer liefen aus ber Reihe, benen ihre Herren folgten; die Unordnung wurde allgemein, und die Mufit hörte auf. Es ift natürlich, wenn und ein Ungliid, ober etwas Schredliches im Bergnügen überrascht, bag es ftarfere Einbrücke auf uns macht als fonft, theils wegen bes Gegensates, ber sich jo lebhaft empfinden läßt, theils, und noch mehr, weil unsere Ginne einmal ber Fühlbarkeit geöffnet find, und also beste schneller einen Eindruck annehmen. Diesen Ursachen nuß ich die wunderbaren Grimaffen zuschreiben, in die ich mehrere Frauenzimmer ausbrechen fab. Die Klügste jetzte fich in eine Ede, mit bem Rücken gegen bas Fenfter, und hielt bie Ohren zu. Gine andere fniete vor ihr nieder, und verbarg ben Ropf in der ersten Schoof. Gine britte ichob fich zwischen beide hinein, und umfaßte ihre Schwesterchen mit tansend Thräuen. Einige wollten nach Hause; andere, bie noch weniger mußten mas sie thaten, hatten nicht jo viel Befinnungsfraft ben Reckheiten unserer jungen Schlucker zu ftenern, Die fehr beschäftigt zu sehn schienen alle tie ängstlichen Gebete, tie tem Simmel bestimmt waren, von ten Lippen ter ichonen Bedrängten weggnfangen. Ginige unserer Gerren hatten sich hinabbegeben, um ein Pfeischen in Ruhe zu ranchen, und

rie übrige Gesellschaft schlug es nicht aus, als rie Wirthin auf ben klugen Einfall kam, uns ein Zimmer auzuweisen, bas Läben und Borhänge hätte. Kann waren wir ba angelangt, als Lotte beschäftigt war einen Kreis von Stühlen zu stellen und, als sich bie Gesellschaft auf ihre Vitte gessetzt hatte, ben Borschlag zu einem Spiele zu thun.

3ch fab manden, ber in Soffmung auf ein faftiges Biand fein Manlden fpitte, und feine Glieber redte. - Wir fpielen Bablens, fagte fie. Run gebt Acht! Ich geh' im Kreise herum von ber Rechten zur Linfen, und so zählt ihr auch rings berum, jeter die Bahl, die an ihn fommt, und bas muß gehen wie ein Lauffeuer, und wer stodt, ober sich irrt. friegt eine Ohrfeige, und so bis taufend. - Run mar bas luftig angufeben. Gie ging mit ausgeftredtem Urm im Breis berum. Gins, fing ber erfte an, ber Rachbar zwei, brei ber folgende, und fo fort. Dann fing sie au, geschwinder zu gehen, immer geschwinder; ba versah's einer, patsch! eine Ohrfeige, und über bas Gelächter, ber folgente auch patich! und immer geschwinder. Ich selbst friegte zwei Maulichellen, und glaubte mit innigem Bergnugen zu bemerten, bag fie ftarter feben, als fie ben übrigen augumeffen pflegte. Gin allgemeines Gelächter und Geschwärm entigte bas Spiel, ehe noch bas Taufend ausgezählt war. Die Bertrauteften zogen einander bei Seite; bas Gewitter mar vorüber, und ich folgte Lotten in ben Caal. Unterwegs fagte fie: Heber bie Ohrfeigen haben fie Wetter und alles vergeffen! - Ich tonnte ihr nichts antworten. - Ich mar, fuhr fie fort, eine ber furchtsamsten, und indem ich mich berghaft stellte, um ben anderen Muth zu geben, bin ich muthig geworren. — Wir traten ans Wenster. Es tonnerte abseitwärts, und ber berrliche Regen fänselte auf bas Land, und ber erquidentste Wohlgeruch stieg in aller Fülle einer warmen Luft zu uns auf. Sie ftand auf ihren Ellenbogen geftütt; ihr Blid burchtrang bie Gegent, fie fah gen Simmel und auf mich; ich fah ihr Auge thräuenvoll, sie legte ihre Sand auf bie meinige, und sagte -Mopftod! - Ich erinnerte mich sogleich ber herrlichen Dre, bie ihr in Bedanken lag, und verfank in bem Strome von Empfindungen, ben fie in biefer Lofung über mid ansgoß. Ich ertrug's nicht, neigte mich auf ihre Sant, und füßte fie unter ten wonnevollsten Thränen, und sab nach ihrem Huge wieder. — Erler! hatteft bu beine Bergötterung in biefem Blide gesehen, und möchte ich nun beinen so oft entweihten Ramen nie wieder neunen beren!

Am 19. Junius.

Wo ich neutich mit meiner Erzählung geblieben bin, weiß ich nicht mehr; bas weiß ich, baß es zwei Uhr bes Nachts war, als ich zu Bette kam, und baß, wenn ich bir hätte vorschwagen können, statt zu schreiben, ich bich vielleicht bis an ben Morgen ansgehalten hätte.

Was auf unserer Hereinsahrt vom Balle geschehen ist, habe ich noch nicht erzählt, habe auch heute keinen Tag bazu.

Es war der herrlichste Sonnenansgang! Der tröpselnde Wald und das erfrischte Feld umher! Unsere Gesellschafterinnen nickten ein. Sie fragte mich, ob ich nicht anch von der Partie sehn wollte? ihrentwegen sollt' ich undeklimmert sehn. — So lange ich diese Angen offen sehe, sagte ich, und sah sie sest an, so lange hat's seine Gesahr. — Und wir haben beide ansgehalten, bis an ihr Thor, da ihr die Magd leise ansmachte, und auf ihre Fragen versicherte, daß Bater und Kleine wohl sehen, und alle noch schließen. Da verließ ich sie mit der Bitte, sie selbigen Tages noch sehen zu dürsen; sie gestand mir's zu, und ich bin gekommen, und seit der Zeit können Sonne, Mond und Sterne geruhig ihre Wirthschaft treiben, ich weiß weder daß Tag, noch daß Nacht ist, und die ganze Welt versiert sich um mich her.

Am 21. Junius.

Ich lebe so glückliche Tage, wie sie Gott seinen Heiligen aufspart; und mit mir mag werden, was will, so darf ich nicht sagen, daß ich die Freuden, die reinsten Freuden des Lebens nicht genossen habe. — Du kennst mein Wahlheim; dort bin ich völlig etablirt, von da habe ich nur eine halbe Stunde zu Lotten, dort fühl' ich mich selbst, und alles Glück das dem Menschen gegeben ist.

Hätt' ich gebacht, als ich mir Wahlheim zum Zwecke meiner Spassiergänge wählte, baß es so nahe am himmel läge! Wie oft habe ich bas Jagbhaus, bas nun alle meine Wünsche einschließt, auf meinen weitern Wanderungen, bald vom Berge, bald von der Ebne über den Fluß gesehen!

Lieber Wilhelm, ich habe allerlei nachgebacht, über bie Begier im Menschen, sich auszubreiten, neue Entreckungen zu machen, herumznschweisen; und dann wieder über den innern Trieb, sich der Sinschränkung willig zu ergeben, in dem Gleise der Gewohnheit so hinzusahren, und sich weder um Nechts, noch um Links zu bekümmern.

Es ist wunderdar, wie ich hierher kam, und vom Hügel in das schöne Thal schaute, wie es mich rings umher anzog. — Dort das Wäldechen! — Ach, könntest du dich sin seine Schatten mischen! — Dort die Spitze des Berges! — Ach, könntest du von da die weite Gegend überschauen! — Die in einander gesetteten Hügel und vertrausichen Thäler! — D, könnte ich mich in ihnen verlieren! — Ich eilte hin, und kehrte zurück, und hatte nicht gesunden, was ich hosste. D, es ist mit der Ferne, wie mit der Zukunst! Ein großes, dänumerndes Ganzes ruht vor unserer Seele; unsere Empfindung verschwimmt darin, wie unser Auge, und wir sehnen uns, ach! unser ganzes Wesen hinzugeden, uns mit aller Wonne eines einzigen, großen, herrlichen Gesihls aussüllen zu lassen. — Und, ach! wenn wir hinzueilen, wenn das Dort nun Hier wird, ist alles vor wie nach, und wir stehen in unserer Arnunth, in unserer Eingeschränstheit, und unsere Seele lechzt nach entschlüpstem Labsale.

So sehnt sich ber unruhigste Bagabund zuletzt wieder nach seinem Batersande und findet in seiner Hitte, an ber Brust seiner Gattin, in dem Kreise seiner Kinder, in den Geschäften zu ihrer Erhaltung die Wonne, die er in der weiten Welt vergebens suchte.

Wenn ich bes Morgens mit Sonnenausgange hinausgehe nach meinem Wahlheim, und bort im Wirthsgarten mir meine Zuckererbsen selbst pflücke, nuich hinsetze, sie absädne, und bazwischen in meinem Homer lese, wenn ich in der kleinen Küche mir einen Tops wähle, mir Butter aussteche, meine Schoten aus Fener stelle, zudecke, und mich dazu setze, sie manchmal umzuschitteln: da sühl ich se lebhast, wie die übermüthigen Freier Ver Penelope Ochsen und Schweine schlachten, zerlegen und braten. Es ist nichts, das nich so mit einer stillen, wahren Empsudung aussiulte, als die Züge patriarchalischen Lebens, die ich, Gott seh Dank! ohne Assectation in meine Lebensart verweben kann.

Wie wehl ist mir's, daß mein Herz die simple, harmlose Wonne des Menschen fühlen kann, der ein Krauthaupt auf seinen Tisch bringt, das er selbst gezogen, und nun nicht den Kohl allein, sondern all die guten Tage, den schönen Morgen, da er ihn pflanzte, die lieblichen Abende, da er ihn begoß und da er an dem sortschreitenden Wachsthum seine Frende hatte, alle in Sinem Angenblicke wieder mitgenießt.

Am 29. Junius.

Vorgestern kam ber Mediens hier ans der Stadt hinaus zum Amtmann, und fand mich auf der Erde unter Lottens Kindern, wie einige auf mir herumkrabbelten, andere mich neckten, und wie ich sie sitzelte, und ein großes Geschrei mit ihnen erregte. Der Doctor, der eine sehr dogmatische Trathpuppe ist, unter'm Reden seine Manschetten in Falten legt und einen Kräusel ohne Ende herauszupft, sand dieses unter der Würde eines gescheidten Menschen; das merkte ich au seiner Nase. Ich ließ mich aber in nichts stören, ließ ihn sehr vernünstige Sachen abhandeln, und baute den Kindern ihre Kartenhäuser wieder, die sie zerschlagen hatten. Auch ging er darauf in der Stadt herum, und beklagte, des Amtmams Kinder wären so schon ungezogen geung, der Werther verderbe sie nun völlig.

Ja. lieber Wilhelm, meinem Bergen find bie Kinder am nächsten auf ber Erbe. Wenn ich ihnen zusehe, und in bem kleinen Dinge bie Reime aller Tugenden, aller Kräfte sebe, die fie einmal so nöthig brauchen werben; wenn ich in bem Cigenfinne fünftige Standhaftigkeit und Festigkeit bes Charafters, in dem Muthwillen guten Humor, und Leichtigkeit über tie Gefahren der Welt hinzuschlüpfen, erblicke, alles so unverdorben, so gang! - immer, immer wiederhole ich bann die goldenen Worte bes Lehrers ber Menschen: Wenn ihr nicht werdet wie eines von diesen! Und nun, mein Befter, sie, die unseres Gleichen find, die wir als unsere Mufter aufehen follten, behandeln wir als Unterthauen. Gie follen keinen Willen haben! - Saben wir benn keinen? Und wo liegt tas Borrecht?-Weil wir alter find und gescheidter! - Guter Gott von beinem himmel! alte Kinder siehst du, und junge Kinder, und nichts weiter; und an welchen du mehr Frende haft, bas hat bein Sohn schon lange verkündigt. Alber sie glauben an ihn, und bören ihn nicht — tas ist auch was Altes - und bilden ihre Kinder nach fich, und - Adien, Wilhelm! ich mag barüber nicht weiter radotiren.

Am 1. Julius.

Was Lotte einem Kranken seyn umß, fühl' ich an meinem eigenen armen Herzen, bas übler bran ist, als manches bas auf bem Siechhette verschmachtet. Sie wird einige Tage in ber Stadt bei einer rechtschaffnen Fran zubringen, die sich nach ber Aussage ber Aerzte ihrem Ende naht,

und in tiefen letzten Angenblicken Lotten um fich haben will. Ich war vorige Woche mit ihr, ben Pfarrer von St. zu besuchen, ein Dertchen, bas eine Stunde feitwarts im Gebirge liegt. Wir kamen gegen vier babin. Lotte hatte ihre zweite Schwester mitgenommen. Alls wir in ben mit zwei hoben Rußbäumen überschatteten Pfarrhof traten, sag ber gute alte Mann auf einer Bank vor ber Sansthur, und ba er Lotten fah, ward er wie nen belebt, vergaß seinen Anotenstock, und wagte sich auf, ihr entgegen. Sie lief bin an ibm, nothigte ibn fich niederanlaffen, indem fie fich au ihm fette, brachte viele Gruge von ihrem Bater, bergte feinen gauftigen, schmutzigen jüngften Buben, bas Quakelden seines Alters. Du hätteft fie feben follen, wie fie ben Alten befchäftigte, wie fie ihre Stimme erhob, um seinen halb tanben Ohren vernehmlich zu werden, wie sie ihm von jungen, robuften leuten erzählte, bie unvernuthet gestorben wären, von ber Bortrefflichkeit bes Carlsbades, und wie sie seinen Entschluß lobte, fünftigen Sommer hingugeben, wie fie fand, bag er viel beffer ausfähe, viel munterer sen als das lettemal da sie ihn gesehen. — Ich hatte indes der Fran Bjarrerin meine Höflichkeit gemacht. Der Alte wurde gang munter, und ba ich nicht umbin konnte, die schönen Rugbaume zu loben, die uns fo lieblich beschatteten, fing er an, und, wiewohl mit einiger Beschwerlichfeit, die Geschichte bavon zu geben. — Den alten, fagte er, wissen wir nicht, wer ben gepflanzt hat, einige fagen biefer, andere jener Pfarrer. Der jüngere aber bort hinten ift fo alt, als meine Fran, im October funfzig Jahr. Ihr Bater pflanzte ihn bes Morgens, als fie gegen Abend geboren wurde. Er war mein Borfahr im Amt, und wie lieb ihm ber Bann war, ift nicht zu fagen; mir ift er's gewiß nicht weniger. Meine Fran faß barunter auf einem Ballen und ftridte, ba ich vor fiebenundzwanzig Jahren als ein armer Student zum erstenmale bier in den Hof fam. - Lette fragte nach feiner Tochter: es bieg, fie fen mit Berrn Schmidt auf die Wiese hinaus zu den Arbeitern, und ber Alte fuhr in feiner Erzählung fort, wie fein Vorfahr ihn lieb gewonnen, und bie Tochter bagn, und wie er erft fein Vicar, und bann fein Rachfolger geworben. Die Geschichte war nicht lange zu Ente, als bie Jungfer Pfarrerin mit bem sogenannten Berrn Schmidt burch ben Garten berfam: fie bewillkommte Lotten mit herglicher Barme, und ich muß fagen, sie gefiel mir nicht übel; eine rasche, wohlgewachsene Brünette, Die einen Die furze Beit über auf dem Lande wohl unterhalten hatte; ihr Liebhaber (benn als

folden stellte fich Berr Schmidt gleich bar) ein feiner, boch stiller Mensch, der sich nicht in unsere Gespräche mischen wollte, ob ihn gleich Lotte immer hereinzog. Was mich am meisten betrübte, war, bag ich an feinen Gesichtszügen zu bemerken schien, es seh mehr Eigensum und übler Humor, als Eingeschräuftheit des Verstandes, der ihn sich mitzutheilen hinderte. In ter Folge ward bieß leiter nur zu beutlich; benn als Friederike beim Spazierengeben mit Lotten und gelegentlich and mit mir ging, wurde bes Herrn Angesicht, das obnediek einer brännlichen Karbe war, so sichtlich verdunkelt, daß es Zeit war, daß Lotte mich beim Mermel zupfte, und mir zu verstehen gab, daß ich mit Friederiken zu artig gethan. Run verdrießt mich nichts mehr, als wenn die Menschen einander plagen, am meisten, wenn junge Leute in der Blüthe des Lebens, da fie am offensten für alle Freuden sehn fonnten, einander die paar guten Tage mit Fraten verderben, und nur erst zu spät das Unersetzliche ihrer Verschwendung einsehen. Mich wurmte bas, und ich konnte nicht umbin, ba wir gegen Abend in ben Pfarrhof zurückehrten, und an einem Tifche Milch agen, und bas Gespräch auf Frende und Leid ber Welt sich wendete, den Faten zu ergreifen, und recht berglich gegen die üble Laune zu reben. Wir Menschen beklagen und oft, fing ich au, daß ber guten Tage so wenig find, und ber schlimmen so viel, und, wie mich bunkt, meist mit Unrecht. Wenn wir immer ein offenes Berg batten, bas Gute zu genießen bas uns Gott für jeden Tag bereitet, wir würden alsdann auch Kraft genng haben, das llebel zu tragen, wenn es fommt. — Wir haben aber unfer Gemüth nicht in unserer Gewalt, versetzte bie Pfarrerin: wie viel hängt vom Körper ab! wenn einem nicht wohl ist, ist's einem überall nicht recht. — Ich geftand ihr bas ein. Wir wollen es also, fuhr ich fort, als eine Krantheit aufeben, und fragen, ob bafür fein Mittel ift? - Das läßt sich hören, fagte Lotte: ich glande wenigstens, daß viel von uns abhängt. Ich weiß es an mir: wenn mich etwas neckt, und mich verbrieglich machen will, spring' ich auf, und sing' ein paar Contretäuze ben Garten auf und ab; gleich ist's weg. — Das war's, was ich fagen wollte, versetzte ich: es ift mit der üblen Lanne völlig, wie mit der Trägheit; denn es ist eine Urt von Trägheit. Unsere Natur hängt sehr bahin, und boch, wenn wir nur einmal die Kraft haben, uns zu ermannen, geht uns die Urbeit frisch von der Hand, und wir finden in der Thätigkeit ein mahres Bergnügen. — Friederite war sehr ausmerksam, und ber junge Meusch

wantte mir ein, daß man nicht Herr über sich selbst sen, und am wenigsten über seine Empfindungen gebieten könne. — Es ist bier die Frage von einer unangenehmen Empfindung, versetzte ich, die boch jedermann gerne (vs ift: und niemand weiß, wie weit seine Kräfte gehen, bis er sie versucht bat. Gewiß, wer frank ift, wird bei allen Aerzten berumfragen, und Die größten Refignationen, Die bittersten Arzeneien wird er nicht abweisen. um seine gewinschte Gesundheit zu erhalten. Ich bemertte, daß der ehr= liche Alte fein Gebor auftrengte, um an unferm Discurfe Theil zu nehmen; ich erhob tie Stimme, intem ich bie Rete gegen ihn mantte. Man pretigt gegen so viele Laster, sagte ich: ich habe noch nie gehört, daß man gegen Die üble Lanne vom Predigtstuble gearbeitet hatte. 1 - Das muffen die Startpfarrer thun, fagte er; Die Bauern haben feinen bojen humor: boch fönnte es auch zuweilen nicht scharen, es wäre eine Lection für seine Fran weniaftens, und für den Herrn Amtmann, - Die Gesellschaft lachte, und er herzlich mit, bis er in einen Husten versiel, ber unsern Diseurs eine Zeit sang unterbrach: barauf benn ber junge Mensch wieder bas Wort nahm. Sie nannten ben bosen Humor ein Laster; mich baucht, bas ist übertrieben. — Mit nichten, gab ich zur Antwort, wenn bas, womit man fich felbst und seinem Rächsten schatet, tiefen Ramen verbient. es nicht genug, daß wir einander nicht glücklich machen können, müssen wir auch noch einander bas Vergnigen ranben, bas jedes Berg fich mandmal gewähren fann? Und nennen Sie mir ben Menschen, ber übler-Laune ift, und so brav tabei, sie zu verbergen, sie allein zu tragen, ohne Die Frende um sich ber zu zerstören! Ober ist sie nicht vielmehr ein innerer Unmuth über unfere eigene Unwürdigkeit, ein Miffallen an uns selbst, das immer mit einem Neite verknüpft ist, ber burch eine thörichte Eitelkeit aufgehetzt wird? Wir sehen glückliche Meuschen, Die wir nicht glücklich machen, und bas ift nuerträglich. — Lotte lächelte mich an, ba fie die Bewegung fah, mit der ich rebete, und eine Thräne in Friederikens Auge sporute mich fortzufahren. - Wehe benen, fagte ich, bie fich ber Gewalt bedienen, bie sie über ein Berg haben, um ihm die einfachen Frenden zu rauben, die aus ihm felbst hervorfeimen! Alle Geschenfe, alle Wefälligkeiten ber Welt ersetzen nicht einen Angenblick Bergnügen an sich selbst, ben uns eine neitische Unbehaglichkeit unseres Tyrannen vergällt bat.

<sup>1</sup> Wir haben nun von Lavatern eine treffliche Predigt hiernber, unter denen über bas Buch Ivnas.

Mein ganzes Herz war voll in biesem Angenblicke; bie Erinnerung so manches Vergangenen brängte sich an meine Seele, und die Thränen kamen mir in bie Angen.

Wer sich tas nur täglich sagte, rief ich aus, du vermagst nichts auf teine Freunde, als ihnen ihre Freuden zu lassen und ihr Glück zu vermehren, indem du es mit ihnen genießest. Vermagst du, wenn ihre innere Seele von einer ängstigenden Leidenschaft gequält, vom Kummer zerrittet ist, ihnen einen Tropsen Linderung zu geden? — Und wenn die letzte, bangste Krankheit dann über das Geschöpf herfällt, das du in blühenden Tagen untergraben hast, und sie num da liegt in dem erbärmlichsten Ermatten, das Ange gesühllos gen Himmel sieht, der Todesschweiß auf der blassen Stirne abwechselt, und du vor dem Bette stehst wie ein Verdammer, in dem innigsten Gesühl, daß du nichts vermagst mit deinem ganzen Vermögen, und die Angst dich inwendig frampst, daß du alles hingeben möchtest, dem untergehenden Geschöpfe einen Tropsen Stärkung, einen Funken Muth einssögen zu können!

Die Erinnerung einer solchen Scene, wobei ich gegenwärtig war, fiel mit gauzer Gewalt bei diesen Worten über mich. Ich nahm bas Schnupftuch vor die Augen, und verließ die Gesellschaft, und nur Lottens Stimme, die mir rief: Wir wollen fort! brachte mich zu mir selbst. Und wie sie mich auf dem Wege schalt, über ben zu warmen Antheil an allem, und baß ich barüber zu Grunde gehen würde! baß ich mich schonen sollte! — D ber Engel! Um deinetwillen nuß ich leben!

Am 6. Julius.

Sie ift immer um ihre sterbende Freundin, und ist immer dieselbe, immer das gegenwärtige, holde Geschöpf, das, wo sie hinsieht, Schmerzen sindert und Glückliche macht. Sie ging gestern Abend mit Mariannen und dem fleinen Malchen spazieren; ich wußte es und traf sie an, und wir gingen zusammen. Nach einem Wege von anderthalb Stunden kanen wir gegen die Stadt zurück, an den Brunnen, der mir so werth, und nun tausendmal werther ist. Lotte setzte sich aufs Mänerchen, wir standen vor ihr. Ich sah number, ach! und die Zeit, da mein Herz so allein war, lebte wieder vor mir auf. Lieber Brunnen, sagte ich, seither hab' ich nicht mehr an deiner Kihle geruht, hab' in eilendem Vorübergehen dich

manchmal nicht augesehen. — Ich blickte hinab, und sah, daß Malchen mit einem Glase Waffer sehr beschäftigt beraufstieg. - 3ch fab Lotten an, und fühlte alles was ich an ihr habe. Indem kommt Malchen mit einem Glase. Marianne wollt' es ihr abnehmen : nein! rief bas Rind mit bem füßeften Ansbrude, nein, Lottden, bu follst zuerst trinfen! - 3d ward über die Wahrheit, über tie Güte, wouit sie bas ausrief, so entzlidt, baf ich meine Empfindung mit nichts ausbrücken konnte, als ich nahm bas Kind von ber Erbe, und füßte es lebhaft, bas fogleich zu fcreien und zu weinen aufing. - Gie haben übel gethan, fagte Lotte. -Ich war betroffen. — Komm, Malden! fuhr fie fort, indem fie es bei ber hand nahm, und bie Stufen hinabführte. Da mafche bid aus ber frischen Onelle. Geschwint, geschwint! Da thut's nichts. - Wie ich jo ta stand, und zusah, mit welcher Emfigfeit bas Kleine mit seinen naffen Händen bie Baden rieb, mit welchem Glauben, bag burch bie Bunter= quelle alle Bernnreinigung abgespült, und bie chmach abgethan würte, einen häßlichen Bart zu friegen; wie Lotte fagte, es ift genng, und tas Rind boch immer eifriger fortwusch, als wenn viel mehr thate als wenig - ich fage bir, Wilhelm, ich habe mit mehr Respect nie einer Tanihandlung beigewohnt! - Und als Lotte berauf kam, hätte ich mich gern vor ihr niedergeworfen, wie vor einem Propheten, ber bie Schulden einer Nation weggeweiht hat.

Des Abends konnte ich nicht umhin, in der Freude meines Herzens den Verfall einem Manne zu erzählen, dem ich Menschensinn zutrante, weil er Verstand hat; aber wie kam ich an! Er sagte, das sey sehr übel von Lotten gewesen; man solle den Kindern nichts weiß machen; ders gleichen gebe zu unzähligen Irrihümern und Aberglauben Anlaß, wever man die Kinder frühzeitig bewahren milsse. — Nun siel mir ein, daß der Mann vor acht Tagen hatte tausen lassen; drum ließ ich's verbeisgehen, und blieb in meinem Herzen der Wahrheit getren: Wir sollen es mit den Kindern machen, wie Gott mit uns, der uns am glüsslichsten macht, wenn er uns in frenntlichem Wahne so hintanneln läßt.

Den 8. Juline.

Was man ein Kind ift! Was man nach einem Blide geizt! Was man ein Kind ift! — Wir waren nach Wahlheim gegangen. Die Franen zimmer suhren hinans, und während unserer Spaziergänge glanbte ich in

Lottens schwarzen Angen — ich bin ein Thor, verzeih' mir's! tn selltest sie sehen, tiese Augen! — Daß ich kurz bin (tenn tie Angen fallen mir zu vor Schlas), siehe, tie Franenzimmer stiegen ein; ta standen um die Aussche der junge W. Selstadt und Andran und ich. Da ward aus dem Schlage geplandert mit den Kerlchen, die sreilich leicht und lüstig genug waren. — Ich suche Lottens Augen; ach! sie gingen von einem zum andern! Aber auf mich! mich! der ganz allein auf sie resignirt da stand, sielen sie nicht! — Mein Herz sagte ihr tausend Arien! Und sie sah mich nicht! Die Kutsche suhr vorbei, und eine Thräne stand mir im Ange. Ich sah ihr nach, und sah Lottens Kopsputz sich zum Schlage heraus sehnen, und sie wandte sich um zu sehen, ach! nach mir? — Lieber! in dieser Ungewischeit schwebe ich; das ist mein Trost: Vielleicht hat sie sich nach mir umgesehen! Bielleicht! — Gute Nacht! D was ich ein Kind bin!

Mm 10. Juline.

Die alberne Figur, die ich mache, wenn in Gesellschaft von ihr gessprechen wirt, solltest du sehen! Wenn man mich nun gar fragt, wie sie mir gesält? — Gesällt! Das Wort hasse ich auf den Tod. Was muß das für ein Mensch sehn, dem Lotte gesällt, dem sie nicht alle Sinne, alle Empfindungen aussüllt! Gesällt! Neulich fragte mich einer, wie mir Ossian gesiele!

Am 11. Julius.

Fran M. ist sehr schlecht; ich bete für ihr Leben, weil ich mit Lotten tulte. Ich sehr sie seiten bei meiner Freundin, und heute hat sie mir einen wunderbaren Versall erzählt. — Der alte M. ist ein geiziger, rangiger Filz, der seine Fran im Leben was Recht's geplagt und eingeschränkt hat; doch hat sich die Fran immer durchzuhelsen gewußt. Vor wenigen Tagen, als der Arzt ihr das Leben abgesprochen hatte, sieß sie ihren Mann kommen (Lotte war im Zimmer), und redete ihn also an: Ich muß dir eine Sache gestehen, die nach meinem Tode Verwirrung und Verdruß machen könnte. Ich habe bisher die Hanshaltung gesührt, so erdentlich und sparsam als möglich: allein du wirst mir verzeihen, daß die diese dreißig Jahre hintergangen habe. Du bestimmtest im Ansfange unserer Heirath ein Geringes für die Bestreitung der Küche und

anderer händlichen Ausgaben. Als unfere Sanshaltung ftarter murte. unfer Gewerbe größer, warft in nicht zu bewegen, mein Wochengelt nach bem Berhältnisse zu vermehren; furg, bu weißt, bag bu in ben Zeiten. ba fie am größten war, verlangteft, ich folle mit fieben Gulten bie Woche anskommen. - Die habe ich benn ohne Widerrebe angenommen, und nitr den Ueberschuß wöchentlich aus der Losung geholt, da niemand vermuthete. baß bie Fran bie Casse bestehlen murte. 3ch habe nichts verschwentet, und ware aud, ohne es zu bekennen, getroft ber Emigkeit entgegengegangen, wenn nicht tiejenige, tie nach mir tas Hauswejen zu führen bat. fich nicht zu helfen wiffen murte, und bu boch immer barauf befteben könntest, beine erste Fran fen bamit ausgekommen.

3dy redete mit Lotten über die unglanbliche Berblendung bes Menichenfinns, daß einer nicht argwohnen foll, babinter muffe was anderes fteden, wenn eins mit sieben Gulten hinreicht, wo man ben Aufwant um zweimal so viel fieht. Aber ich habe selbst Leute gekannt, bie bes Propheten ewiges Delfrüglein ohne Verwunderung in ihrem Saufe angenommen hätten.

Am 13. Julius.

Nein, ich betrüge mich nicht! Ich lese in ihren schwarzen Angen mahre Theilnehmung an mir und meinem Schickfal. Ja, ich fühle, und darin barj ich meinem Herzen trauen, daß sie - o darf ich, kann ich ben Simmel in tiefen Worten anssprechen? - bag fie mich liebt!

Mid liebt! - Und wie werth ich mir felbst werde, wie ich - tir barf ich's wehl fagen, bu haft Sinn für jo etwas - wie ich mich felbst anbete, seitdem sie mich liebt!

Db bas Vermeffenheit ift, oder bas Gefühl bes mahren Verhältniffes? - 3d kenne ten Menschen nicht, von tem ich etwas in Lottens Herz fürchtete: und boch, wenn sie von ihrem Bräutigam spricht, mit solcher Barme, folder Liebe von ihm fpricht - ba ift mir wie einem, ber aller seiner Ehren und Würden entsetzt, und bem ber Degen genommen wird.

Atm 16. Julius.

Ach! wie mir das durch alle Abern läuft, wenn mein Finger unver sebens ten ihrigen berührt, wenn unsere Füße sich unter bem Tijde begegnen! Ich ziehe zurück, wie vom Fener, und eine geheime Kraft zieht nich wieder verwärts — mir wird's so schwindssich vor allen Sinnen. — D! und ihre Unschuld, ihre unbefangene Seele sühlt nicht, wie sehr mich die kleinen Vertrausichkeiten peinigen! Wenn sie gar im Gespräch ihre Hand auf die meinige legt, und im Interesse der Unterredung näher zu mir rückt, daß der himmlische Athem ihres Mandes meine Lippen erreichen kann, — ich glande zu versinken, wie vom Wetter gerührt. — Und Withelm! wenn ich mich jemals unterstehe, diesen Himmel, dieses Verstrauen — du verstehft nich. Nein, mein Herz ist so verderbt nicht! Schwach! schwach genng! — Und ist das nicht Verderben?

Sie ist mir heilig. Alle Begier schweigt in ihrer Gegenwart. Ich weiß nie wie mir ist, wenn ich bei ihr bin; es ist als wenn die Seele sich mir in allen Nerven umkehrte. — Sie hat eine Nelodie, die sie auf dem Claviere spielet mit der Krast eines Engels, so simpel und so geistwoll! Es ist ihr Leiblied, und mich stellt es von aller Pein, Berwirrung und Grillen her, wenn sie nur die erste Note davon greist.

Kein Wort von der alten Zauberkraft der Musik ist mir unwahrscheinlich. Wie mich der einfache Gesang angreist! Und wie sie ihn anzusbringen weiß, oft zur Zeit, wo ich mir eine Kugel vor den Kopf schießen möchte! — die Irrung und Finsterniß meiner Seele zerstreut sich, und ich athme wieder freier.

#### Am 18. Julius.

Wilhelm, was ist unserem Herzen vie Welt ohne Liebe! Was eine Zauberlaterne ist ohne Licht! Kanm bringst du das Lämpchen hinein, so scheinen dir die buntesten Bilder an deine weiße Wand! Und wenn's nichts wäre, als das, als vorübergehende Phantome, so macht's doch immer unser Glück, wenn wir wie frische Jungen davor stehen, und uns über die Wundererscheinungen entzücken. Hente sonnte ich nicht zu Lotten; eine unvermeidliche Gesellschaft hielt mich ab. Was war zu thun? ich schiefte meinen Diener hinans, nur um einen Menschen um mich zu haben, der ihr heute nahe gekommen wäre. Mit welcher Ungeduld ich ihn erwartete, mit welcher Frende ich ihn wiedersah! Ich hätte ihn gern beim Kopf genommen und geküßt, wenn ich mich nicht geschäut hätte.

Man erzählt von bem Bononischen Steine, bag er, wenn man ihn

in die Sonne legt, ihre Strahlen anzieht, und eine Weile bei Nacht lenchtet. So war mir's mit dem Burschen. Das Gesühl, daß ihre Angen auf seinem Gesicht, seinen Backen, seinen Rockfnöpsen, und dem Kragen am Sürtout geruht hatten, machte mir das alles so heilig, so werth! Ich hätte in dem Angenblick den Jungen nicht um tausend Thaler gegeben. Es war mir so wohl in seiner Gegenwart. — Bewahre dich Gott, daß du darüber lachest. Wilhelm, sind das Phantome, wenn es uns wohl ist?

Am 19. Julius.

Ich werte sie sehen! ruf' ich Morgens ans, wenn ich mich ernuntere, und mit aller Heiterkeit ber schönen Sonne entgegenblicke; ich werde sie sehen! Und ba habe ich für ben ganzen Tag keinen Wunsch weiter. Alles, alles verschlingt sich in bieser Aussicht.

Am 20. Julius.

Eure Idee will noch nicht die meinige werden, daß ich mit dem Gefandten nach \*\*\* gehen soll. Ich liebe die Subordination nicht sehr, und wir wissen alle, daß der Mann noch dazu ein widriger Mensch ist. Meine Minter möchte mich gerne in Activität haben, sagst du; daß hat mich zu lachen gemacht. Bin ich jetzt nicht auch activ? und ist's im Grunde nicht einerlei, ob ich Erbsen zähle oder Linsen? Alles in der Welt länst doch auf eine Lumperei hinans, und ein Mensch, der um anderer willen, ohne daß es seine eigene Leidenschaft, sein eigenes Bedürzniß ist, sich um Geld oder Ehre oder sonst was abarbeitet, ist immer ein Thor.

Um 24. Juline.

Da bir so sehr baran gelegen ist, baß ich mein Zeichnen nicht vernachlässige, möchte ich lieber bie ganze Sache übergeben, als bir sagen, baß zeither wenig gethan wird.

Noch nie war ich gliidlicher, noch nie war meine Empfindung an ber Natur, bis aufs Steinchen, aufs Gräschen hernnter, voller und insniger; und doch — ich weiß nicht, wie ich mich ansdrücken soll — meine

verstelleute Kraft ist so schwach, alles schwinnut und schwankt so vor meiner Scele, daß ich keinen Umriß packen kann; aber ich bilde mir ein, wenn ich Thon hätte oder Wachs, so wollte ich's wohl herausbilden. Ich werde auch Thon nehmen, wenn's länger währt, und kneten — und sollten's Kuchen werden!

Lettens Portrait habe ich breimal angefangen, und habe mich breimal profitinirt; bas mich um so mehr verbrießt, weil ich vor einiger Zeit sehr glücklich im Treffen war. Darauf habe ich benn ihren Schattenriß gemacht, und bamit soll mir gnügen.

Am 25. Julius.

Ja, siebe Lotte, ich will alles besorgen und bestellen; geben Sie mir nur mehr Austräge, nur recht oft. Um eins bitte ich Sie: keinen Sand mehr auf die Zettelchen, die Sie mir schreiben! Hente sührte ich es schnell nach der Lippe, und die Zähne knisterten mir.

Am 26. Julius.

Ichen. Ja, wer bas halten könnte! Alle Tage unterlieg' ich ber Versuchung, und verspreche mir heilig: morgen willst du einmal wegbleiben; und wenn ber Morgen kommt, sinde ich doch wieder eine unwiderstehliche Ursache, und ehe ich mich's versehe, din ich bei ihr. Entweder sie hat bes Abends gesagt: Sie kommen doch morgen? — wer könnte da wegsbleiben? Oder sie gibt mir einen Austrag, und ich sinde schieklich, ihr selbst die Antwort zu bringen; oder der Tag ist gar zu schön, ich gehe nach Wahlheim, und wenn ich nun da din, ist's nur noch eine halbe Stunde zu ihr! — ich din zu nahe in der Atmosphäre — zuck! so din ich dort. Meine Großmutter hatte ein Mährchen vom Magnetenberg: die Schisse, die zu nahe kamen, wurden auf einmal alles Eisenwerks berandt, die Rägel slegen dem Berge zu, und die armen Elenden scheiterten zwisschen den über einander stürzenden Brettern.

Um 30. Julius.

Albert ift angekommen, und ich werde gehen; und weun er der beste, der edelste Mensch wäre, unter den ich mich in jeder Betrachtung zu stellen bereit wäre, so wär's unerträglich, ihn vor meinem Angesicht im Besitz so vieler Bollkommenheiten zu sehen. — Besitz! — Genug, Wilbelm, der Bräntigam ist da! Ein braver, sieder Mann, dem man gut sehn muß. Glücklicher Weise war ich nicht beim Empsange! Das hätte mir das Herz zerrissen. Auch ist er so ehrlich, und hat Lotten in meiner Gegenwart noch nicht ein einzigmal gesüßt. Das sohn' ihm Gott! Um des Respects willen, den er vor dem Mädechen hat, muß ich sichen. Er will mir wohl, und ich vermuthe, das ist Lottens Wert mehr, als seiner eigenen Empsindung; denn darin sind die Weiber sein, und haben Recht: wenn sie zwei Verehrer in gutem Vernehmen mit einander erhalten können, ist der Vortheil immer ihr, so selten es auch angeht.

Indeß kann ich Alberten meine Achtung nicht versagen. Seine geslassen Außenseite sticht gegen die Unruhe meines Charakters sehr lebhaft ab, die sich nicht verbergen läßt. Er hat viel Gefühl, und weiß was er an Lotten hat. Er scheint wenig üble Laune zu haben, und du weißt, das ist die Sünde, die ich ärger hasse am Menschen, als alles andere.

Er hält mich für einen Menschen von Sinn; und meine Anhänglichsteit an Lotten, meine warme Frende, die ich an allen ihren Handlungen habe, vermehrt seinen Triumph, und er liebt sie nur desto mehr. Ob er sie nicht manchmal mit kleiner Eisersüchtelei peinigt, das lasse ich dahin gestellt sehn; wenigstens würd ich an seinem Platze nicht ganz sicher vor diesem Tensel bleiben.

Dem sey nun wie ihm wolle! meine Freude bei Lotten zu seyn, ist hin. Soll ich das Thorheit nennen oder Verblendung? — Was brancht's Namen! Erzählt die Sache an sich! — Ich wußte alles, was ich jetzt weiß, ehe Albert kam; ich wußte, daß ich keine Prätension an sie zu machen hatte, machte auch keine — das heißt, in sofern es möglich ist, bei so viel Liebenswürdigkeit nicht zu begehren — und jetzt macht der Fratze große Augen, da der andere nun wirklich kommt, und ihm das Märchen wegninnnt.

Ich beiße bie Zähne auf einander, und spotte berer boppelt und breifach, die sagen können, ich sollte mich resigniren, und weil es nun einmal nicht anders sehn könnte — Schafft mir biese Strohmänner vom

Halse! — Ich laufe in ten Wältern herum, und wenn ich zu Lotten komme, und Albert bei ihr sitzt im Gärtchen unter ter Laube, und ich nicht weiter kann, so bin ich ansgelassen närrisch, und fange viel verwirrtes Zeng an. — Um Gottes willen, sagte mir Lotte hent, ich bitte Sie, keine Seene, wie tie von gestern Abent! Sie sind fürchterlich, wenn Sie so lustig sind. — Unter uns, ich passe die Zeit ab, wenn er zu thun hat; wutsch! bin ich trans, und ta ist mir's immer wohl, wenn ich sie allein sinde.

Am 8, Augnit.

Ich bitte bich, lieber Wilhelm, es war gewiß nicht auf tich gerett, wenn ich bie Menschen unerträglich schalt, die von uns Ergebung in uns vermeitliche Schickfale sorbern. Ich bachte wahrlich nicht baran, baß bu von ähnlicher Meinung sehn kömntest. Und im Grunde hast bu Necht. Nur eins, mein Bester! In ber Welt ist es sehr selten mit dem Entsweder Ober gethan; die Empsindungen und Handlungsweisen schattiren sich so mannigfaltig, als Absälle zwischen einer Habichts und Stumpfsuase sind.

Du wirst mir also nicht übel nehmen, wenn ich bir dein ganzes Argument einräume, und mich doch zwischen dem Entweder Ober durchzustehlen suche.

Entweder, sagst du, hast du Hoffnung auf Lotten, oder du hast feine. Gut! im ersten Fall suche sie durchzutreiben, suche die Erfüllung deiner Bünsche zu umsassen; im anderen Fall ermanne dich, und suche einer elenden Empfindung los zu werden, die alle deine Kräfte verzehren muß! — Bester! das ist wohl gesagt, und — bald gesagt.

Und kannst bu von dem Unglücklichen, dessen Leben unter einer schleichenden Krankheit unaufhaltsam allmählig abstirbt, kannst du von ihm verlangen, er solle durch einen Dolchstoß der Dual auf einmal ein Eude machen? Und raubt das Uebel, das ihm die Kräste verzehrt, ihm nicht auch zugleich den Muth, sich davon zu besteien?

Zwar könntest bin mir mit einem verwandten Gleichnisse antworten: Wer ließe sich nicht lieber den Arm abnehmen, als daß er durch Zaudern und Zagen sein Leben auss Spiel setzte? — Ich weiß nicht! — und wir wollen uns nicht in Gleichnissen herumbeißen. Genug — Ja, Wilhelm,

ich habe manchmal so einen Augenblick aufspringenden, abschütteluten Minhs, und ba — wenn ich nur wüßte wohin? ich ginge wohl.

Abenbe.

Mein Tagebuch, bas ich seit einiger Zeit vernachlässiget, fiel mir hent wieder in die Hände, und ich bin erstannt, wie ich so wissentlich in bas alles, Schritt vor Schritt, hineingegangen bin; wie ich über meinen Zustand immer so klar gesehen, und bech gehandelt habe wie ein Lind, jetzt noch so klar siehe, und es noch keinen Anschein zur Besseung hat!

शिवा 10. शिवडुवर्ग.

Icher wäre. So schöne Umstände vereinigen sich nicht eines Menschen Seele zu ergötzen, als die sind, in denen ich mich jetzt besinde. Uch! so gewiß ist's, daß unser Hern; von dem Alten geliebt zu werden wie ein Sohn; von den Aleinen wie ein Bater; und von Lotten! — dann der ehrliche Albert! der durch keine launische Unart mein Glück stört; der mich mit herzlicher Freundschaft umfaßt; dem ich nach Lotten das Liebste auf der Welt bin! — Wilhelm, es ist eine Freude und zu hören, wenn wir spazieren gehen, und uns einander von Lotten unterhalten: es ist in der Welt nichts Lächerlicheres ersunden worden als dieses Verhältniß, und dech sommen mir oft darüber die Thränen in die Angen.

Wenn er mir von ihrer rechtschaffenen Mutter erzählt, wie sie auf ihrem Tobbette Lotten ihr Haus und ihre Kinder übergeben und ihm Lotten anbesohlen habe; wie seit der Zeit ein ganz anderer Geist Lotten belebt habe; wie sie in der Sorge für ihre Wirthschaft und in dem Ernste eine wahre Mutter geworden; wie kein Angenblick ihrer Zeit ohne thätige Liebe, ohne Arbeit verstrichen, und dennoch ihre Munterkeit, ihr leichter Sinn sie nie dabei verlassen, und dennoch ihre Munterkeit, ihr nud pflücke Blumen am Wege, süge sie sehr sorgsältig in einen Stranß, und werse sie in den vorübersließenden Strom, und sehe ihnen nach, wie sie leise himunterwallen. — Ich weiß nicht, ob ich dir geschrieben habe, daß Albert hier bleiben, und ein Annt mit einem artigen Ausstannen

vom Sof erhalten wirt, wo er fehr beliebt ift. In Ortnung und Emfigfeit in Geschäften habe ich wenig seines Gleichen gesehen.

Am 12. August.

Bewiß, Albert ist ber beste Mensch unter bem himmel. Ich habe gestern eine munderbare Seene mit ihm gehabt. Ich fam zu ihm, um Abidied von ihm zu nehmen; benn mid manbelte bie Lust an, ins Gebirge zu reiten, von woher ich bir jetzt auch schreibe, und wie ich in ber Stube auf und ab gebe, fallen mir feine Biftolen in Die Angen. Borge mir die Bistolen, sagte ich, zu meiner Reise. Meinetwegen, sagte er, wenn bu bir bie Mabe nehmen willst, fie zu laben; bei mir hangen fie unr pro forma. Ich nahm eine herunter, und er fuhr fort: Seit mir meine Vorsicht einen fo unartigen Streich gespielt hat, mag ich mit bem Beuge nichts mehr zu thun haben. Ich war neugierig, die Geschichte gu wiffen. - Ich hielt mich, erzählte er, wohl ein Bierteljahr auf bem Lande bei einem Freunde auf, hatte ein Baar Terzerolen ungeladen, und schlief ruhig. Ginnal an einem regnigten Nachmittage, ba ich mußig site, weiß ich nicht, wie mir einfällt: Wir könnten übersallen werben, wir könnten die Terzerolen nöthig haben, und könnten — du weißt ja, wie das ift. - Ich gab fie dem Bedienten, fie zu puten und zu laden; und ber bahlt mit bem Dtädden, will fie erschrecken, und Gott weiß wie? das Gewehr geht los, da der Ladstock noch drin steckt, und schießt den Labstock einem Mädchen zur Mans herein an der rechten Hand, und zerschlägt ihr den Daumen. Da hatte ich das Lamentiren und die Cur zu bezahlen obendrein, und seit der Zeit lass' ich alles Gewehr ungeladen. Lieber Schatz, mas ift Borficht? Die Gefahr lägt fich nicht auslernen! 3mar - nun weißt bu, daß ich ben Menschen sehr lieb habe bis auf seine Zwar; denn versteht sich's nicht von selbst, daß jeder allgemeine Satz Ausnahmen leitet? Aber so rechtsertig ist ber Mensch, wenn er glaubt, etwas lebereiltes, Allgemeines, Halbwahres gejagt zu haben, jo hört er bir nicht auf zu limitiren, zu modificiren, und ab und zu zu thun, bis zuletzt gar nichts mehr an ber Sache ift. Und bei biesem Anlag fam er sehr tief in Text; ich hörte endlich gar nicht weiter auf ihn, verfiel in Grillen, und mit einer auffallenden Gebärde brückte ich mir die Mündung ber Biftole übers rechte Aug' an die Stirn. Pfui! fagte Albert, indem er mir die Pistole herabzog, was soll das? — Sie ist nicht geladen, sagte ich. — Und auch so, was soll's? versetzte er ungeduldig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Mensch so thöricht sehn kann sich zu ersschießen; der bloße Gedanke erregt mir Widerwillen.

Daß ihr Menschen, rief ich aus, um von einer Sache zu reten, gleich sprechen müßt: Das ist thöricht, bas ist king, bas ist gut, bas ist bös! Und was will bas alles heißen? Habt ihr beswegen bie innern Verhältnisse einer Handlung ersorscht? wist ihr mit Vestimmtheit bie Ursachen zu entwickeln, warum sie geschah, warum sie geschehen mußte? Hättet ihr bas, ihr würdet nicht so eissertig mit euren Urtheilen sehn.

Du wirst mir zugeben, sagte Albert, daß gewisse Handlungen lafterhaft bleiben, sie mögen geschehen ans welchem Beweggrunde sie wollen.

Ich zuste bie Achseln, und gab's ihm zu. Doch, mein Lieber, suhr ich sort, sinden sich auch hier einige Ansnahmen. Es ist wahr, der Diebstahl ist ein Laster: aber der Mensch, der, um sich und die Seinigen vom gegenwärtigen Hungertode zu erretten, auf Rand ansgeht, verdient der Mitleiden oder Strase? Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Ehemann, der im gerechten Zorne sein untrenes Weib und ihren nichtse würdigen Bersührer ausopsert? gegen das Mädchen, das in einer wonnes vollen Stunde sich in den unaushaltsamen Frenden der Liebe verliert? Unsere Gesetze selbst, diese kaltblittigen Pedanten, lassen sich rühren, und halten ihre Strase zurück.

Das ist ganz anders, versetzte Albert, weil ein Mensch, den seine Leidenschaften hinreißen, alle Besimmungsfrast verliert, und als ein Trunfener, als ein Wahnsinniger angesehen wird.

Uch ihr vernäuftigen Lente! rief ich lächelnt ans. Leitenschaft! Trunkenheit! Wahusium! Ihr steht so gelassen, so ohne Theiluchunung ta, ihr sittlichen Menschen! scheltet ten Trinker, verabschent ten Unsunigen, geht vorbei, wie ter Priester, und tauft Gott, wie ter Pharisäer, taß er euch nicht gemacht hat wie einen von tiesen. Ich bin mehr als einmal trunken gewesen, meine Leitenschaften waren nie weit vom Wahnssium, und beites rent nich nicht: tenn ich habe in meinem Maaße besgreisen lernen, wie man alle anßerordentlichen Meuschen, die etwas Großes, etwas Unmöglichscheinendes wirsten, von seher für Trunkene und Wahnstunige ansschreien nuskte. — Aber auch im gemeinen Leben ist unmerträglich, sast einem sehen bei halbweg einer freien, erten, unerwarteten

That nachrufen zu hören: ber Menich ift trunken, ber ift närrisch! Schämt euch, ihr Rüchternen! Schämt euch, ihr Weisen!

Das sint nun wieder von teinen Grillen, sagte Albert. Du überspannst alles, nut hast wenigstens hier gewiß Unrecht, daß tu ten Selbstmord, wovon jest tie Rete ist, mit großen Handlungen vergleichst, ta man es bod sür nichts anders als eine Schwäche halten kann. Denn freisich ist es leichter zu sterben, als ein qualvolles Leben standhaft zu ertragen.

Ich war im Begriff abzubrechen; benn kein Argnment bringt mich jo ans ter Fassung, als wenn einer mit einem imbebeutenten Bemeiniprudje angezogen fommt, wenn ich aus gangem Bergen rebe. Doch faßte ich mich, weil ich's schon oft gehört, und mich öfter barüber geärgert hatte, und versetzte ihm mit einiger Lebhaftigkeit: Du neunft bas Schwäche? Ich bitte bich, lag bich vom Anscheine nicht verführen! Ein Bolf, bas unter bem unerträglichen Joch eines Thrannen feufit, barift bu bas schwach heißen, wenn es endlich aufgährt, und seine Ketten zerreißt? Ein Menich, ter iber tem Schreden, bag Fener fein Sans ergriffen bat, alle Kräfte gespannt fühlt, und mit Leichtigkeit Lasten wegträgt, Die er bei rubigen Ginn kann bewegen fann; einer, ber in ber Buth ber Beleidigung es mit Sechjen aufnimmt, und fie überwältigt, find die ichwach m nennen? Und, mein Guter, wenn Anstrengung Stärke ist, warum joll die Neberspannung das Gegentheil sehn? — Albert sah mich an, und fagte: Nimm mir's nicht übel, bie Beispiele, bie bn ba giebst, scheinen hierher gar nicht zu gehören. — Es mag fenn, sagte ich; man hat mir schon öfters vorgeworfen, daß meine Combinationsart manchmal an Rabotage grange. Laft uns benn feben, ob wir uns auf eine andere Weise vorstellen können, wie dem Menschen zu Muthe sehn mag, ter sich ent= ichstießt bie soust angenehme Bürte bes Lebens abzuwerfen; tenn nur in sofern wir mitempfinden, haben wir Ehre von einer Sache gu reten.

Die menschliche Natur, suhr ich sort, hat ihre Gränzen: sie kann Freude, Leid, Schmerzen bis auf einen gewissen Grad ertragen, und geht zu Grunde, sobald ber überstiegen ist. Hier ist also nicht die Frage, ob einer schwach ober start ist? sondern ob er bas Maaß seines Leidens austauern kann? es mag nun moralisch ober körperlich seyn: und ich sinde es eben so wunderbar zu sagen, ber Mensch ift seige, der sich bas

Leben nimmt, als es ungehörig wäre, ben einen Feigen zu nennen, ber an einem bösartigen Fieber stirbt.

Paradox! sehr paradox! ries Albert ans. — Nicht so sehr, als du tenkst, versetzte ich. Du giebst mir zu, wir nennen das eine Krankheit zum Tode, wodurch die Natur so angegriffen wird, daß theils ihre Kräste verzehrt, theils so anger Wirkung gesetzt werden, daß sie sich nicht wieder auszuhelsen, durch keine glückliche Revolution den gewöhnlichen Umlauf des Lebens wieder herzustellen sähig ist. Run, mein Lieber, laß uns das auf den Geist auwenden. Sieh den Menschen an in seiner Einzeschränktheit, wie Eindrücke auf ihn wirken, Ideen sich bei ihm sesten, bis endlich eine wachsende Leidenschaft ihn aller ruhigen Sinuesestraft berandt, und ihn zu Grunde richtet. Verzebens, daß der gelassene, vernünstige Wensch den Zustand eines Unglücklichen übersieht, verzgebens, daß er ihm zuredet! Eben so wie ein Gesunder, der am Bette des Kranken steht, ihm von seinen Krästen nicht das Geringste einz slößen kann.

Alberten war tas zu allgemein gesprochen. Ich erinnerte ihn an ein Matchen, bas man vor weniger Zeit im Wasser tobt gefunden, und wiederholte ihm ihre Geschichte. - Ein gutes Geschöpf, bas in bem engen Rreise hanslicher Beschäftigungen, wöchentlicher bestimmter Arbeit, herangewachsen war, bas weiter feine Aussicht von Vergnügen fannte, als etwa Sountags in einem nach und nach zusammengeschafften But mit ihres Gleichen um tie Stadt fpazieren zu geben, vielleicht alle hohe Feste ein= mal zu tanzen, und übrigens mit aller Lebhaftigkeit bes herzlichsten Untheils manche Stunde über ben Anlag eines Gegantes, einer üblen Rachrete, mit einer Rachbarin zu verplandern — beren feurige Natur fühlt nun endlich innigere Bedürfnisse, Die burch die Schmeicheleien ber Manner vermehrt werden; ihre vorigen Frenten werten ihr nach und nach unschmackhaft, bis sie endlich einen Menschen antrisft, zu bem ein unbefamtes Gefühl fie unwiderstehlich hinreift, auf den fie unn alle ihre Boffmungen wirft, die Welt rings um sich vergist, nichts bort, nichts sieht, nichts fühlt, als ihn, ben Einzigen, sich nur sehnt nach ihm, bem Einzigen. Durch bie leeren Bergnugen einer unbeständigen Gitelfeit nicht verdorben, zieht ihr Berlangen gerade nach bem Zwed; fie will bie Seinige werden, sie will in ewiger Berbindung all tas Glud antreffen, tas ihr mangelt, Die Bereinigung aller Freuden genießen, nach benen fie fich febnte.

Biederholtes Beriprechen, das ihr die Gewißbeit aller Hoffungen verfiegelt, fühne Liebkojungen, Die ihre Begierben vermehren, umfangen gang ihre Seele: fie ichwebt in einem bumpfen Bewuftfenn, in einem Borgefühl aller Freuten, fie ift bis auf ben bochften Grad gefpannt, fie ftreckt endlich ihre Urme aus, all' ihre Winfche zu mufaffen - und ihr Geliebter verläßt sie. - Erstarrt, ohne Sinne, steht sie vor einem Abgrunde; alles ift Finfterniß um fie ber, keine Aussicht, kein Troft, keine Abunng! benn ber hat sie verlassen, in bem sie allein ihr Dasenn fühlte. Sie sieht nicht die weite Welt, die vor ihr liegt, nicht die vielen, die ihr den Berluft ersetzen könnten, sie fühlt fich allein, verlassen von ber Welt und blind, in die Enge geprefit von der entsetslichen Roth ihres Ber= zens, stürzt sie sich binunter, um in einem rings umfangenden Tode alle ihre Qualen zu erstiden. - Sieh, Albert, bas ift bie Geschichte fo mandes Menschen! Und fag', ift bas nicht ber Wall ber Rrantheit? Die Natur findet feinen Ausweg aus dem Labbrinthe der verworrenen und widersprechenden Kräfte, und der Mensch nunk sterben. Webe dem, ber zusehen und sagen könnte: Die Thörin! Batte sie gewartet, hatte sie bie Beit wirken laffen, bie Berzweiflung würde fich fcon gelegt, es würde sich schon ein Anderer sie zu trösten vorgefunden haben. — Das ist eben, als wenn einer fagte: Der Ther ftirbt am Fieber! Batte er gewartet, bis feine Rrafte fich erholt, feine Safte fich verbeffert, ber Tumult feines Blutes fich geleget hätten, alles ware gut gegangen, und er lebte bis auf ben heutigen Tag.

Albert, dem die Vergleichung noch nicht auschausich war, wandte nech einiges ein, und unter anderm, ich hätte nur von einem einsättigen Mädehen gesprochen: wie aber ein Mensch von Verstande, der nicht so eingeschränkt seh, der mehr Verhältnisse übersehe, zu entschuldigen sehn nichte, könne er nicht begreisen. — Mein Freund! ries ich aus, der Mensch ist Mensch, und das bischen Verstand, das einer haben mag, könnnt wenig oder nicht in Auschlag, wenn Leidenschaft wüthet, und die Gränzen der Menschheit einen drängen. Vielnehr — Ein andermal davon, sagte ich, und griff nach meinem Hute. D! mir war das Herz so voll, — und wir gingen aus einander, ohne einander verstanden zu haben. Wie dem auf dieser Welt keiner leicht den andern versteht.

Am 15. Auguñ.

Es ift tod gemiß, tag in ter Welt ben Meniden nichts nothwendig macht, als tie Liebe. Ich fühl's an Lotten, tag fie mich ungern verlere, und tie Kinter haben feinen antern Begriff, als tag ich immer morgen wiederkommen murbe. Heute mar ich hinausgegangen, Lottens Clavier zu ftimmen; ich konnte aber nicht bazu kommen; benn bie Aleinen verfolgten mich um ein Mahrchen, und Lotte fagte felbst, ich follte ihnen ben Willen thun. Ich schnitt ihnen tas Abentbrot, tas fie nun jo gern von mir als von Lotten annehmen, und erzählte ihnen tas Hauptstücken von ter Pringeffin, tie von Banten berient mirt. Ich lerne viel tabei, ras persidere ich tich, und ich bin erstaunt, mas es auf sie für Einerücke macht. Weil ich manchmal einen Incidentpunft erfinden nuß, ten ich beim zweitenmal vergesse, jagen sie gleich, tas vorigemal mar' es anters gewesen, so daß ich mich jett übe, sie unveränderlich in einem singenden Sylbenfall an einem Schnirchen meg zu recitiren. 3ch habe taraus ge= fernt, wie ein Autor burch eine zweite, veranderte Ausgabe feiner Geschichte, und wenn sie poetisch noch jo besser geworten ware, nothwentig seinem Buche schaten muß. Der erste Eintruck fintet uns willig, unt ber Menich ift gemacht, bag man ihn bas Abentenerlichste überreben fann; bas haftet aber auch gleich jo fest, und webe bem, ber es mieber ausfraten und anstilgen will!

Am 18. August.

Mußte benn bas so sehn, baß bas, mas bes Menschen Stückseligkeit macht, wieber bie Quelle seines Elentes murte?

Das volle, warme Gefühl meines Herzens an ter lebenbigen Natur, bas mich mit so vieler Wonne überströmte, bas rings umher tie Welt mir zu einem Paradiese schus, wird mir jetz zu einem umerträglichen Beiniger, zu einem quälenden Geist, der mich auf allen Wegen versolgt. Wenn ich sonst vom Felsen über den Fluß bis zu jenen Hügeln bas fruchtbare Thal überschaute, und alles um mich her keimen und quellen sah; wenn ich jene Verge, vom Fuße bis zum Gipfel mit hohen, dichten Bänmen besleidet, jene Ibäler in ihren mannigfaltigen Krümmungen von den sieblichsten Wäldern beschattet sah, und der sanste Fluß zwischen den lieblichsten Wäldern beschattet sah, und der sanste Fluß zwischen den lieben Rolfen abspiegelte, die

der saufte Abendwind am Himmel herüberwiegte; wenn ich dann die Beael um mich ben Batt beleben borte, und bie Millionen Mückenschwärme im letten rothen Strable ber Sonne muthig taugten, und ihr letzter gudenter Blick ben summenten Rafer ans seinem Grafe befreite; und bas Schwirren und Weben um mich ber mich auf ben Boben aufmerkfam machte, und bas Moos, bas meinem harten Felfen feine Nahrung abzwingt, und bas Genifte, bas ben burren Sandhugel hinnuterwächft, mir bas innere, glübende, beilige Leben ber Natur eröffnete: wie faßte ich tas alles in mein warmes Herz, fühlte mich in der überfließenden Külle wie vergöttert, und die herrlichen Gestalten ber unendlichen Welt bewegten fich allbelebend in meiner Seele! Ungeheure Berge umgaben mich, Abgrunde lagen vor mir, und Wetterbache fturzten herunter, Die Fluffe ftromten unter mir, und Walt und Gebirg erklang; und ich fie wirken und schaffen in einander in den Tiefen ber Erbe, alle bie nuergründlichen Kräfte; und nun über der Erte und unter dem Himmel winnneln die Geschlechter ber mannigsaltigen Geschöpfe. Alles, alles bevölkert mit taufenbfachen Gestalten; und die Menschen bann sich in Häuslein zusammensichern, und sich annisten, und herrschen in ihrem Sinne über die weite Welt! Armer Thor! ber bn alles jo gering achteft, weil bu fo flein bift! - Bom unzugänglichen Gebirge über bie Einebe, tie kein Jug betrat, bis ans Ente tes unbefannten Oceans, weht ter Geist tes Emigschaffenden, und jreut sich jetes Standes, ter ihn vernimmt und lebt. - Ach, tamals, wie oft habe ich mich mit Fittigen eines Kranichs, ber über mich hinflog, zu bem Ufer bes ungemessenen Meeres gesehnt, aus tem schäumenten Becher tes Unentlichen jene schwellente Lebenswonne zu trinfen, nut nur einen Augenblick in ber eingeschräukten Kraft meines Bufens einen Tropfen ber Seligfeit bes Wefens zu fühlen, bas alles in fich und burch fich hervorbringt.

Brnter, nur die Erinnerung jener Stunden macht mir wohl. Selbst tiese Anstrengung, jene unfäglichen Gefühle zurückzurusen, wieder außzusprechen, hebt meine Seele über sich selbst, und läßt mich bann tas Bange bes Zustandes boppelt empsinden, ber mich jetzt umgiebt.

Es hat sich vor meiner Seele, wie ein Vorhang, weggezogen, und ber Schauplatz bes unendlichen Lebens verwandelt sich vor mir in den Abgrund des ewig offenen Grabes. Kannst du sagen: Das ist! da alles vorüber geht? da alles mit der Wetterschnelle vorüber rollt, so selten die

ganze Kraft seines Dasems anstauert, ach, in den Strom sortgerissen, untergetaucht und an Felsen zerschmettert wird? Da ist kein Augenblick, der nicht dich verzehrte, und die Deinigen um dich her, kein Augenblick, da du nicht ein Zerstörer bist, sehn mußt; der harmlosesse Spaziergang kostet tausend armen Würmchen das Leben, es zerrüttet ein Fußtritt die mühseligen Gebäude der Ameisen, und stampst eine kleine Welt in ein schmähliches Grab. Ha! nicht die große, seltene Noth der Welt, diese Fluthen, diese Erdbeben, die eure Städte verschlingen, rühren mich; mir untergräbt das Herz die verzehrende Kraft, die in dem All der Natur verborgen liegt, die nichts gebildet hat, das nicht seinen Nachbar, nicht sich selbst zerstörte. Und so taumle ich beängstigt, Himmel und Erde und ihre webenden Kräfte um mich her; ich sehn nichts als ein ewig versschlingendes, ewig wiederkäuendes Ungeheuer.

Am 21. August,

Umsouft strecke ich meine Arme nach ihr aus, Morgens, wenn ich von schweren Träumen auftämmere; vergebens suche ich sie Nachts in meinem Bette, wenn mich ein glücklicher, unschnlösger Traum getäuscht hat, als säß' ich neben ihr auf ter Wiese, und hielte ihre Hand, und beckte sie mit tausend Küssen. Alch, wenn ich tann noch halb im Tanmel tes Schlases nach ihr tappe, und tarüber mich ermuntere — ein Strom von Thränen bricht aus meinem gepreßten Herzen, und ich weine trostlos einer sinstern Zukunft entgegen.

Am 22. August.

Es ist ein Unglick, Wilhelm! Meine thätigen Kräfte sint zu einer unruhigen Lässigkeit verstimmt, ich kann nicht müßig sehn, und kann doch auch nichts thun. Ich habe keine Verstellungskraft, kein Gesühl an der Natur, und die Vücher ekeln mich an. Wenn wir und selbst sehlen, sehlt und doch alles. Ich schwöre dir, manchmal wünschte ich ein Tage-löhner zu sehn, um nur des Morgens beim Erwachen eine Anssicht auf den fünstigen Tag, einen Trang, eine Hossimung zu haben. Ost beneide ich Alberten, den ich über die Ohren in Acten vergraben sehe, und bilde mir ein, mir wäre wehl, wenn ich an seiner Stelle wäre! Schon etlichemal ist mir's so aufgesahren, ich wollte dir schreiben und dem Minister,

und um die Stelle bei der Gesandtschaft anhalten, die, wie din versicherst, mir nicht versagt werden würde. Ich glaube es selbst. Der Minister liebt mich seit langer Zeit, hatte lange mir angelegen, ich sollte mich irgend einem Geschäfte widmen; und eine Stunde ist mir's auch wohl drum zu thum. Hernach wenn ich wieder dran deute, und mir die Fabel vom Pferde einfällt, das, seiner Freiheit ungeduldig, sich Sattel und Zeng auslegen läßt, und zu Schanden geritten wird — ich weiß nicht, was ich soll! — Und, mein Lieber! ist nicht vielleicht das Sehnen in mir nach Veränderung des Zustandes eine innere, unbehagliche Ungeduld, die mich überallhin versolgen wird.

Um 28. August.

Es ift mahr, wenn meine Krankheit zu heilen ware, jo wurden Dieje Menichen es thun. Sente ift mein Geburtstag; und in aller Frühe empfange ich ein Backben von Alberten. Dir fällt beim Gröffnen fogleich eine ber blagrothen Schleifen in bie Angen, Die Lotte vorhatte, als ich fie kennen lernte, und um bie ich sie seither etlichemal gebeten hatte. Es maren zwei Büchelchen in Duodez tabei, ter fleine Wetsteinische Homer, eine Ausgabe, nach ber ich fo oft verlangt, um mich auf bem Spaziergange mit bem Ernestischen nicht zu schleppen. Gieb, so kommen fie meinen Wünschen zuvor, jo suchen fie alle bie kleinen Gefälligkeiten ber Freundichaft auf, tie tausendmal werther sind, als jene blendenden Geschenke, worund und tie Citelkeit tes Gebers erniedrigt. Ich fuffe tiefe Schleife tausentmal, und mit jedem Athemzuge schlürfe ich die Erinnerung jener Seligfeiten ein, mit benen mid jene wenigen, glüdlichen, unwiederbringlichen Tage überfüllten. Wilhelm, es ift fo, und ich murre nicht; bie Blithen bes Lebens find nur Erscheinungen! Wie viele gehen vorüber, ohne eine Spur hinter sich zu lassen! wie wenige setzen Frucht an, und wie wenige tiefer Früchte werten reif! Und bod find beren noch genug ba; und boch - o mein Bruder! - konnen wir gereifte Früchte vernachläffigen, verachten, ungenoffen verfaulen laffen?

Lebe wohl! Es ist ein herrlicher Sommer; ich sitze oft auf ben Obstbäumen in Lottens Baumstück mit bem Obstbrecher, ber langen Stange, und hole bie Birnen aus bem Gipfel. Sie steht unten und nimmt sie ab, wenn ich sie ihr hinunterlasse.

Am 30. August.

Unglüdlicher! Bift bu nicht ein Ther? Betrügst bu bich nicht selbst? Was foll riefe tobente, entlose Leidenschaft? Ich habe fein Gebet mehr, als an fie; meiner Ginbildungsfraft erscheint feine andere Gestalt, als tie ihrige, und alles in ter Welt um mid her febe ich nur im Berhält= niffe mit ihr. Und tas macht nir tenn jo manche aludliche Stunte bis id mid wieder von ihr losreigen muß! Ad Wilhelm! wozu mid mein Berg oft brangt! - Wenn ich bei ihr gesessen bin, zwei, brei Stunden, und mich an ihrer Gestalt, an ihrem Betragen, an bem bimmlijden Austruck ihrer Worte geweiret habe, nach und nach alle meine Sinne aufgespannt werben, mir es bilfter por ben Ingen wird. ich faum noch höre, und es mich an die Gurgel fant, wie ein Meuchel= merrer, bann mein Berg in wilren Schlägen ben bedrängten Sinnen Luft zu machen sucht, und ihre Berwirrung nur vermehrt - Wisbelm, ich weiß oft nicht, ob ich auf ber Welt bin! Und wenn nicht mandmal bie Wehnuth bas llebergewicht ninunt, und Lotte mir ben elenden Troft erlaubt, auf ihrer Sand meine Beflemmung auszuweinen. - so muß ich fort, nuß hinaus! und schweife tann weit im Weld unber! einen jaben Berg zu flettern ift bann meine Frende, burch einen unwegfamen Wald einen Pfad burchzuarbeiten, burch bie Decken, bie mich verleten, burd tie Dornen, tie mich gerreißen! Da wirt mir's etwas beffer! Etwas! Und wenn ich vor Mütigfeit und Durft manchmal unterwegs liegen bleibe, mandmal in ber tiefen Radyt, wenn ber hohe Bollmond über mir steht, im einsamen Walte auf einen frummaemachienen Bann mich fete, um meinen verwundeten Gohlen mir einige Linterung zu verschaffen, und bann in einer ermattenben Rube in bem Dammer= ichein binichtummere! D Wilhelm! Die einfame Wohnung einer Belle, ras barene Gemand und ber Stachelgürtel maren Labfale, nach benen meine Secle ichmachtet. Atrien! Ich febe biefes Clentes fein Ente als bas Grab.

Um 3. Ceptember.

Ich nuß fort! Ich tanke tir, Wilhelm, tag tu meinen wankenten Entschluß bestimmt hast. Schon vierzehn Tage gehe ich mit tem Geranken um, sie zu verlassen. Ich nuß fort. Sie ist wieder in ber Stadt bei einer Fremdin. Und Albert — und — ich nuß fort!

Um 10. Geptember.

Das war eine Nacht! Wilhelm! Nun überstehe ich alles. Ich werte sie nicht wiedersehen! D daß ich nicht an deinen Hals sliegen, dir mit tausend Thränen und Entzückungen anstrücken kann, mein Bester, die Empfindungen, die mein Herz bestürmen! Hier sitze ich und schnappe nach Lust, suche mich zu beruhigen, erwarte den Mergen, und mit Sonwenausgang sind die Pferde bestellt.

Ach! sie schläft ruhig, und benkt nicht, daß sie mich nie wiederschen wird. Ich habe mich losgerissen; bin start genug gewesen, in einem Gespräch von zwei Stunden niem Vorhaben nicht zu verrathen. Und, Gott! welch ein Gespräch!

Albert hatte mir versprechen, gleich nach tem Nachtessen mit Lotten im Garten zu seyn. Ich stant auf ter Terrasse, unter ten hohen Kastanienbäumen, und sah ter Sonne nach, tie mir nun zum letztenmale über tem lieblichen Thale, über tem sansten Fluß unterging. So oft hatte ich hier gestanten mit ihr, und eben tem herrlichen Schauspiele zugesehen, und nun! — Ich ging in ter Allec auf und ab, tie mir so sieb war; ein geheimer, sympathetischer Zug hatte mich hier so oft gehalten, ehe ich noch Lotten kamte, und wie srenten wir und, als wir im Ansang unserer Bekanntschaft tie wechselseitige Neigung zu tiesem Plätzchen entreckten! tas wahrhaftig eines von ten remantischsten ist, tie ich von ter Kunst hervorgebracht gesehen habe.

Erst hast in zwischen Kastanienkäumen die weite Aussicht — Ach! ich erinnere mich, ich habe dir, dent' ich, schon viel davon geschrieben, wie hohe Buchenwände einen endlich einschließen, und durch ein daran stoßendes Bosset die Allee immer düsterer wird, dis zuletzt alles sich in ein geschlossenes Plätzchen endigt, das alle Schauer der Einsamkeit umsschweben. Ich sühle es noch, wie heimlich mir's war, als ich zum erstenmal an einem hohen Mittage hineintrat; ich ahnete ganz leise, was für ein Schauplatz das noch werden sollte von Seligkeit und Schmerz.

Ich hatte mich etwa eine halke Stunde in ten schmachtenden, süßen Gedanken des Abscheidens, des Wiederschens geweidet, als ich sie die die Terrasse heraufsteigen hörte. Ich lief ihnen entgegen, mit einem Schaner faste ich ihre Hand, und küste sie. Wir waren eben heraufgetreten, als der Mond hinter dem kuschigen Högel aufging; wir redeten mancherlei, und kamen unwermerkt dem dissern Cabinette näher. Lette trat hinein,

und setzte sich, Albert neben sie, ich auch; toch meine Unrube ließ mich nicht lange sitzen; ich stand auf, trat vor sie, ging auf unt ab, setzte mich wieder: cs war ein ängstlicher Zustand. Sie machte uns ausmerksam auf die schöne Wirkung des Mondenlichtes, das am Ende der Buchen-wände die ganze Terrasse vor uns erlenchtete: ein herrlicher Aublick, der um so viel frappanter war, weil uns rings eine tiese Tämmerung ein schloß. Wir waren still, und sie sing nach einer Weile an: Niemals gehe ich im Mondenlichte spazieren, niemals, daß mir nicht der Gedanke an meine Verstorbenen begegnete, daß nicht das Gesühlt von Tod, von Infunst über mich käme. Wir werden senn! such sie mit der Stimme des herrlichsten Gesühls sort; aber, Werther, sollen wir uns wiedersstuden? wiedererkennen? Was ahnen Sie? was sagen Sie?

Lotte, sagte ich, intem ich ihr die Hand reichte, und nur die Angen voll Thränen wurden, wir werden uns wiederschen! hier und dort wiederschen! — Ich konnte nicht weiter reden. — Wilhelm, mußte sie mich das fragen, da ich diesen ängstlichen Abschied im Herzen hatte!

Und ob tie lieben Abgeschiedenen von uns wissen, suhr sie fort, ob sie fühlen, wenn's uns wohl geht, daß wir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern? O! die Gestalt meiner Mutter schwebt immer um mich, wenn ich am stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern sitze, und sie um nich versammelt sind, wie sie um sie versammelt waren. Wenn ich dann mit einer sehnenden Thräne gen Himmel sehe, und wünsche, daß sie hereinschanen könnte einen Angenblick, wie ich mein Wort halte, das ich ihr in der Stunde des Todes gab, die Mutter ihrer Kinder zu senn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warst. Ach! thue ich dech alles was ich kann; sind sie dech gekleidet, genährt, ach, und was mehr ist als das alles, gerslegt und geliebt. Könntest du miere Eintracht sehen, siede Heilige! du würdest mit dem heißesten Tanke den Gott verherrlichen, den das in letzten, bittersten Thränen um die Wohlsahrt deiner Kinder datest.

Sie sagte bas! — o Wilhelm, wer kann wiederholen was sie sagte! Wie kann der kalte, todte Buchstabe diese himmlische Blüthe des Geistes darstellen! Albert siel ihr sauft in die Nede: Es greist Sie zu start an, liebe Lotte! ich weiß, Ihre Seele hängt sehr nach diesen Ideen, aber ich bitte Sie! — D Albert! sagte sie, ich weiß, du vergissest nicht die Abende,

ta wir zusammensaßen an tem kleinen runden Tischhen, wenn der Papa verreist war, nud wir die Aleinen schlasen geschickt hatten. Du hattest oft ein gutes Buch, und kamst so selten dazu, etwas zu lesen. — War der Umgang dieser herrlichen Seele nicht mehr als alles? die schien, sauste, nunntere und immer thätige Fran! Gott kennt meine Thräuen, mit denen ich nich oft in meinem Vette vor ihn hinwars: er möchte mich ihr gleich machen.

Lotte! rief ich aus, intem ich mich vor sie himmarf, ihre Hand nahm und mit taufend Thränen nette, Lotte! ber Segen Gottes rubt über bir, und ber Beift beiner Mitter! - Wenn Gie fie gekannt hatten! fagte fie, indem fie mir die Sand brückte; fie war werth von Ihnen gekannt an senn! - Ich glaubte zu vergeben. Nie war ein größeres, stolzeres Wort über mich ausgesprochen worden. — Und sie fuhr fort: Und biese Frau mußte in ter Blüthe ihrer Jahre tahin, ta ihr jüngfter Sohn nicht sechs Monate alt mar! Ihre Krankheit bauerte nicht lange; fie war ruhig, hingegeben; nur ihre Kinter thaten ihr weh, besonders tas fleine. Die es gegen bas Ente ging, und fie ju mir fagte: Bringe mir fie heranj; und wie ich fie herein führte, die fleinen, die nicht wußten, und Die ältesten, Die ohne Sinne waren, wie sie ums Bette ftanden, wie fie die Bante aufhob und über fie betete, und fie kufte nach einander und fie wegschickte, und zu mir fagte: Gen ihre Mutter! Ich gab ihr bie Band trauf. Du verfprichst viel, meine Tochter, sagte fie, tas Berg einer Mintter, und bas Ang' einer Mintter. Ich habe oft an beinen bankbaren Thränen gesehen, bag bn fühlst was bas seh. Sabe es für beine Geschwister und für beinen Bater, Die Treue und ben Gehorfam einer Frau. Du wirst ihn trosten. Gie fragte nach ihm; er war ausgegangen, um uns ben unerträglichen Kummer zu verbergen ben er fühlte; ber Mann war gang zerriffen. — Albert, bu marft im Zimmer. Sie borte jemand geben, und fragte, und forderte bid zu fid, und wie fie bich ansah und mich, mit bem getröfteten, ruhigen Blicke, bag wir gliicklich fehn, zusammen glücklich sehn würden! — Albert fiel ihr um ben Bals und füßte sie, und rief: Wir sind es! wir werden es sehn! Der ruhige Albert war gang aus seiner Fassung, und ich wußte nichts von mir felber.

Werther, fing sie an, und biese Fran sollte bahin sehn! Gott! wenn ich manchmal benke, wie man bas Liebste seines Lebens wegtragen läßt,

nut niemand, als tie Kinter, tas fo scharf fühlt, tie sich noch lange beklagten, tie schwarzen Männer hätten ihre Manna weggetragen!

Sie stand auf, und ich ward erweckt und erschüttert, blieb sitzen, und hielt ihre Hand. Wir wollen sort, sagte sie; es wird Zeit. Sie wollte ihre Hand zurückziehen, und ich hielt sie sester. Wir werden uns wieder sehen, ries ich, wir werden uns sinden, unter allen Gestalten werden wir uns ersennen. Ich gehe, suhr ich sort, ich gehe willig, und doch, wenn ich sagen sollte: aus ewig! ich würde es nicht aushalten. Leb' wohl, Lotte! Leb' wohl, Albert! Wir sehen uns wieder! — Morgen, denke ich, versetzte sie scherzend. — Ich sühlte das Morgen! Ach! sie wußte nicht, als sie ihre Hand aus der nienen zog — Sie gingen die Allee hinaus, ich stand, sah ihnen nach im Mondscheine, und warf mich an die Erde und weinte mich aus, und sprang auf, und lief auf die Terrasse hervor, und sah noch dort unten im Schatten der hohen Lindenbäume ihr weißes Alcid nach der Gartenthür schimmern, ich streckte meine Arme aus, und es verschwand.

# Bweites Buch.

21m 20. October 1771.

Gestern sind wir hier angelangt. Der Gesandte ist unpaß, und wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold wäre, wär' alles gut. Ich merke, ich merke, das Schickal hat mir harte Prüsungen zugedacht. Doch gutes Muths! Sin leichter Sinn trägt alles! Sin leichter Sinn? das macht mich zu lachen, wie das Wort in meine Feder kommt. D, ein bischen leichteres Blut würde mich zum Glücklichsten unter der Sonne machen. Was! da, wo andere mit ihrem bischen Kraft und Tatent vor mir in behaglicher Selbstgefälligkeit herumschwadroniren, verzweiste ich an meiner Kraft, an meinen Gaben? Guter Gott, der du mir das alles schenktest, warum hieltest du nicht die Hälfte zurück, und gabst mir Selbstvertrauen und Genügsamkeit!

Gedult! Gedult! es wird besser werden; denn ich sage berungetrieben werde und sehe, was sie thun, und wie sie's treiben, stehe ich viel besser mit mir selbst. Seit ich unter dem Botte alle Tage herungetrieben werde und sehe, was sie thun, und wie sie's treiben, stehe ich viel besser mit mir selbst. Gewiß, weil wir dech einmal so gemacht sind, daß wir alles mit uns, und uns mit allem vergleichen, so siegt Glid oder Elend in den Gegenständen, wonnit wir uns zusammenhalten, und da ist nichts gefährlicher als die Einsamseit. Unsere Einbildungskraft durch ihre Natur gedrungen sich zu erheben, durch die phantastischen Bilder der Dichtunst genährt, bitdet sich eine Reihe Wesen hinauf, wo wir das unterste sind, und alles anßer uns herrlicher erscheint, jeder andere vollstemmener ist. Und das geht ganz natürlich zu. Wir sühsen so oft, daß uns manches mangelt und eben, was uns sehlt, scheint uns oft ein anderer zu besigen, dem wir denn auch alles dazu geben, was wir haben, und uoch eine gewisse idealische Behaglichkeit dazu. Und so ist der Glidsliche vollsemmen sertig, das Geschöpf unserer selbst.

Dagegen wenn wir nit all unserer Schwachheit und Michseligteit um gerade sertarbeiten, so sinden wir gar oft, daß wir mit unserem Schlendern und Laviren es weiter bringen, als andere mit ihrem Segeln und Rutern — und das ist boch ein wahres Gefühl seiner selbst, wenn man andern gleich oder gar vorlänft.

#### Um 26. November 1771.

Ich fange an, mich in so fern ganz leirlich hier zu besinden. Das Beste ist, bağ es zu thun genug giebt; und bann bie vielerlei Menschen, bie allerlei neuen Gestalten machen mir ein buntes Schauspiel vor meiner Seele. Ich habe ben Grasen C. sennen lernen, einen Mann, ben ich jeden Tag mehr verehren muß, einen weiten, großen Kopf, und ber beswegen nicht kalt ist, weil er viel übersieht; aus bessen Umgange so viel Empfindung sur Freundschaft und Liebe hervorleuchtet. Er nahm Theil an mir, als ich einen Geschäftsaustrag an ihn ausrichtete, und er bei den ersten Worten merste, daß wir uns verstanden, daß er mit mir reden konnte, wie nicht mit jedem. Auch kann ich sein offenes Betragen gegen mich nicht genug rühmen. So eine wahre, warme Frende ist nicht in der Welt, als eine große Seele zu sehen, die sich gegen einen öffnet.

### 24. December 1771.

Der Gesante macht mir viel Vertruß; ich habe es voraus gesehen. Er ist ber pünktlichste Narr, ben es nur geben kann; Schritt vor Schritt, und umständlich wie eine Base; ein Mensch, ber nie mit sich selbst zusseichen ist, und dem es baher niemand zu Danke machen kann. Ich arbeite gern leicht weg, und wie es steht, so steht es: da ist er im Stande, mir einen Anssatz zurückzugeben und zu sagen: Er ist gut, aber sehen Sie ihn durch; man sindet immer ein besseres Wort, eine reinere Partikel. Da möchte ich des Tensels werden. Kein Und, kein Vindewörtschen darf ansbleiben, und von allen Inversionen, die mir manchmal entsahren, ist er ein Todseind; wenn man seinen Perioden nicht nach der hergebrachten Melodie heraborgelt, so versteht er gar nichts drin. Das ist ein Leiden mit so einem Menschen zu thm zu baben.

Das Vertrauen tes Grasen von C.. ist noch tas einzige, was mich schatles hält. Er sagte mir letzthin ganz aufrichtig, wie unzufrieden er mit ter Langsamkeit und Vedenklichkeit meines Gesanden seh. Die Leute erschweren es sich und andern, dech, sagte er, man muß sich darein ressigniren, wie ein Reisender, der über einen Verg muß; freilich, wäre der Verg nicht ta, so wäre der Weg viel bequemer und sürzer; er ist nun aber ta, und man soll hinüber!

Mein Alter fpurt auch wohl ten Borgng, bem mir ter Graf vor ibm giebt, und tas ärgert ihn, und er ergreift jede Gelegenheit, Nebels gegen mid vom Grafen zu reten: ich halte, wie natürlich, Widerpart, unt taturd wirt bie Sache nur schlimmer. Geftern gar brachte er nich auf; benn ich war mitgemeint: Bu jo Weltgeschäften sen ber Graf gang gut, er habe viel Leichtigkeit zu arbeiten, und führe eine gute Feber; boch an gründlicher Gelehrsamkeit mangle es ihm, wie allen Belletriften. Dazu machte er eine Miene, als ob er fagen wollte: Fühlft bu ben Stich? Aber es that bei mir nicht die Wirfung; ich verachtete ben Menschen, ber so beuten und sich so betragen kounte. Ich hielt ihm Stand, und focht mit ziemlicher Beftigfeit. Ich fagte, ber Graf feb ein Mann, vor bem man Achtung haben muffe, wegen feines Charafters jowohl, als wegen seiner Kenntnisse. Ich habe, sagt' ich, niemand gefannt, tem es jo geglückt ware seinen Geist zu erweitern, ibn über ungählige Gegenstände zu verbreiten, und boch biese Thätigkeit für's gemeine Leben zu behalten. Das waren bem Gehirne franische Dörfer, und ich empfahl mich, um nicht über ein weiteres Deraisonnement noch mehr Galle zu ichlucken.

Und taran send ihr alle Schule, die ihr mich in das Joch geschwaßt, und mir so viel von Activität vergesungen habt. Activität! Wenn nicht ter mehr thut, der Kartosseln legt, und in die Stadt reitet, sein Korn zu verkausen, als ich, so will ich zehn Jahre mich noch auf der Galeere abarbeiten, auf der ich nun angeschmiedet bin.

Und das glänzende Clend, die Langeweile unter dem garstigen Bolke, das sich hier neben einander sieht! Die Rangsucht unter ihnen, wie sie nur wachen und auspassen, einander ein Schrittchen abzugewinnen; die elendesten, erhärmlichsten Leidenschaften, ganz ohne Röckthen. Da ist ein Weib, zum Exempel, die jedermann von ihrem Abel und ihrem Lande unterhält, so daß jeder Fremde benken muß: das ist eine Rärrin, die

sich auf tas bischen Atel und auf ten Ruf ihres Lantes Wunterstreiche einbildet. — Aber es ist noch viel ärger: eben tas Weib ist hier aus ter Nachbarschaft eine Antsschweiberstechter. — Sieh, ich sann tas Menschengeschlecht nicht begreisen, tas so wenig Sinn hat, um sich so platt zu prostituiren.

Zwar ich merke täglich mehr, mein Lieber, wie thöricht man ist, andere nach sich zu berechnen. Und weil ich so viel mit mir selbst zu thun habe, und tieses Herz so stürmisch ist — ach! ich lasse gern tie andern ihres Psates gehen, wenn sie mich nur auch könnten gehen lassen.

Was mich am meisten nedt, find bie fatalen burgerlichen Berhältniffe. 3mar weiß ich so gut als einer, wie nöthig ber Unterschied ber Stände ift, wie viel Vortheile er mir felbst verschafft: nur foll er mir nicht eben gerate im Wege fteben, wo ich noch ein wenig Freute, einen Schimmer von Glud auf biefer Erte genießen konnte. Ich lernte neulich auf tem Spaziergange ein Franlein von B. fennen, ein liebenswürdiges Befcopf, bas febr viel Natur mitten in bem fteifen Leben erhalten hat. Wir gefielen uns in unserem Gespräche, und ba wir schieden, bat ich fie um Erlanbnig, fie bei fich feben zu burfen. Gie geftattete mir bas mit so vieler Freimüthigkeit, bag ich ben schicklichen Angenblick kamn erwarten konnte, zu ihr zu gehen. Sie ift nicht von hier, und wohnt bei einer Tante im Sanfe. Die Physiognomie ber Alten gefiel mir nicht. Ich bezeigte ihr viel Ausmerksamfeit, mein Gespräch mar meist an sie gewantt, und in minter als einer halben Stunte hatte ich so ziemlich weg, was mir tas Franlein hernach jelbst gestand; daß tie liebe Tante in ihrem Alter Mangel an allem, fein auffantiges Bermögen, feinen Beift, und feine Stütze hat als bie Reihe ihrer Borfahren, feinen Schirm, als ben Stand, in ben fie fich verpallisabiret, und fein Ergögen, als von ihrem Stodwerf herab über tie burgerlichen Banpter meggnschen. In ihrer Jugend soll fie ichen gewesen senn, und ihr Leben weggegantelt, erft mit ihrem Gigenfinne manden armen Inngen gequält, und in ben reiferen Jahren fich nuter ben Gehorfam eines alten Officiers getuckt haben, ber gegen biefen Preis und einen leiblichen Unterhalt bas cherne Jahrhundert mit ihr zubrachte, und frarb. Mun sieht fie im eisernen sich allein, und würde nicht angesehen, ware ihre Richte nicht fo liebenswürdig.

Den 8. Januar 1772.

Was tas für Menschen sind, beren ganze Seele auf bem Ceremoniel ruht, beren Dichten und Trachten Jahre lang bahin geht, wie sie um einen Stuhl weiter hinauf bei Tische sich einschieben wollen! Und nicht, baß sie sonst keine Angelegenheit hätten: nein, vielmehr häusen sich bie Arbeiten, eben weil man über ben kleinen Vertrießlichkeiten von Besörderung ber wichtigen Sachen abgehalten wird. Vorige Woche gab es bei ber Schlittenfahrt Händel, und ber ganze Spaß wurde verdorben.

Die Thoren, tie nicht sehen, taß es eigentlich auf ten Platz gar nicht ankommt, und taß der, der ben ersten hat, so selten die erste Rolle spielt! Wie mancher König wird durch seinen Minister, wie mancher Minister durch seinen Secretär regiert? Und wer ist denn der erste? Der, dünkt mich, der die andern übersicht, und so viel Gewalt oder List hat, ihre Kräfte und Leidenschaften zu Ausssührung seiner Plane anzuspannen.

Um 20. Januar.

Ich muß Ihnen schreiben, liebe Lotte, hier in ter Stube einer geringen Bauernherberge, in tie ich mich vor einem schweren Wetter gesslichtet habe. So lange ich in tem tranrigen Neste D., nuter tem fremden, meinem Herzen ganz fremden Volke, herumziche, habe ich keinen Augenblick gehabt, keinen, an dem mein Herz mich geheißen hätte Ihnen zu schweiben; und jegt in dieser Hütte, in dieser Einsamkeit, in dieser Einschwähung, da Schnee und Schloßen wider mein Fensterchen wüthen, hier waren Sie mein erster Gedanke. Wie ich hereintrat, übersiel mich Ihre Gestalt, Ihr Andensen, v Lotte! so heilig, so warm! Guter Gott! der erste glückliche Augenblick wieder!

Wenn Sie mich sähen, meine Beste, in dem Schwall von Zerstreunug! wie ausgetrocknet meine Sinne werden; nicht einen Augenblick der Fülle des Herzens, nicht Eine selige Stunde! nichts! nichts! Sch stehe wie vor einem Naritätenkasten; nut sehe die Männchen und Gäulchen vor mir herumrücken, und stage mich oft, ob es nicht ein optischer Betrug ist. Ich spiele mit, vielmehr ich werde gespielt wie eine Marionette, und sasse manchmal meinen Nachbar an der hölzernen Hand und schaubre zurück. Des Abends nehme ich mir vor, den Soumenausgang zu genießen,

und komme nicht aus dem Bette; am Tage hoffe ich, mich des Montscheins zu erfreuen, und bleibe in meiner Stube. Ich weiß nicht recht, warum ich aufstehe, warum ich schlafen gehe.

Der Sauerteig, der mein Leben in Bewegung setzte, sehlt; der Reiz, ter mich in tiesen Nächten munter erhielt, ist hin, der mich des Morgens aus dem Schlase weckte, ist weg.

Ein einzig weibliches Geschöpf habe ich hier gesunden, eine Frantein von B.; sie gleicht Ihnen, liebe Lette, wenn man Ihnen gleichen fann. Ei! werden Sie sagen, der Mensch legt sich auf niedliche Complimente! Ganz unwahr ist es nicht. Seit einiger Zeit bin ich sehr artig, weil ich voch nicht anders seyn kann, habe viel Witz, und die Francuzinnner sagen: es wüßte niemand so sein zu loben, als ich und zu lügen, seizen Sie hinzu; denn ohne das geht es nicht ab, verstehen Sie? Ich wollte von Frantein B. reden. Sie hat viel Seele, die voll ans ihren blanen Angen hervor blickt. Ihr Stand ist ihr zur Last, der seinen der Wünsche ihres Herzens bestierigt. Sie sehnt sich ans dem Getimmel, und wir phantasiren manche Stunde in ländlichen Seenen von ungemischter Glückseitzigeit; ach! und von Ihnen! Wie ost unß sie Ihnen huldigen! muß nicht, thut es sreiwillig, hört so gern von Ihnen, liebt Sie.

D jäß' ich zu Ihren Füßen in tem lieben, vertranlichen Zimmerchen, und unsere kleinen Lieben wälzten sich mit einander um mich herum, und wenn sie Ihnen zu laut würden, wollte ich sie mit einem schanerlichen Mährchen um mich zur Rube versammeln.

Die Some geht herrlich unter über ber schneeglänzenden Gegent, ver Surm ist hinüber gezogen, und ich — unft mich wieder in meinen Käfig sperren. — Avien! Ist Albert bei Ihnen? Und wie? — Gott verzeihe mir diese Frage.

Den 8. Februar.

Wir haben seit acht Tagen tas abschenlichste Wetter, und mir ist es wehlthätig. Denn so lang ich hier bin, ist mir nech fein schöner Tag am Himmel erschienen, ben mir nicht jemant verdorben oder verleitet hätte. Wenn's nun recht regnet, und stöbert, und fröstelt, und thaut, ha! ben! ich, kann's dech zu Hause nicht schlimmer werden als es trangen

ist, oder umgekehrt, und so ist's gut. Geht die Sonne des Morgens auf, und verspricht einen seinen Tag, erwehr' ich mir niemals anszurusen: Ta haben sie doch wieder ein himmlisches Gut, worum sie einander bringen können. Es ist nichts, worum sie einander nicht bringen! Gesundheit, guter Name, Frendiskeit, Erholung! Und meist aus Albernheit, Undegriff und Enge, und wenn man sie anhört, mit der besten Meinung. Manchmal möcht' ich sie auf den Knieen bitten, nicht so rasend in ihre eigenen Eingeweide zu wisthen.

## Mm 17. Februar.

Ich fürchte, mein Gefantter und ich halten es zusammen nicht lange mehr aus. Der Mann ift gang und gar merträglich. Seine Art zu arbeiten und Geschäfte zu treiben ist so lächerlich, daß ich mich nicht enthalten kann, ihm zu widersprechen und oft eine Sache nach meinem Ropf und meiner Art zu machen, bas ihm benn, wie natürlich, niemals recht ift. Darüber hat er mid neulich bei Hofe verklagt, und der Minister gab mir einen zwar fauften Bermeis, aber es war doch ein Berweis, und ich frand im Begriffe meinen Abschied zu begehren, als ich einen Privatbrief ' von ihm erhielt, einen Brief, vor bem ich niedergefniet, und ben hoben, edlen, weisen Sinn angebetet babe. Wie er meine allzugroße Empfindlichkeit zurecht weiset, wie er meine überspamten Ideen von Wirksamkeit, von Ginfluß auf andere, von Durchdringen in Geschäften als jugendlichen guten Muth zwar ehrt, sie nicht auszurotten, nur zu milbern und babin zu leiten fucht, wo fie ihr wahres Spiel haben, ihre fräftige Wirlung thun können! And, bin ich auf acht Tage gestärkt, und in mir selbst einig geworden. Die Ruhe ber Seele ift ein herrliches Ding und tie Frende an sich selbst. Lieber Freund, wenn nur das Kleinod nicht eben so zerbrechlich mare, als es schön und fostbar ift.

¹ Man hat ans Chrfurcht fur biefen trefflichen Geren gedachten Brief, und einen andern, beffen weiter hinten erwähnt wird, biefer Cammlung entzogen, weil man nicht glanbte, eine folche Kühnheit burch ben warmften Dauf bes Publicums entschnlöigen zu fonnen.

Um 20. Februar.

Gott segne ench, meine Lieben, gebe ench alle bie guten Tage, bie er mir abzieht.

Ich banke dir, Albert, daß du mich betrogen hast: ich wartete auf Nachricht, wenn ener Hochzeittag sehn würde, und hatte mir vorgenommen, seierlichst an demselben Lottens Schattenriß von der Wand zu nehmen, und ihn unter andere Papiere zu begraben. Nun sehd ihr ein Paar, und ihr Vild ist noch hier! Nun so soll es bleiben! und warum nicht? Ich weiß, ich bin ja auch bei ench, bin dir unbeschadet in Lottens Herzen, habe, ja ich habe den zweiten Platz darin, und will und muß ihn beshalten. D, ich würde rasend werden, wenn sie vergessen könnte — Albert, in dem Gedanken siegt eine Hölle. Albert, seh' wohl! Leb' wohl, Engel des Himmels! Leb' wohl, Lotte!

Den 15. Marg.

Ich habe einen Verdenst gehabt, der mich von hier wegtreiben wird. Ich knirsche mit den Zähnen! Tenfel! er ist nicht zu ersetzen, und ihr seind dech allein Schuld daran, die ihr mich sporntet und triebt und quältet, mich in einen Posten zu begeben, der nicht nach meinem Sinne war. Nun habe ich's! nun habt ihr's! Und daß du nicht wieder sasst, meine überspannten Ideen verdürben alles, so hast du hier, lieber Herr, eine Erzählung, plan und nett, wie ein Chronisenschreiber das aufzeichnen würde.

Der Graf von C. liebt mich, bistingnirt mich, bas ist bekannt, bas habe ich bir schon huntertmal gesagt. Num war ich gestern bei ihm zu Tasel, eben an bem Tage, ba Abends bie noble Gesellschaft von Herren und Frauen bei ihm zusammen kommt, an bie ich nicht gebacht habe, auch mir nie aufgesallen ist, bas wir Subalternen nicht hineingehören. Gut. Ich speise bei bem Grasen, und nach Tische gehn wir in bem großen Saal auf und ab; ich rebe mit ihm, mit bem Obristen L., ber bazu kommt, und so rückt die Stunde der Gesellschaft heran. Ich benke, Gott weiß, an nichts. Da tritt herein die übergnätige Dame von S. mit ihrem Herrn Gemahl und wehl ausgebrüteten Gänslein Techter, mit ber flachen Verust und niedlichem Schnürleibe, machen en passant ihre hergebrachten, hochabeligen Augen und Naslöcher, und wie mir die Nation von

Bergen anwiter ift, wellte ich mich eben empfehlen, und wartete nur, bis ber Graf vom garftigen Gewäsche frei mare, als meine Franlein B. berein trat. Da mir bas Berg immer ein bifichen aufgebt, wenn ich fie febe. blieb ich eben, ftellte mich hinter ihren Stuhl, und bemerkte erft nach einiger Zeit, baß fie mit weniger Offenheit als fonft, mit einiger Berlegenheit mit mir retete. Das fiel mir auf. Ift sie auch wie alle bas Bolt! tachte ich, und war angestochen, und wollte geben; und toch blieb ich, weil ich sie gerne entschnloigt bätte, und es nicht glaubte, und noch ein gut Wort von ihr hoffte, und - was bu willft. Unterbeffen füllt fich bie Gesellschaft. Der Baron & mit ber gangen Garberobe von ten Krönungszeiten Franz tes ersten ber, ter Hofrath It. bier aber in qualitate Berr von R. genannt, mit seiner tanben Fran ze., ben übel fournirten 3. nicht zu vergessen, ber bie Lüden seiner altfränkischen Garterobe mit neumodischen Lappen ansflickt: bas kommt zu Hanf, und ich rete mit einigen meiner Befanntschaft, Die alle fehr lakonisch find. Ich rachte - und gab umr auf meine B. Adyt. Ich merkte nicht, tag tie Weiber am Ente tes Saales fich in tie Ohren flüfterten, baf es auf tie Männer eirenlirte, baß Fran von E. mit tem Grafen rebete (tas alles hat mir Fränlein B. nachher erzählt), bis endlich ber Graf auf mich les ging, und mich in ein Fenster nahm. Sie wiffen, sagte er, unsere wunterbaren Verhältniffe; tie Gesellschaft ift unzufrieden, merke ich, Sie bier zu sehen. Ich wollte nicht um alles - Ihro Excellenz, fiel ich ein, ich bitte tausendmal um Berzeihnug; ich hätte eber bran benken follen, und ich weiß, Sie vergeben mir tiefe Inconsegnenz. Ich wollte schon vorhin mich empfehlen, ein bofer Benius hat mich guruckgehalten, fetzte ich lächelnt hingu, indem ich mich neigte. Der Graf brückte meine Sante mit einer Empfindung, die alles fagte. Ich ftrich mich fachte ans ter vornehmen Gesellschaft, ging, sette mich in ein Cabriolet, und fuhr nach Mt. bort vom Sügel bie Conne untergeben zu feben, und tabei in meinem Homer ten herrlichen Wefang zu lefen, wie Ulbf von rem trefflichen Schweinhirten bewirthet wirt. Das war alles ant.

Des Abends komme ich zurück zu Tische, es waren noch wenige in ter Gaststube; tie würselten auf einer Ecke, hatten tas Tischtuch zurück geschlagen. Da kommt ter ehrliche A. hinein, legt seinen Hut nieder, intem er mich ansieht, tritt zu mir, und sagt leise: Du hast Verrusz gehabt? Ich? sagte ich. Der Graf hat tich aus ter Gesellschaft

gewiesen. — Hole sie ber Tensel! sagt' ich; mir war's lieb, baß ich in bie freie Lust kam. — Gut, sagte er, baß bu es auf bie leichte Achsel ninmst! Nur verdrießt mich's, es ist schen siberall herum. — Da sing mich bas Ding erst an zu wurmen. Alle, die zu Tische kamen, und mich ausahen, bachte ich, bie sehen bich barum au! Das gab böses Blut.

Und da man nun heute gar, we ich hintrete, mich bedauert, da ich höre, daß meine Neiter unn triumphiren, und sagen, da sähe man's, wo es mit den Uebermüthigen hinansginge, die sich ihres bischen Kopfs überhöben, und glaubten sich darum über alle Verhältnisse hinansseigen zu dürsen, und was des Hundegeschwätzes mehr ist — da möchte man sich ein Messer ins Hers behren; denn man rede von Selbsiständigkeit, was man will, den will ich sehen, der dulten kann, daß Schurken über ihn reden, wenn sie einen Vertheil über ihn haben; wenn ihr Geschwätze leer ist, ach! da kann man sie leicht lassen.

Um 16. Merg.

Es hett mich alles. Hente treffe ich Fränlein B. in ber Allee, ich kennte mich nicht enthalten sie anzureden, und ihr, sobald wir etwas entfernt von der Gesellschaft waren, meine Empfindlichkeit über ihr neuliches Betragen zu zeigen. D Werther! fagte fie, mit einem innigen Tone, fonnten Gie meine Verwirrung jo anslegen, ta Gie mein Berg fennen? Was ich gelitten habe um Ihretwillen, von tem Angenblice an, ta ich in ten Saal trat! Ich fah alles vorans; huntertmal faß mir's auf ber Zunge, es Ihnen zu fagen. Ich wußte, daß bie von S. und T. mit ihren Männern eher aufbrechen würden, als in Ihrer Befellschaft zu bleiben; ich wußte, tag ter Graf es mit ihnen nicht verberben barf, - und jeto ber Larm! - Wie, Frantein? fagte ich, und verbarg meinen Schrecken; tenn alles, was Atelin mir ebegeftern gejagt hatte, lief mir wie fiedend Wasser burch bie Abern in biesem Angenblide. — Was hat mich es schon gefostet! fagte tas juge Geschöpf, indem ihr tie Thränen in ten Augen ftanten. - 3ch war nicht Berr mehr von mir selbst, war im Begriffe, mich ihr zu Füßen zu werfen. Erflären Gie fich! rief ich. Die Thränen liefen ihr bie Bangen herunter. 3d war außer mir. Gie troduete fie ab, ohne fie verbergen zu wollen. Meine Cante fennen Gie, fing fie an; fie war gegemwärtig, und bat,

jo! mit was für Augen hat sie bas angesehen! Werther, ich habe gestern Nacht ausgestanden, und hente früh eine Predigt über meinen Umgang mit Ihnen, und ich habe müssen Juhören Sie herabsetzen, erniedrigen, und konnte und durste Sie nur halb vertheitigen.

Setes Wert, tas sie sprach, ging mir wie ein Schwert burchs Herz. Sie sühlte nicht, welche Barmherzigseit es gewesen wäre, mir tas alles zu verschweigen; und mun sügte sie nech tazu, was weiter würte gesträtscht werden, was eine Art Menschen tarüber triumphiren würde. Wie man sich munnehr über tie Strase meines Uebermuths und meiner Gewingschäumg anderer, die sie mir schon lange vorwersen, sieseln und freuen würde. Das alles, Wilhelm, von ihr zu hören, mit der Stimme der wahresten Theilnehmung — ich war zerstört, und bin noch wüthend in mir. Ich wollte, daß sich einer unterstünde mir es verzuwersen, daß ich ihm den Degen durch den Leib stegen könnte; wenn ich Blut sähe, würde mir es bessen dust den Leib stegen könntertmal ein Messen kuft zu machen. Man erzählt von einer edlen Art Pferde, die, wenn sie schrecklich erhigt und ansgezagt sind, sich selbst aus Instinct eine Arer ansbeissen, um sich zum Athen zu helsen. So ist mir's ost; ich möchte mir eine Arer öffinen, die mir die ewige Freiheit schafste.

## Um 24. Marz.

Ich habe meine Entlassung vom Hofe verlangt, und werde sie, hosse ich, erhalten, und ihr werdet mir verzeihen, daß ich nicht erst Erlandniß dazu bei euch geholt habe. Ich nunß mun einmal sort, und was ihr zu sagen hattet, um mir das Bleiben einzureden, weiß ich alles, und also — bringe das meiner Mutter in einem Sästchen bei; ich kann mir selbst nicht helsen, und sie mag sich gefallen lassen, wenn ich ihr auch nicht helsen sann. Freisich muß es ihr wehe thun. Den schönen Lauf, den ihr Sohn gerade zum Geheimenrath und Gesandten ansetzte, so auf eine mal Halte zu sehen, und rückwärts mit dem Thierchen in den Stall! Macht mun daraus was ihr wollt, und combinirt die möglichen Fälle, unter denen ich hätte bleiben können und sollen; gemig, ich gehe; und damit ihr wißt, wo ich hinkomme, so ist hier der Fürst \*\*, der vielen Geschmack an meiner Gesellschaft sindet; der hat mich gebeten, da er von meiner Absicht hörte, mit ihm auf seine Güter zu geben, und den schönen

Frühling ta zuzubringen. Ich soll ganz mir jelbst gelassen sewn, hat er mir versprochen, und ta wir uns zusammen bis auf einen gewissen Punkt verstehen, so will ich es tenn auf gut Glück wagen, und mit ihm gehen.

### Bur Nachricht.

Am 19. April.

Danke für beine beiben Briefe. Ich antwertete nicht, weil ich tieses Blatt liegen ließ, bis mein Abschied vom Hose da wäre; ich fürchtete, meine Mutter möchte sich an ben Minister wenden, und mir mein Vorshaben erschweren. Nun aber ist es geschehen, mein Abschied ist da. Ich mag euch nicht sagen, wie ungern man mir ihn gegeben hat, und was nir der Minister schreibt, ihr würdet in neue Lamentationen ansbrechen. Der Erbprinz hat mir zum Abschiede fünsundzwanzig Ducaten geschickt, mit einem Worte, das mich bis zu Thränen gerührt hat; also brauche ich von der Mutter da Geld nicht, um das ich neulich schrieb.

Am 5. Mai.

Morgen gehe ich von hier ab, unt weil mein Geburtsort nur sechs Meilen vom Wege liegt, so will ich ben auch wiedersehen, will mich ber alten, glücklich verträumten Tage erinnern. Zu eben bem Thore will ich hineingehen, aus bem meine Mutter mit mir heraussuhr, als sie nach bem Tode meines Baters ben lieben, vertraulichen Ort verließ, um sich in ihre Stadt einzusperren. Abien, Wilhelm! bu sollst von meinem Zuge hören.

Am 9. Mai.

Ich habe die Wallfahrt nach meiner Heimath mit aller Andacht eines Pilgrims vollendet, und manche unerwarteten Gefühle haben mich ergriffen. Un der großen Linde, die eine Viertelstunde vor der Stadt nach S. zu steht, ließ ich halten, stieg aus, und ließ den Postillon fortsahren, um zu Fuße jede Erinnerung ganz neu, lebhaft, nach meinem Herzen zu kosten. Da stand ich nun unter der Linde, die eherem, als Anabe, das Ziel und die Gränze meiner Spaziergänge gewesen. Wie anders! Damals sehnte

ich mich in allicklicher Umvissenheit binaus in die unbefannte Welt, wo ich für mein Berg jo viele Nahrung, jo vielen Gennft hoffte, meinen ftrebenden, sehnenten Busen auszufüllen und zu befriedigen. Jetzt komme ich gurud aus ber weiten Welt - o mein Frennt! mit wie viel fehlgeschlagenen Hoffungen, mit wie viel zerfterten Planen! - Ich fab bas Gebirge vor mir liegen, bas so tausenbmal ber Gegenstand meiner Bünsche gewesen war. Stundenlang konnt' ich hier sitzen, und mich hinübersehnen, mit inniger Seele mich in ben Wältern, ben Thälern verlieren, die sich meinen Angen so freundlich dämmernd barstellten, und wenn ich bann um bestimmte Zeit wieder zurud mußte, mit welchem Witerwillen verließ ich nicht ben lieben Plat! - Ich kam ber Stadt näher; alle Die alten Gartenhanschen murten von mir gegrüßt, Die neuen waren mir zuwider, so and alle Beränderungen, die man sonst vorgenommen hatte. Ich trat zum Ther hinein, und fand mich boch gleich und gang wieder. Lieber, ich mag nicht ins Detail gehen; fo reizend, als es mir war, so einsermig würde es in der Erzählung werden. Ich hatte beschlossen auf dem Martte zu wohnen, gleich neben unserem alten Sause. Im Hingehen bemerkte ich, tag tie Schulstube, wo ein ehrliches altes Weib unfere Kindheit aufammengepfercht batte, in einen Kramladen verwantelt war. Ich erinnerte mich ter Unruhe, ter Thränen, ber Dumpfheit bes Sinnes, ter Bergensangft, Die ich in bem Lodie ausgestanden hatte. — Ich that feinen Schritt, ter nicht merkwürdig war. Ein Pilger im beiligen Lande trifft nicht fo viele Stätten religiöfer Erinnerungen an, und seine Seele ist schwerlich so voll heiliger Bewegung. — Roch eins für tausend. Ich ging ben Fluß binab bis an einen gewissen Sof; bas war soust auch mein Weg, und bie Plätzchen, we wir Knaben uns übten, tie meiften Sprünge ber flachen Steine im Waffer hervorzubringen. 3ch erinnerte mich so lebhaft, wenn ich mandmal ftant und bem Wasser nachjah, mit wie wunterbaren Ahnungen ich es verfolgte, wie abentener= lid) id) mir tie Gegenten vorstellte, wo es nun hinflösse, und wie id) ta jo balt Gränzen meiner Borftellungsfraft fant, und bed mußte bas weiter gehen, immer weiter, bis ich nich gang in bem Anschanen einer unficht= baren Ferne verlor. - Sieh, mein Lieber, fo beschränkt und fo glücklich waren tie herrlichen Altväter! jo fintlich ihr Gefühl, ihre Dichtung! Wenn Uhf von tem ungemessenen Meer und von ter unentlichen Erte spricht, bas ist so wahr, menschlich, innig, eng und geheimnisvell. Was hilft mich's, raß ich jetzt mit jerem Schulknaben nachjagen kann, raß sie rund sen? Der Mensch braucht nur wenige Errschollen, um trauf zu genießen, weniger, um trunter zu ruhen.

Nun bin ich hier, auf bem fürstlichen Jagbschloß. Es läßt sich noch ganz wohl mit bem Herrn leben; er ist wahr und einfach. Wunderliche Menschen sind um ihn herum, die ich gar nicht begreise. Sie scheinen keine Schelme, und haben boch auch nicht das Anschen von ehrlichen Lenten. Manchmal kommen sie mir ehrlich vor, und ich kann ihnen boch nicht trauen. Was mir noch leit thut, ist, daß er ost von Sachen redet, die er mur gehört und gelesen hat, und zwar aus eben bem Gesichtspunkte, wie sie ihm ber Andere vorstellen mochte.

And schätzt er meinen Verstant und meine Talente mehr, als tieß Herz, bas bech mein einziger Stolz ist, bas ganz allein die Duelle von allem ist, aller Kraft, aller Seligkeit, und alles Glendes. Ach! was ich weiß, kann jeder wissen — mein Herz habe ich allein.

Am 25. Mai.

Ich hatte etwas im Kopfe, taven ich euch nichts sagen wollte, bis es ausgeführt wäre: jetzt, ta nichts traus wirt, ist es eben so gut. Ich wollte in ten Krieg; tas hat mir lange am Herzen gelegen. Bernehmlich tarum bin ich tem Fürsten hierher gesolgt, ter General in \* \* \* Diensten ist. Auf einem Spaziergang entreckte ich ihm mein Berhaben; er witerrieth mir es, und es müßte bei mir mehr Leitenschaft als Grille geweien seyn, wenn ich seinen Gründen nicht hätte Gebör geben wollen.

Am 11. Julius.

Sage was du willst, ich fann nicht länger bleiben. Was sell ich hier? Die Zeit wird mir lang. Der Fürst hält mich, so gut man nur kann, und doch bin ich nicht in meiner Lage. Wir haben im Grunde nichts gemein mit einander. Er ist ein Mann von Verstaude, aber von ganz gemeinem Verstaude; sein Umgang unterhält mich nicht mehr, als wenn ich ein wohlgeschriebenes Buch lese. Noch acht Tage bleibe ich, und dann ziehe ich wieder in der Irre herum. Das Beste, was ich hier gethan habe, ist mein Zeichnen. Der Fürst führt in der Kunst, und

würde nech stärker sühlen, wenn er nicht durch das garstige wissenschaftliche Wesen und durch die gewöhnliche Terminologie eingeschränkt wäre. Manchmal knirsche ich mit den Zähnen, wenn ich ihn mit warmer Imasgination an Natur und Kunst herumsühre, und er es auf einmal recht gut zu machen denkt, wenn er mit einem gestempelten Kunstworte drein stolpert.

Am 16. Julius.

Ja, wohl bin ich nur ein Wanterer, ein Waller auf ber Erbe! Sent ihr benn mehr?

Am 18. Julius.

We ich hin will? Das laß tir im Vertranen eröffnen. Vierzehn Tage nunß ich toch nuch hier bleiben, und tann habe ich mir weiß gemacht, taß ich tie Vergwerke im \*\* schen besuchen wollte; ist aber im Grunde nichts tran; ich will nur Lotten wieder näher, tas ist alles. Und ich lache über mein eigenes Herz — und thu' ihm seinen Willen.

Am 29. Inlius.

Nein, es ift gut! es ift alles gut! — Ich ihr Mann! D Gott, ter bu mich machtest, wenn du mir diese Seligkeit bereitet hättest, mein ganzes Leben sollte ein anhaltendes Gebet seyn. Ich will nicht rechten, und verzeihe mir diese Thränen, verzeihe mir meine vergeblichen Wünsche! — Sie meine Fran! Wenn ich das liebste Geschöpf unter der Sonne in meine Arme geschlossen hätte! — Es geht mir ein Schander durch den ganzen Körper, Wilhelm, wenn Albert sie um den schlanken Leib saßt.

Und darf ich es sagen? Warum nicht, Withelm? Sie wäre mit mir glücklicher geworden als mit ihm! D! er ist nicht der Mensch, die Wünsche dieses Herzens alle zu siellen. Sin gewisser Mangel an Fühlbarteit, ein Mangel — nimm es wie du willst; daß sein Herz nicht spumpathetisch schlägt, dei — oh! — bei der Stelle eines lieben Buches, wo mein Herz und Lettens in Sinem zusammentressen; in hundert andern Borsällen, wenn es kommt daß unsere Empsindungen über eine Handelung eines Dritten laut werden. Lieber Wilhelm! — Zwar er liebt sie von ganzer Seele, und so eine Liebe, was verdient die nicht! —

Ein unerträglicher Mensch hat mich unterbrochen. Meine Thräuen sint getrochnet. Ich bin zerstrent. Arien, Lieber!

Am 4. August.

Es geht mir nicht allein so. Alle Menschen werben in ihren Hossnungen getäuscht, in ihren Erwartungen betrogen. Ich besuchte mein gutes Weib unter der Linde. Der älteste Junge lief mir entgegen; sein Frendengeschrei sührte die Mutter herbei, die sehr niedergeschlagen aussah. Ihr erstes Wort war: Guter Herv, ach! mein Hans ist mir gestorben! Es war der süngste ihrer Anaben. Ich war stille. Und mein Mann, sagte sie, ist aus der Schweiz zurück, und hat nichts mitgebracht, und ohne gute Lente hätte er sich herans betteln müssen; er hatte das Fieber unterwegs gekriegt. — Ich kennte ihr nichts sagen, und schenkte dem Kleinen was; sie bat mich einige Aepsel anzunehmen, das ich that, und den Ort des traurigen Andenkens verließ.

Am 21. Anguit.

Wie man eine Hand umwendet, ist es anders mit mir. Mandymal will wohl ein freudiger Blick des Lebens wieder aufrämmern, ach! nur für einen Augenblick! — Benn ich mich so in Träumen verliere, kann ich mich des Gerankens nicht erwehren: Wie, wenn Albert stürde? On würdest! ja, Sie würde — und dann lause ich dem Hirngespinste nach, bis es mich an Abgründe sühret, vor denen ich zurückbebe.

Wenn ich zum Thore hinansgehe, ben Weg, ben ich zum erstenmate nhr, Lotten zum Tanze zu holen, wie war bas so ganz anders! Alles, alles ift vorüber gegangen! Kein Wint ber vorigen Welt, kein Pulsschlag meines bamaligen Gesühles. Mir ist es, wie es einem Geiste sehn müßte, ber in bas ansgebrannte, zerstörte Schloß zurückkehrte, bas er als blühender Fürst einst gebant, und mit allen Gaben der Herrlichkeit anse gestattet, sterbend seinem geliebten Sohne hoffnungsvoll hinterlassen hatte.

Um 3. September.

Ich begreife manchmal nicht, wie sie ein anderer lieb haben kann, lieb haben tarf, ta ich sie so ganz allein, so innig, so voll siebe', nichts anderes kenne, noch weiß, noch habe, als sie.

Um 4. September.

Ja, es ist so! Wie die Natur sich zum Herbste neigt, wird es Herbst in mir und um nich her. Meine Blätter werden gelb, und schon sind die Blätter der benachbarten Bänne abgesallen. Hab' ich dir nicht einmal von einem Banerburschen geschrieben, gleich da ich herkam? Jest erkundigte ich mich wieder nach ihm in Walheim; es hieß, er seh ans dem Dienste gesagt worden, und niemand wollte was weiter von ihm wissen. Gestern tras ich ihn von ungefähr auf dem Wege nach einem andern Derse; ich redete ihn au, und er erzählte mir seine Geschichte, die mich doppelt und dreisach gerührt hat, wie du seicht begreisen wirst, wenn ich dir sie wieder erzähle. Doch wozu das alles? warnun behalt' ich nicht sir nie wieder erzähle. Doch wozu das alles? warnun behalt' ich nicht sir mich, was mich ängstigt und fräntt? warnun betrüß' ich noch dich? warnun geb' ich dir inumer Gelegenheit, mich zu beranern und mich zu schesen. Sew's denn! auch das mag zu meinem Schicksal gehören.

Mit einer stillen Traurigkeit, in ber ich ein wenig scheues Wesen gu bemerken schien, antwortete ber Mensch mir erst auf meine Fragen; aber gar bald offener, als wenn er sich und mich auf einmal wieder erfännte, geftand er mir feine Fehler, flagte er mir fein Unglud. Konnt' ich bir, mein Freund, jedes seiner Worte vor Gericht stellen! Er befannte, ja er ergählte mit einer Urt von Genuf und Glud ber Wiedererinnerung, tag tie Leitenschaft zu seiner Hausfrau sich in ihm tagtäglich vermehrt, daß er zuletzt nicht gewußt habe, was er thue, nicht, wie er sich and= briidte, wo er mit tem Ropfe hingesellt? Er habe weder effen noch trinfen, noch schlafen können; es habe ihm an ter Reble gestockt; er habe gethan, was er nicht thun follen; was ihm aufgetragen worden, hab' er vergeffen; er fen als wie von einem bofen Beift verfolgt gewesen; bis er eines Tags, als er sie in einer obern Kammer gewußt, ihr nachgegangen, ja vielmehr ihr nachgezogen worten fen. Da fie feinen Bitten kein Ge= hör gegeben, hab' er sich ihrer mit Gewalt bemächtigen wollen; er wisse nicht, wie ihm geschehen seh, und nehme Gott zum Zengen, baß seine

Absiditen gegen sie immer redtich gewesen, und daß er nichts sehnlicher gewünscht, als baß sie ihn beirathen, baß sie mit ihm ihr Leben zubringen möchte. Da er eine Zeit lang geredet hatte, fing er an zu stoden, wie einer, ber noch etwas zu fagen hat, und sich es nicht herauszusagen getrant; enblich geftand er mir auch mit Schüchternheit, mas fie ihm für fleine Bertraulichkeiten erlaubt, und welche Rabe fie ihm vergönnet. Er brach zwei-, breimal ab, und wiederholte die lebhaftesten Brotestationen, baß er bas nicht fage, um fie schlecht zu machen, wie er fich austrückte, taß er fie liebe und schätze, wie vorher, daß so etwas nicht über seinen Mund gefommen sen, und daß er es mir nur sage, um mid zu über= zengen, bag er fein gang verkehrter und unfinniger Menich fen. - Und hier, mein Bester, fang' ich mein altes Lied wieder an, bas ich ewig anstimmen werbe: Könnt' ich bir ben Menschen vorstellen, wie er vor mir ftand, wie er noch vor mir steht! Könnt' ich bir alles recht sagen, bamit bn fühlteft, wie ich an feinem Schickfal Theil nehme, Theil nehmen muß! Doch genug! ba bu auch mein Schickfal kenuft, auch nich kenuft, so weißt on nur zu wohl, was mich zu allen Unglücklichen, was mich besonders zu diesem Unglücklichen hinzieht.

Da ich bas Blatt wieder durchlese, sch' ich, bag ich bas Ende der Geschichte zu erzählen vergessen habe, das sich aber leicht hinzudenken läßt. Sie erwehrte sich sein; ihr Bruder kam bazu, der ihn schon lauge gehaßt, der ihn schon lauge aus dem Hause gewünscht hatte, weil er fürchtete, durch eine neue Heirath der Schwester werde seinen Kindern die Erbschaft entgehen, die ihnen jest, da sie kinderlos ist, schöne Hossen nungen giebt; dieser habe ihn gleich zum Hause hinansgestessen und einen solchen Lärm von der Sache gemacht, daß die Frau, auch selbst wenn sie gewollt hätte, ihn nicht wieder hätte ausnehmen können. Jeso habe sie wieder einen andern Anecht genommen; auch über den, sage man, sen sie mit dem Bruder zersallen, und man behaupte sür gewiß, sie werde ihn heirathen, aber er sen sest entschlossen nicht zu erleben.

Was ich bir erzähle, ist nicht übertrieben, nichts verzärtelt; ja, ich barf wohl sagen, schwach, schwach hab' ich's erzählt, und vergröbert hab' ich's, indem ich's mit unsern hergebrachten sittlichen Werten vorgetragen habe.

Diese Liebe, Diese Trene, Diese Leibenschaft ist also keine Dichterische Erfindung, sie lebt, sie ist in ihrer größten Reinheit unter ber Alasse von Menschen, die wir ungebildet, die wir reh nennen. Wir Gebildeten

— zu nichts Verbildeten! Lies die Geschichte mit Andacht, ich bitte bich. Ich bin heute still, indem ich das hinschreibe; du siehst an meiner Hand, daß ich nicht so strubele und sudele, wie sonst. Lies, mein Geliebter, und denke dabei, daß es auch die Geschichte deines Freundes ist. Ia, so ist mir's gegangen, so wird mir's gehen, und ich bin nicht halb so brav, nicht halb so entschlossen, als der arme Unglückliche, mit dem ich mich zu versgleichen mich saft nicht getraue.

### Um 5. Ceptember.

Sie hatte ein Zettelchen an ihren Mann aufs Land geschrieben, wo er sich Geschäfte wegen aushielt. Es sing an: Bester, Liebster, komme sobald du kannst; ich erwarte dich mit tausend Freuden. — Ein Freund, der hereinkam, brachte Nachricht, daß er wegen gewisser Umstände so bald noch nicht zurücksehren würde. Das Billet blieb liegen, und siel mir Abends in die Hände. Ich las es und lächelte; sie fragte worüber? — Was die Einbildungskraft sür ein göttliches Geschenk ist! rief ich aus; ich konnte mir einen Augenblick vorspiegeln, als wäre es an mich geschrieben. Sie brach ab; es schien ihr zu mißfallen, und ich schwieg.

# Um 6. September.

Es hat schwer gehalten, bis ich mich entschloß, meinen blauen, eins sachen Frack, in dem ich mit Lotten zum erstenmal tanzte, abzulegen; er ward aber zuletzt gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen lassen, ganz wie den vorigen, Kragen und Aufschlag, und auch wieder so gelbe Weste und Beinkleider dazu.

Ganz will es boch die Wirkung nicht thun. Ich weiß nicht — Ich benke, mit der Zeit soll mir der auch lieber werden.

### Am 12. Geptember.

Sie war einige Tage verreif't, Alberten abzuholen. Heute trat ich in ihre Stube; sie kam mir entgegen, und ich küßte ihre Hand nit taussend Kreuden.

Ein Ranarienvogel flog von bem Spiegel ihr auf bie Schulter. Ginen

neuen Freund! fagte sie, und ledte ihn auf ihre Hand, er ift meinen Aleinen zugedacht. Er thut gar zu lieb! Sehen Sie ihn! Wenn ich ihm Brod gebe, flattert er mit den Flügeln, und pickt so artig. Er füßt mich auch, sehen Sie!

Alls sie bem Thierden ben Mund hinhielt, brückte es sich so lieblich in bie suppen, als wenn es bie Scligkeit hatte fühlen können, bie es genoß.

Er soll Sie auch füssen, sagte sie, und reichte ten Vogel herüber. Das Schnäbelchen machte ben Weg von ihrem Munte zu tem meinigen, und tie pickente Berührung war wie ein Hauch, eine Uhnung siebevollen Genusses.

Sein Kuß, sagte ich, ist nicht ganz ohne Begierte; er sucht Nahrung, und kehrt unbefriedigt von der leeren Liebkosung zurück. Er ist mir auch auß dem Munde, sagte sie. Sie reichte ihm einige Brosamen mit ihren Lippen, auß denen die Frenden unschnlotig theilnehmender Liebe in aller Wonne lächelten.

Ich kehrte bas Gesicht weg. Sie sollte es nicht thun! sollte nicht meine Einbildungskraft mit diesen Bildern himmlischer Unschuld und Seligskeit reizen, und mein Herz aus dem Schlafe, in den es manchmal die Gleichgültigkeit des Lebens wiegt, nicht wecken! — Und warum nicht? — Sie trant mir so! sie weiß, wie ich sie liebe!

### Um 15. Ceptember.

Man möchte rasend werden, Wilhelm, daß es Menschen geben soll, ohne Sinn und Gesühl an dem wenigen, was auf Erden nech einen Werth hat. Du kennst die Anßkänme, nuter denen ich bei dem ehrlichen Pfarrer zu St. mit Letten gesessen, die herrlichen Außbäume, die mich, Gott weiß! immer mit dem größten Seelenvergnügen süllten! Wie vertraulich sie den Pfarrhos machten, wie kühl! und wie herrlich die Aeste waren! und die Erinnerung bis zu den ehrlichen Geistlichen, die sie vor so vielen Jahren pflanzten! Der Schulmeister hat und den einen Namen oft genannt, den er von seinem Großvater gehört hatte; so ein braver Mann soll es gewesen sehn, und sein Andenken war mir immer heilig unter den Bännen. Ich sage dir, dem Schulmeister standen die Thränen in den Angen, da wir gestern davon redeten, daß sie abgehauen worden.

Abgehauen! Ich möchte toll werden, ich könnte ben Sund ermorden, ber den ersten Sieb dran that. 3d, der ich mich vertrauern könnte, wenn fo ein paar Bäume in meinem Sofe ftanten, und einer bavon ftürbe vor Alter ab, ich nuß zusehen. — Lieber Echats, eins ift voch babei! Was Menschengefühl ist! Das gauze Dorf murrt, und ich hoffe, Die Frau Pfarrerin foll es an Butter und Giern und übrigem Intranen fpuren, was für eine Bunte fie ihrem Orte gegeben hat. Denn fie ift es, bie Fran des neuen Pfarrers (unfer alter ift auch geftorben), ein hageres, frankliches Geschöpf, bas sehr Ursache hat an ber Welt keinen Antheil zu nehmen; benn niemand nimmt Antheil an ihr. Gine Närrin, bie sich abgiebt gelehrt zu senn, sich in bie Untersuchung bes Kanons melirt, gar viel an ter neumodischen, moralisch-kritischen Resormation bes Chriftenthums arbeitet, und über Lavaters Schwärmereien Die Achseln gudt, eine gang gerrüttete Gefuntheit hat, und begwegen auf Gottes Erbboten feine Freute. Go einer Creatur mar es auch allein möglich, meine Rugbaume abzuhauen. Siehst bu, ich komme nicht zu mir! Stelle bir vor, die abfallenden Blätter machen ihr den Hof nurein und bunupfig, die Bäume nehmen ihr das Tageslicht, und wenn die Riffe reif find, fo werfen tie Knaben mit Steinen barnach, und bas fällt ihr auf bie Nerven, bas ffört sie in ihren tiefen Ueberlegungen, wenn fie Rennikot, Semler und Michaelis gegen einander atwiegt. Da ich die Leute im Dorfe, befonders die Alten, fo unzufrieden fab, fagte ich: Warum habt ihr es gelitten? - Wenn ber Schulze will, hier zu Lante, fagten fie, was fann man machen? Aber eins ift recht gescheben! ber Schulze und ber Pfarrer, der boch auch von seiner Fran Grillen, die ihm ohnedieß die Suppen nicht fett machen, mas haben wollte, bachten es mit einander zu theilen; ba erfuhr es die Rammer, und fagte: Bier berein! benn fie hatte noch alte Brätensionen an den Theil des Bfarrhofes, wo die Banme ftanten, und verfaufte fie an ben Meiftbietenten. Gie liegen! D! wenn ich Fürst wäre! ich wollte die Pjarrerin, ben Schulzen und die Kammer — Fürst! - Ja, wenn ich Fürst ware, was fümmerten mich die Bänme in meinem Lante!

Um 10. Detober.

Wenn ich nur ihre schwarzen Angen sehe, ist mir es schon wohl! Sieh, und was mich vertrießt, ist, daß Albert nicht so beglückt zu sehn scheint, als er — hoffte, als ich — zu sehn glaubte, wenn — Ich mache nicht gerne Gerankenstriche, aber hier kann ich mich nicht anders auserücken — und mich bünkt deutlich genng.

Um 12. Detober.

Dijian hat in meinem Bergen ten Homer verträngt. Weld eine Welt, in die ber Herrliche mich führt! Bu mantern über die Beite, umfaust vom Sturmwinte, ber in bampfenten Rebeln Die Geifter ber Bäter, im tämmernten Lichte tes Montes hinführt, zu hören vom Gebirge ber, im Gebrülle tes Waltstroms, halb verwehtes Acchgen ter Beifter aus ihren Söhlen, und bie Wehklagen bes zu Tote fich jammernten Matchens um tie vier moosbetedten, grastemachjenen Steine bes Erclaefallenen, ihres Beliebten! Wenn ich ihn bann finte, ten wandelnden grauen Barden, ber auf ber weiten Seite Die Fußstapfen feiner Bater fucht, und ach! ihre Grabsteine findet, und bann jammernd nach dem lieben Sterne tes Abents hinblidt, ber fich ins vollende Meer verbirgt, und bie Zeiten ber Bergangenheit in bes Belben Geele lebentig werten, ta noch ber freundliche Strahl ben Gefahren ber Tapferen leuchtete, und ber Mont ihr begrängtes, fiegrudfehrendes Schiff beidien: wenn ich ben tiefen Kummer auf seiner Stirne lese, ben letten, verlaffenen Berrlichen in aller Ermattung dem Grabe zuwanken febe, wie er immer neue, ichmerglichglübente Frenten in ber fraftlosen Gegenwart ber Schatten feiner Abgeschiedenen einfangt, und nach ber falten Erbe, Dem hohen, webenden Grafe niederfieht, und ausruft: Der Wanterer wird fommen, fommen, ber mid fannte in meiner Schönheit, und fragen: Bo ift ber Sanger, Fingals trefflicher Cohn? Gein Fugtritt geht über mein Grab hin, und er fragt vergebens nach mir auf ber Erbe. - D Freund! ich mochte gleich einem edlen Baffentrager bas Edwert giebn, meinen Fürsten von ber gudenten Qual bes langfam absterbenten Lebens auf einmal befreien, und bem befreiten Balbgott meine Geele nachsenben

Um 19. October.

Ach! viese Lücke, diese entsetzliche Lücke, die ich hier in meinem Busen fühle! — Ich denke oft, wenn du sie nur Ginnal, nur Ginnal an dieses Herz drücken könntest, diese ganze Lücke würde ausgefüllt sehn.

Um 26. October.

Ja, es wird mir gewiß, Lieber! gewiß und immer gewisser, daß an bem Dasetin eines Geschöpfes wenig gelegen ift, gang wenig. Es fam eine Freundin zu Lotten, und ich ging herein ins Nebenzimmer, ein Buch zu nehmen, und konnte nicht lesen, und dann nahm ich eine Feder zu schreiben. Ich hörte fie leife reben; fie erzählten einander unbedeutende Sachen, Stadtneuigkeiten: Wie biefe beirathet, wie jene frank, febr frank ift; sie hat einen trockenen Suften, die Anochen stehen ihr zum Gesicht berans, und friegt Ohnmachten; ich gebe feinen Kreuzer für ihr Leben, fagte die eine. Der R. R. ift auch fo übel dran, fagte Lotte. Er ift geschwollen, sagte die andere. — Und meine lebhafte Einbildungefraft versetzte mich aus Bett bieser Armen; ich sah sie, mit welchem Widerwillen sie dem Leben den Rücken wandten, wie sie - Wilhelm! und meine Weibchen redeten bavon, wie man eben bavon redet - bag ein Fremder stirbt. — Und wenn ich mich umsehe, und sehe das Zimmer an, und rings um mich herum Lottens Rleider, und Alberts Scripturen, und diese Menbeln, benen ich nun so befreundet bin, sogar diesem Dinten= faffe, und benke: Siehe, was bu nun in biefem Saufe bift! Alles in allem. Deine Frennde ehren bich! bu machst oft ihre Freude, und beinem Herzen scheint es, als wenn es ohne sie nicht sehn könnte; und boch - wenn du nun gingst, wenn du aus diesem Kreise schiedest? würden fie, wie lange würden fie die Lücke fühlen, die bein Verluft in ihr Schickfal reift? wie lange? - D! so vergänglich ist ber Mensch, daß er auch ba, wo er seines Dasenns eigentliche Gewischeit hat, ba, wo er ben einzig wahren Eindruck seiner Gegenwart macht, in dem Andenken, in ber Seele seiner Lieben, baf er auch ba verlöschen, verschwinden muß, und bas fo bald!

Um 27. October.

Ich möchte mir oft die Brust zerreißen, und das Gehirn einstoßen, daß man einander so wenig sehn kann. Ach, die Liebe, Freude, Wärme und Wonne, die ich nicht hinzubringe, wird mir der andere nicht geben, und mit einem ganzen Herzen voll Seligkeit, werde ich den andern nicht beglücken, der kalt und kraftlos vor mir steht.

Am 27. Detober Abende.

Ich habe so viel, und die Empfindung an ihr verschlingt alles; ich habe so viel, und ohne sie wird mir alles zu nichts.

Um 30. October.

Wenn ich nicht schon hundertmal auf dem Punkte gestanden bin, ihr nm den Hals zu fallen! Weiß der große Gott, wie einem das thut, so viele Liebenswürdigkeit vor einem herumkreuzen zu sehen, und nicht zugreisen zu dürsen; und das Zugreisen ist doch der natürlichste Trieb der Menschheit! Greisen die Kinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt? — Und ich?

Am 3. November.

Weiß Gott! ich lege mich so oft zu Bette mit dem Wunsche, ja manchmal mit der Hosffnung, nicht wieder zu erwachen: und Morgens schlage ich die Angen auf, sehe die Sonne wieder, und bin elend. D daß ich launisch senn kömte, könnte die Schuld aufs Wetter, auf einen Dritten, auf eine sehlgeschlagene Unternehmung schieben, so würde die unerträgliche Last des Unwillens doch nur halb auf mir ruhen. Wehe mir! ich sühle zu wahr, daß an mir allein alle Schuld liegt, — nicht Schuld! Gemg, daß in mir die Onelle alles Clends verborgen ist, wie ehemals die Onelle aller Seligkeit. Bin ich nicht noch eben derselbe, der ehemals in aller Fülle der Empfindung herumschwebte, dem auf jedem Tritte ein Paradies solgte, der ein Herz hatte, eine ganze Welt liebevoll zu umsassen? Und dieß Herz ist todt, aus ihm sließen seine Entzückungen mehr; meine Angen sind trocken, und meine Sinne, die nicht mehr von erquickenden Thränen gelabt werden, ziehen ängstlich meine

Stirn zusammen. Ich leide viel; denn ich habe verloren, was meines Lebens einzige Wonne war, die heilige, belebende Kraft, mit der ich Welten um mich schuf; sie ist dahin! — Wenn ich zu meinem Fenster hinaus an den sernen Hügel sehe, wie die Morgensonne über ihn her den Nebel durchbricht und den stillen Wiesengrund bescheint, und der sanste Finß zwischen seinen entblätterten Weiden zu mir herschlängelt, — v! wenn da diese herrliche Natur so starr vor mir steht wie ein lackirtes Vitchen, und alle die Wonne keinen Tropsen Selizkeit aus meinem Herzen herauf in das Gehirn pumpen kann, und der ganze Kerl vor Gottes Augesicht steht wie ein versiegter Brunn, wie ein vertechzter Einer! Ich habe mich oft auf dem Boden geworsen, und Gott um Thränen gebeten, wie ein Ackersmann um Regen, wenn der Himmel ehern über ihm ist, und um ihn die Erde verdürstet.

Aber ach! ich fühle es, Gott giebt Regen und Sonnenschein nicht unserm ungestümen Bitten, und jene Zeiten, deren Andenken mich quält, warum waren sie so selig, als weil ich mit Gedusd seinen Geist erwartete, und die Wonne, die er über mich ansgoß, mit ganzem, innig dankbarem Herzen aufnahm.

### Am 8. November.

Sie hat mir meine Excesse vergeworsen! ach, mit so viel Liebenswürdigkeit! Meine Excesse, daß ich mich manchmal von einem Glase Wein verleiten lasse, eine Bonteille zu trinken. Thun Sie est nicht! sagte sie; deuten Sie an Lotten! — Deuten! sagte ich; branchen Sie mir das zu heißen? Ich deute! — ich deute nicht! Sie sind immer vor meiner Seele. Hente saß ich an dem Flecke, wo Sie neulich aus der Kutsche stiegen — sie redete was anders, um mich nicht tieser in den Text kommen zu lassen. Bester! ich din dahin! Sie kann mit mir machen, was sie will.

#### Am 15. November.

Ich banke dir, Wilhelm, für beinen herztichen Antheil, für beinen wehlmeinenden Rath, und bitte dich ruhig zu sehn. Laß mich ausdulden; ich habe bei aller meiner Mihhseligkeit noch Kraft genug durchzusehen. Ich ehre die Religion, das weißt du; ich fühle, daß sie manchem Ermatteten Stab, manchem Verschmachtenden Erguickung ist. Nur — kann sie denn, muß

fie denn das einem jeden senn? Wenn du die große Welt ausiehft, so siehst on tausende, benen sie es nicht war, tausende, benen sie es nicht senn wird, gepredigt oder ungepredigt: und nink fie mir es tenn fenn? Sagt nicht felbst ter Cohn Gottes, daß tie um ihn fenn würden, tie ihm ber Vater gegeben bat? Wenn ich ihm nun nicht gegeben bin? wenn mich nun ber Bater für fich behalten will, wie mir mein Berg fagt? - Ich bitte bich, lege bas nicht falich aus, fieh nicht etwa Spott in tiefen unschuldigen Worten; es ift meine gange Seele, tie ich tir vorlege; sonst wollte ich lieber, ich batte geschwiegen: wie ich denn über alles das, weven jedermann so wenig weiß als ich, nicht gerne ein Wort verliere. Was ist es anders als Menschenschieffal, sein Maaß auszuleiden, seinen Becher auszutrinken? -Und wart ber Reld bem Gott vom Simmel auf seiner Menschenlippe gu bitter, warum sell ich groß thun, und mich stellen, als schnieckte er mir füß? Und warum sollte ich nich schämen, in dem schrecklichen Augenblick, ba mein ganges Wesen zwischen Cenn und Richtsenn gittert, ta tie Bergangenheit wie ein Blits über bem finftern Abgrunde ber Zufunft lenchtet, and alles um mid her verfinkt, und mit mir die Welt untergeht - ift es ba nicht bie Stimme ber gang in sich gebrängten, sich selbst ermangeln= ten und manifhaltsam binabstürzenten Creatur, in ben innern Tiefen ihrer vergebens aufarbeitenten Brafte zu fnirschen: Mein Gott! mein Bott! warum haft bu mich verlaffen? Und follt' ich mich bes Ausbrucks schämen, sollte es mir vor dem Angenblicke bange senn, ba ibm ber nicht entging, der die Himmel zusammenrollt wie ein Tuch?

# Am 21. November.

Sie sieht nicht, sie sühlt nicht, baß sie ein Gift bereitet, bas nich und sie zu Grunde richten wird; und ich, mit voller Wollust schlürse den Becher aus, den sie mir zu meinem Berderben reicht. Was sell ber gütige Blick, mit dem sie mich oft — oft? — nein, nicht oft, aber dech manchmal ansieht, die Gefälligkeit, womit sie einen unwillsürlichen Ausdruck meines Gefühls ausnimmt, das Mitteiren mit meiner Dutzung, das sich aus ihrer Stirne zeichnet?

Gestern, als ich wegging, reichte sie mir die Hand, und sagte: Avien, tieber Werther, — Lieber Werther! Es war bas erstemal, baß sie mich Lieber hieß, und es ging mir burch Mark und Bein. Ich babe es mir

hundertmal wiederholt, und gestern Nacht, da ich zu Bette gehen wollte, und mit mir selbst allerlei schwatzte, sagte ich so auf einmal: Gute Nacht, lieber Werther! und mußte hernach selbst über mich lachen.

#### Um 22. November.

Ich kann nicht beten: Laß mir sie! und doch kommt sie mir oft als die Meine vor. Ich kann nicht beten: Gieb mir sie! denn sie ist eines andern. Ich witzle mich mit meinen Schmerzen herum; wenn ich mir's nachließe, es gäbe eine ganze Litanei von Antithesen.

### Um 24. November.

Sie fühlt, was ich bulbe. Heute ift mir ihr Blid tief burchs Berg gedrungen. Ich fand sie allein; ich fagte nichts, und sie sah mich an. Und ich fah nicht mehr in ihr die liebliche Schönheit, nicht mehr bas Lenchten bes trefflichen Geiftes: bas war alles vor meinen Augen verschwunden. Ein weit herrlicherer Blid wirfte auf mich, voll Ausdruck bes inniaften Antheils, bes füßeften Mitleibens. Warum burfte ich mich nicht ihr zu Küßen werfen? warum durfte ich nicht an ihrem Halse mit tausend Küffen antworten? Sie nahm ihre Zuflucht zum Clavier, und hauchte mit füßer, leifer Stimme harmonische Laute zu ihrem Spiele. Nie habe ich ihre Lippen so reizend gesehen; es war, als wenn sie sich lechzend öffneten, jene sugen Tone in sich zu schlürfen, die aus dem Inftrument hervorgnollen, und nur der himmlische Wiederhall aus dem reinen Munde zurücklänge. — Ja, wenn ich bir bas sagen könnte! — Ich widerstand nicht länger, neigte mich und schwur: Nie will ich es wagen einen Luß end) aufzudrücken, Lippen, auf benen die Beifter des himmels schweben! - Und boch - ich will - Ha! siehst bu, bas steht wie eine Scheibe= wand vor meiner Seele — tiefe Seligkeit — und bann untergegangen, Diefe Sünde abzubuffen! - Sünde?

### Am 26. November.

Manchmal sag' ich mir: Dein Schicksal ist einzig; preise die übrigen glücklich — so ist noch keiner gequält worden. Dann lese ich einen Dichter

ter Borzeit, und ck ift mir, als fäh' ich in mein eigenes Herz. Ich habe so viel anszustehen! Ach! fint tenn Menschen vor mir schon so elent gewesen?

Am 30. November.

Ich soll, ich soll nicht zu mir selbst kommen! Wo ich hintrete, besegnet mir eine Erscheinung, die mich aus aller meiner Kassung bringt. Heute! v Schicksall o Menschheit!

3dy gebe an bem Baffer bin in ter Mittageftunte; ich hatte feine Luft zu effen. Alles war öbe, ein naftalter Abentwind blies vom Berge, und die granen Regenwolfen zogen in das Thal binein. Bon fern fab ich einen Menschen in einem grünen, schlechten Rocke, ber zwischen ben Felsen herumfrabbette, und Kränter zu suchen schien. Alls ich näher zu ihm fam, und er sich auf das Geränsch, das ich machte, herumdrehte, fah ich eine interessante Physiognomie, tarin eine stille Traner ten Sauptzug machte, Die aber fouft nichts, als einen geraden, guten Ginn anstriidte; seine schwarzen Haare waren mit Rateln in zwei Rollen gestedt, und die übrigen in einen starten Bopf geflochten, ber ihm ben Rücken herunterhing. Da mir seine Aleitung einen Menschen von geringem Stante zu bezeichnen schien, glaubte ich, er murte es nicht übel nehmen, wenn id auf feine Beschäftigung aufmerksam ware, und taber fragte ich ihn, mas er suchte? Ich suche, antwortete er mit einem tiefen Genfzer, Blumen - und finde feine. - Das ift and tie Jahregeit nicht, fagte ich lächelnt. — Es giebt fo viele Blumen, fagte er, intem er zu mir berunter fam. In meinem Garten find Rofen und Jelangerjelieber zweierlei Sorten, eine hat mir mein Bater gegeben, fie machsen wie Unfrant; ich suche schon zwei Tage barnach, und fann sie nicht finden. Da hanken find auch immer Blumen, gelbe und blane und rothe, und bas Tausenbgüldenfrant hat ein schönes Blümchen. Keines fann ich finben. - Ich merkte was Unheimliches, und brum fragte ich burch einen Umweg: Was will Er benn mit ben Blumen? Ein wunderbares zuckendes Lächeln verzog fein Geficht. - Wenn Er mich nicht verrathen will, fagte er, indem er ten Finger auf ben Mund brüdte, ich habe meinem Schatz einen Strauf versprochen. Das ist brav, sagte ich. D! sagte er, sie hat viel autere Sachen, fie ist reich. — Und boch hat fie Seinen Strauß lieb, verjetzte ich. D! fuhr er fort, sie hat Juwelen und eine Krone. -

Bie beift fie benn? - Wenn mich bie Generalstaaten bezahlen wollten, versetzte er, ich war' ein anderer Mensch! Ja es war einmal eine Zeit, ba mir es so wohl war! Sett ift es ans mit mir. 3ch bin mm -Gin naffer Blid jum Simmel brudte alles aus. Er war also gludlich? fragte ich. Ach! ich wollte, ich mare wieder fo! fagte er. Da war nir es jo mobl, jo luftig, fo leicht, wie einem Fische im Waffer! - Beinrich! rief eine alte Fran, Die ben Weg berfam, Beinrich! wo ftedft bu? wir haben bid überall gesucht, komm zum Effen. - Ift bas Ener Gohn? fragt' ich; zu ihr tretend. Wohl, mein armer Sohn! verfetzte fie. Gott hat mir ein schweres Erenz aufgelegt. Wie lange ift er fo? fragte ich. So ftille, fagte fie, ift er min ein balbes Jahr. Gott fen Dank, baf er nur so weit ist; vorher war er ein ganzes Jahr rasent, da hat er an Retten im Tollhause gelegen. Jetzt thut er niemand nichts; nur hat er immer mit Königen und Raifern zu schaffen. Er war ein so guter, stiller Menich, ber mich ernähren half, feine ichone Sand ichrieb; und auf einmal wird er tieffinnig, fällt in ein hitziges Fieber, baraus in Raferei, und nun ift er wie Sie ibn seben. Wenn ich ihm erzählen sollte, Berr - 3d unterbrach ben Strom ihrer Worte mit ber Frage: Was mar benn bas für eine Zeit, von ber er rühmt daß er so glüdlich, so wohl barin gewesen sen? Der thörichte Mensch! rief sie mit mitleidigem Lächeln; ba meint er die Zeit da er von sich war, das rühmt er immer; das ist die Zeit ta er im Tollhause war, wo er nichts von sich wußte. - Das fiel mir auf, wie ein Donnerschlag; ich brudte ihr ein Stud Gelb in bie Sand, und verließ fie eilend.

Da tu glücklich warst! rief ich aus, schnell vor mich hin nach ber Stadt zu gehend, da dir es wohl war, wie einem Fisch im Basser! — Gott im Himmel! Hast du das zum Schicksale der Menschen gemacht, daß sie nicht glücklich sind, als ehe sie zu ihrem Verstande kommen, und wenn sie ihn wieder verlieren! — Elender, und auch wie beneide ich deinen Trübsium, die Verwirrung deiner Sinne, in der du verschmachtest! Du gehst hoffnungsvoll aus, deiner Königin Blumen zu pflücken — im Winter! — und trauerst, da du keine sindest, und begreisst nicht, warum du seine sinden kannst. Und ich — und ich gehe ohne Hoffnung, ohne Zweck heraus, und kehre wieder heim, wie ich gekommen bin. — Du wähnst, welcher Mensch du seine würdest, wenn die Generalstaaten dich bezahlten. Seliges Geschöpf, das den Mangel seiner Glückseitsteit

einer irdischen Hindernift zuschreiben kann! Du sühlst nicht! bu fühlst nicht, daß in beinem zerstörten Herzen, in beinem zerrütteten Gehirne bein Elend liegt, wovon alle Könige ber Erbe bir nicht helsen können.

Miffe ber troftlos umkommen, ber eines Kranken fpottet, ber nach ber entfernteften Quelle reif't, Die feine Krantheit vermehren, fein Undleben ichmerzhafter maden wird! ber fich über bas bedrängte Berg erhebt, bas. um feine Bemiffensbiffe los gu werten, und bie Leiben feiner Geele abzuthun, eine Bilgrimschaft nach bem beiligen Grabe thut! Jeter Tußtritt, ber feine Coblen auf ungebahntem Wege burchschneibet, ift ein Linderungstropfen ber geängsteten Seele, und mit jeder ausgedauerten Tagereise legt sich bas Berg um viele Bebrängnisse leichter nieber. — Und bürft ihr bas Wahn nennen, ihr Wortkrämer auf euren Bolftern? - Babn! - D Gott! bu fiehft meine Thranen! Mußteft bu, ber bu ten Menschen arm genug erschufft, ihm auch Brüter zugeben, die ihm tas bifichen Armuth, tas bifichen Bertrauen noch ranbten, tas er auf tich hat, auf bich, bu Allliebenter! Denn bas Bertrauen zu einer beilenten Wurzel, zu ben Thränen tes Weinftodes, mas ift es, als Bertranen zu bir, bag bu in alles, was uns umgiebt, Beil= und Linderungs= fraft gelegt haft, ber wir fo ftündlich bedürfen? Bater! ben ich nicht fenne! Bater! ber fouft meine gange Geele fullte, und nun fein Angeficht von mir gewendet hat! rufe mich zu bir! schweige nicht länger! bein Schweigen wird biese burftente Seele nicht aufhalten. - Und würde ein Menfch, ein Bater gurnen fonnen, bem fein unvermuthet rudfehrender Sohn um ben hals fiele und riefe: Ich bin wieder ta, mein Bater! Burne nicht, bag ich bie Wanterschaft abbreche, bie ich nach beinem Willen langer aushalten follte. Die Welt ift überall einerlei, auf Dibe und Arbeit, Lohn und Frente; aber mas foll mir tas? mir ift nur wohl, wo bu bift, und vor beinem Angesicht will ich leiben und genießen. -Und bu, lieber himmlischer Bater, folltest ihn von bir meisen?

Um 1. December.

Wilhelm! ter Mensch, von bem ich bir schrieb, ber glückliche Unglückliche, war Schreiber bei Lottens Bater, und eine Leitenschaft zu ihr, bie er nährte, verbarg, entbeckte, und worüber er aus bem Dieust geschickt wurde, hat ihn rasend gemacht. Fühle, bei diesen trockenen Worten, mit

welchem Unfinne mich tie Geschichte ergriffen hat, ta mir sie Albert eben jo gelassen erzählte, als bu sie vielleicht liesest.

Um 4. December.

3dy bitte bich! - Siehst bu, mit mir ift's aus, ich trag' es nicht länger! Seute faß ich bei ihr - faß, sie fpielte auf ihrem Clavier, manniafaltige Meletien, und all ten Anstruck! all! - all! - Was willst bu? - 3hr Schwesterden putte ihre Buppe auf meinem Anie. Mir famen die Thränen in die Augen. Ich neigte mich, und ihr Tranring fiel mir ins Geficht - meine Thränen floffen. - Und auf einmal fiel sie in die alte himmelfuße Melodie ein, so auf einmal, und mir burch bie Seele geben ein Troftgefühl und eine Erinnerung bes Bergangenen, ber Zeiten, ba ich bas Lied gebort, ber buftern Zwischenraume, tes Verbruffes, ter fehlgeschlagenen Hoffmungen, und bann - 3ch ging in ter Stube auf unt nieter; mein Berg erstidte unter bem Budringen. Um Gottes willen, fagte ich, mit einem heftigen Ausbruch bin gegen fie fahrend, um Gottes willen, boren Gie auf! Gie hielt und fah mich ftarr an. Werther, fagte fie mit einem lächeln, bas mir burch bie Geele ging, Berther, Gie find fehr frank; Ihre Liebling&gerichte widerfteben Ihnen. Geben Sie! Ich bitte Sie, bernhigen Sie fich! Ich riff mich von ihr weg, und - Gott! bu siehst mein Elend, und wirst es enden.

Am 6. December.

Wie mich die Gestalt versolgt! Wachend und träumend füllt sie meine ganze Seele! Hier, wenn ich die Angen schließe, hier in meiner Stirne, wo die innere Schkraft sich vereinigt, stehen ihre schwarzen Angen. Hier! ich sann dir es nicht ausdrücken. Mache ich meine Augen zu, so sind sie da; wie ein Abgrund ruhen sie vor mir, in mir, süllen die Sinne meiner Stirne.

Was ist der Mensch, der gepriesene Halbgott! Ermangeln ihm nicht eben da die Aräste, wo er sie am nöthigsten brancht? Und wenn er in Freude sich aufschwingt, oder im Leiden versinkt, wird er nicht in beiden eben da ansgehalten, eben da zu dem stumpsen, kalten Bewustseyn wieder zurückgebracht, da er sich in der Fülle des Unendlichen zu verlieren sehnte?

# Der Gerausgeber an den Lefer

Wie sehr wünscht' ich, daß uns von den letzten merkwürdigen Tagen nuseres Freundes so viel eigenhändige Zengnisse übrig geblieben wären, daß ich nicht nöthig hätte die Folge seiner hinterlassenen Briese durch Erzählung zu unterbrechen.

Ich habe mir angelegen sehn lassen, genane Rachrichten aus bem Munde verer zu sammeln, die von seiner Geschichte wohl unterrichtet sehn kounten; sie ist einsach, und es kommen alle Erzählungen davon bis auf wenige Kleinigkeiten mit einander überein; mur über die Sinnesarten der handelnden Personen sind die Meinungen verschieden, und die Urtheile getheilt. Was bleibt uns übrig, als dassenige was wir mit wiederholter Mühe ersahren können, gewissenhaft zu erzählen, die von dem Abscheidenden hinterlassenen Vriese einzuschalten, und das kleinste aufgesundene Blättehen nicht gering zu achten; zumal, da es so schwer ist, die eigensten, wahren Triebsedern auch nur einer einzelnen Handlung zu entdeden, wenn sie unter Menschen vorgeht, die nicht gemeiner Art sind!

Unnuth und Unlust hatten in Werthers Seele innner tieser Wurzel geschlagen, sich sester unter einander verschlungen und sein ganzes Wesen nach und nach eingenommen. Die Harmonie seines Geistes war völlig zerstört; eine innerliche Hitz und heftigseit, die alle Kräfte seiner Natur durcheinander arbeitete, brachte die widrigsten Wirlungen hervor, und ließ ihm zuletzt nur eine Ermattung übrig, aus der er noch ängstlicher emporstrebte, als er mit allen Nebeln bisher gefämpst hatte. Die Beängstigung seines Herzens zehrte die übrigen Kräste seines Weistes, seine Lebhaftigseit, seinen Scharfsinn auf; er ward ein trauriger Gesellschafter, immer ungslücklicher, und immer ungerechter, se unglücklicher et ward. Benigstens sagen dieß Alberts Freunde; sie behanpten, daß Werther einen reinen, ruhigen Mann, der nun eines lang' gewönischten (Klückes theilhaftig geworden, und sein Betragen, sich vieses Glück auch auf die Zukunft zu

erhalten, nicht habe benrtheilen können, er, ber gleichsam mit jerem Tage sein ganzes Bermögen verzehrte, um an dem Abend zu leiden und zu darben. Albert, sagen sie, hatte sich in so kurzer Zeit nicht verändert, er war noch immer derselbige, den Werther so von Ansang her kannte, so sehr schätzte und ehrte. Er liebte Lotten über alles, er war stolz auf sie, und wünschte sie auch von jedermann als das herrlichste Geschöpf anersannt zu wissen. War es ihm daher zu verdenken, wenn er auch jeden Schein des Verdachts abzuwenden wünschte; wenn er in dem Angenblicke mit niemand diesen köstlichen Besit auch auf die unschuldigste Weise zu theilen Lust hatte? Sie gestehen ein, daß Albert oft das Zimmer seiner Fran verlassen, wenn Werther bei ihr war, aber nicht aus Haß noch Albneigung gegen seinen Freund, sondern nur, weil er gefühlt habe, daß dieser von seiner Gegenwart gedrückt seh.

Lottens Bater war von einem lebel befallen worden, das ihn in ber Stube hielt; er schickte ihr seinen Wagen, und fie fuhr hinaus. war ein schöner Wintertag; ber erfte Schnee war ftark gefallen, und bedte die gange Gegend. Werther ging ihr den andern Morgen nach, um, wenn Albert sie nicht abzuholen käme, sie herein zu begleiten. Das klare Better konnte wenig auf fein trübes Gemuth wirken; ein dumpfer Druck lag auf feiner Seele, Die traurigen Bilber hatten fich bei ihm feftgesett, und fein Gemüth fannte feine Bewegung, als von einem schmerzlichen Gedanken zum Wie er mit sich im ewigen Unfrieden lebte, schien ihm auch der Buffant anderer nur bebenklicher und verworrener; er glaubte, bas schöne Berhältniß zwischen Albert und seiner Gattin gestört zu haben, er machte fich Vorwürfe darüber, in die sich ein heimlicher Unwille gegen ben Gatten mifchte. Seine Geranten fielen auch unterwegs auf Diefen Gegenftand. Ja, ja! fagte er zu fich felbst, mit heimlichem Zähnfnirschen, bas ift ber vertrante, freundliche, zärtliche, an allem theilnehmende Umgang, die ruhige, tanernde Trene! Sattigkeit ift's und Gleichgültigkeit! Zieht ihn nicht jebes elende Geschäft mehr an, als die theure, fostliche Fran? Weiß er sein Glück zu schätzen? weiß er sie zu achten, wie sie es verdient? Er hat sie, nun gut er hat sie. - Ich weiß bas, wie ich was anders auch weiß, ich glaube an den Gedanken gewöhnt zu sehn, er wird nich noch rasend machen, er wird mich noch umbringen. - Und hat denn die Frennd= schaft zu mir Stich gehalten? Sieht er nicht in meiner Anhänglichkeit an Lotten schon einen Eingriff in seine Rechte, in meiner Aufmerksamkeit

für sie einen stillen Vorwurf? Ich weiß es wohl, ich fühl' ce, er sieht mich ungern, er wünscht meine Entfernung; meine Gegenwart ist ihm beschwerlich.

Dit hielt er seinen raschen Schritt an, oft stant er stille, unt schien umkehren zu wollen; allein er richtete seinen Gang immer wieder vorwärts, und war mit diesen Geranken und Selbstgesprächen entlich gleichsam wider Willen bei dem Jagdhause angekommen.

Er trat in die Thür, fragte nach dem Alten und nach Lotten; er sand das Haus in einiger Bewegung. Der älteste Anabe sagte ihm, es sen drüben in Wahlheim ein Unglück geschehen; es seh ein Bauer erschlagen worden. — Es machte das weiter keinen Eindruck aus ihn. — Er trat in die Stube, und sand Lotten beschäftigt dem Alten zuzureden, der ungeachtet seiner Krankheit hinüber wollte, um an Ort und Stelle die That zu untersuchen. Der Thäter war noch unbekannt; man hatte den Erschlagenen des Morgens vor der Hausthüre gesunden, man hatte Muthmaßungen: der Entleibte war Anecht einer Wittwe, die vorher einen andern im Dienste gehabt, der mit Unsrieden aus dem Hause gekommen war.

Da Werther tieses hörte, suhr er mit Hestigkeit auf. Ist's möglich! ries er aus; ich ums hinüber, ich sam nicht einen Augenblick ruhen. Er eilte nach Wahlheim zu; jede Erinnerung ward ihm lebendig, und er zweiselte nicht einen Augenblick, daß jeuer Mensch die That begangen, den er so manchmal gesprochen, der ihm so werth geworden war.

Da er burch die Linden unifte, um nach der Schenke zu kommen, wo sie den Körper hingelegt hatten, entsetzt' er sich vor dem sonst so getiebten Plage. Bene Schwelle, worauf die Nachbarkkinder so oft gespielt hatten, war mit Blut besndelt. Liebe und Treue, die schönsten menschlichen Empfindungen, hatten sich in Gewalt und Mord verwandelt. Die starken Bäume standen ohne Land und bereist; die schönen Hecken, die sich über die niedrige Kirchhosmaner wölbten, waren entblättert und die Grabsteine sahen, mit Schnee bedeckt, durch die Lücken herver.

Als er sich ber Schenke näherte, vor welcher bas ganze Dors versammelt war, entstand auf einmal ein Geschrei. Man erblickte von fern einen Trupp bewassneter Männer, und ein jeder rief, daß man den Thäter herbeissühre. Werther sah hin und blieb nicht lange zweiselhaft. Ja! es war der Anecht, der jene Wittwe so sehr liebte, den er vor einiger Zeit mit dem stillen Grimme, mit der heimlichen Verzweissung umhergehend, angetrossen hatte.

Was hast in begangen, Unglicklicher! rief Werther ans, indem er auf den Gefangenen los ging. Dieser sah ihn still an, schwieg, und verssetzte endlich ganz gelassen: "Keiner wird sie haben; sie wird keinen haben." Man brachte den Gefangenen in die Schenke, und Werther eilte fort.

Durch die entsetzliche, gewaltige Berührung war alles, was in seinem Wesen lag, durch einander geschüttelt worden. Ans seiner Traner, seinem Mismuth, seiner gleichgültigen Hingegebenheit wurde er auf einen Angensblick heransgerissen; unüberwindsich bemächtigte sich die Theilnehmung seiner, und es ergriss ihn eine unsägliche Begierde, den Menschen zu retten. Er sühlte ihn so unglücklich, er sand ihn als Berbrecher selbst so schnelden, er setzte sich so ties in seine Lage, daß er gewiß glandte, auch andere davon zu überzengen. Schon wünschte er sir ihn sprechen zu können, schon drängte sich der lebhasteste Bertrag nach seinen Lippen; er eilte nach dem Jagdhause, nud konnte sich unterwegs nicht, enthalten, alles das, was er dem Anttmann vorstellen wollte, schon halb kant anszusprechen.

Alls er in die Stube trat, fand er Alberten gegenwärtig; dieß verstimmte ihn einen Angenblick, doch faßte er sich bald wieder, und trug dem Amtmann seurig seine Gesinnungen vor. Dieser schüttelte einigemal dem Kops, und obgleich Werther mit der größten Lebhaftigkeit, Leidenschaft und Wahrheit alles vordrachte, was ein Mensch zur Entschuldigung eines Menschen sagen kann, so war doch, wie sich's leicht denken läßt, der Amtmann dadurch nicht gerührt. Er ließ vielmehr unsern Freund nicht ansreden, widersprach ihm eistig, und tadelte ihn, daß er einen Menchelmörder in Schutz nehme: er zeigte ihm, daß auf diese Weise seise seise Geset aufgehoben, alle Sicherheit des Staats zu Grunde gerichtet werde; auch setze er hinzu, daß er in einer solchen Sache nichts thun könne, ohne sich die größte Verantwortung aufzuladen; es müsse alles in der Ordnung, in dem vorgeschriebnen Gang gehen.

Werther ergab sich noch nicht, sondern bat nur, der Amtmann möchte durch die Finger sehen, wenn man dem Menschen zur Flucht beshülslich wäre. Anch damit wies ihn der Amtmann ab. Albert, der sich endlich ins Gespräch mischte, trat auch auf des Alten Seite; Werther wurde überstimmt, und mit einem entsetzlichen Leiden machte er sich auf den Weg, nachdem ihm der Amtmann einigemal gesagt hatte: Nein! er ist nicht zu retten!

Bie fehr ihm biefe Borte aufgefallen fenn muffen, fehen wir aus

einem Zettelchen, tas sich unter seinen Papieren fant, und bas gewiß an bem nämlichen Tage geschrieben worben:

"Du bift nicht zu retten, Unglücklicher! Ich sehe wohl, baß wir nicht zu retten sind."

Was Albert zuletzt über bie Sache bes Gesangenen in Gegenwart bes Antmanns gesprochen, war Werthern höchst zuwider gewesen; er glaubte einige Empfindlichkeit gegen sich darin bemerkt zu haben, und wenn gleich bei mehrerem Nachdenken seinem Scharsstune nicht entging, daß beibe Männer Recht haben möchten, so war es ihm doch, als ob er seinem insnersten Dasenn entsagen müßte, wenn er es gestehen, wenn er es zusgeben sollte.

Ein Blättchen, tas fich barauf bezieht, tas vielleicht sein ganzes Berhältniß zu Albert ausbrückt, finden wir unter seinen Papieren:

"Was hilst es, daß ich nur's sage und wieder sage, er ist brav und gut, aber es zerreißt mir mein inneres Eingeweide; ich kann nicht gerecht sehn."

Weil es ein gelinder Abend war und das Wetter anfing sich zum Thanen zu neigen, ging Lotte mit Alberten zu Fuse zurück. Unterwegs sah sie sich hier und da um, eben als wenn sie Werthers Begleitung versmiste. Albert sing von ihm an zu reden, er tadelte ihn, indem er ihm Gerechtigkeit widersahren ließ; er berührte seine unglückliche Leidenschaft und wünschte, daß es möglich sehn möchte ihn zu entsernen. Ich wüusschistes auch um unsertwillen, sagt' er, und ich bitte dich, suhr er sort, siehe zu, seinem Betragen gegen tich eine andere Richtung zu geben, seine österen Besuch zu vermindern. Die Lente werden ausmerssam, und ich weiß, daß man hier und da drüber gesprechen hat. Lotte schwieg, und Albert schweigen ihr Schweigen empsunden zu haben; wenigstens seit der Zeit erwähnte er Werthers nicht mehr gegen sie, und wenn sie seiner erwähnte, ließ er das Gespräch sallen, oder lentte es wo anders hin.

Der vergebliche Bersuch, ben Werther zur Rettung bes Unglücklichen gemacht hatte, war bas letzte Auflodern ber Flamme eines verlöschenden Lichtes; er versank nur beste tiefer in Schmerz und Unthätigkeit; besonders

kam er fast außer sich, als er hörte, baß man ihn vielleicht gar zum Zengen gegen ben Menschen, ber sich mm aufs Längnen legte, auffordern könnte.

Alles was ihm Unangenehmes jemals in seinem wirksamen Leben begegnet war, ter Vertruß bei ter Gesantischaft, alles was ihm soust mißlungen war, was ihn je gekränkt hatte, ging in seiner Seele auf und nieder. Er sand sich turch alles dieses wie zur Unthätigkeit berechtigt, er sand sich abgeschnitten von aller Aussicht, unsähig, irgend eine Handhabe zu ergreisen, mit denen man die Geschäfte des gemeinen Lebens aufaßt, und so rückte er endlich, ganz seiner wunderbaren Empfindung, Denkart und einer endlosen Leidenschaft hingegeben, in dem ewigen Einerlei eines traurigen Umgangs mit dem liebenswürdigen und geliebten Geschöpfe, dessen Inhe er störte, in seine Kräfte stürmend, sie ohne Zweck und Aussicht abarbeitend, immer einem traurigen Ende näher.

Bon seiner Verworrenheit, Leibenschaft, von seinem raftlosen Treiben und Streben, von seiner Lebensmüde, sind einige hinterlassene Briefe bie ftarksten Zengnisse, bie wir hier einrücken wollen.

Am 12. December.

"Lieber Wilhelm, ich bin in einem Inftante, in bem jene Unglückslichen gewesen sehn muffen, von benen man glandte, sie würden von einem bösen Geiste umhergetrieben. Manchmal ergreift mich's; es ist nicht Augst, nicht Begier — es ist ein inneres unbekanntes Toben, bas meine Brust zu zerreißen broht, bas mir die Gurgel zupreßt! Wehe! wehe! Und bann schweise ich umher in ben surchtbaren nächtlichen Seenen dieser menschensseindstichen Jahreszeit.

Geftern Abend mußte ich hinans. Es war plöglich Thamwetter eingefallen; ich hatte gehört, der Fluß sen übergetreten, alle Bäche geschwolten, und von Wahlheim hernnter mein liebes Thal überschwennnt! Nachts
nach eilse rannte ich hinans. Ein sürchterliches Schauspiel, vom Fels
hernnter die wühlenden Fluthen in dem Mondenlichte wirbeln zu sehen,
über Accker und Wiesen und Hecken und alles, und das weite Thal hinauf und hinab Eine stürmende See im Sausen des Windes! Und wenn
dam der Mond wieder hervortrat, und über der schwarzen Wolfe ruhte,
und vor mir hinans die Fluth in sürchterlich herrlichem Wiederschein

rollte und klang: da übersiel nich ein Schaner, und wieder ein Sehnen! Ach! mit offenen Armen stand ich gegen den Abgrund und athmete hinab! hinab! und versor mich in der Wonne, meine Qualen, meine Leiden da hinab zu stürzen! dahinzubrausen, wie die Wellen! Oh! — und den Kuß vom Boden zu heben vermochtest du nicht, und alse Qualen zu enden! — Meine Uhr ist noch nicht ausgelausen, ich sühle es! D Wilhelm! wie gern hätte ich mein Menschsen drum gegeben, mit jenem Sturmwinde die Wolsen zu zerreißen, die Fluthen zu sassen! Ha! und wird nicht vielleicht dem Eingekerkerten einmal tiese Wonne zu Theil?

Und wie ich wehmüthig hinabsah auf ein Plätzchen, wo ich mit Lotten unter einer Weide geruht, auf einem heißen Spaziergange, — bas war auch überschwennut, und kaum baß ich die Weibe erkannte, Wilhelm! Und ihre Wiesen, bachte ich, die Gegend um ihr Jagbhaus! wie verstört jetzt vom reißenden Strom unsere Laube! bacht ich. Und der Vergangensheit Sonnenstrahl bliefte herein, wie einem Gesangenen ein Traum von Heerven, Wiesen und Schrenämtern! Ich stand! — Ich schelte mich nicht; denn ich habe Muth zu sterben. — Ich hätte — Num sitze ich hier wie ein altes Weib, das ihr Holz von Zäumen stoppelt und ihr Vrod an den Thüren, um ihr hinsterbendes, frendeloses Dasenn noch einen Augenblick zu verlängern und zu erleichtern."

#### Den 14. December

"Was ist das, mein Lieber? Ich erschrecke vor mir selbst! Ist nicht meine Liebe zu ihr die heiligste, reinste, brüderlichste Liebe? Habe ich jemals einen strafbaren Wunsch in meiner Seese gesichtt? — Ich will nicht bethenern! — Und num — Träume! D! wie wahr sühlten die Menschen, die so widersprechende Wirkungen fremden Mächten zuschrieben! Diese Nacht! ich zittre es zu sagen, hielt ich sie in meinen Armen, sest au meinen Busen gedrückt, und beekte ihren Liebe lispelnden Minnen mit mendlichen Küssen; mein Auge schwanum in der Trunkenheit des ihrigen! Gett! bin ich strafbar, daß ich anch setzt noch eine Selizseit süble, mir diese glühenden Freuden mit voller Imigkeit zurückzurusen? Lotte! Lette — Und mit mir ist es ans! meine Sinne verwirren sich: schon acht Tage habe ich seine Besinnungskraft mehr, meine Angen sint voll Thräuen:

ich bin nirgent wohl, und überall wohl; ich wünsche nichts, ich verlange nichts; mir wäre besser, ich ginge."

Der Entschluß, die Welt zu verlassen, hatte in tieser Zeit, unter solchen Umständen, in Werthers Seele immer mehr Krast gewonnen. Seit der Rückschr zu Lotten war est immer seine letzte Aussicht und Hossung gewesen; doch hatte er sich gesagt, est solle keine übereilte, keine rasche That sehn, er wolle mit der besten Ueberzengung, mit der möglichstruhigen Entschlossenheit biesen Schritt thun.

Seine Zweifel, sein Streit mit sich selbst blicken aus einem Zettelschen hervor, bas mahrscheinlich ein angesangener Brief an Wilhelm ist, und ohne Datum unter seinen Papieren gesunden worden:

"Ihre Gegenwart, ihr Schicksal, ihre Theilnehmung an dem meinisgen prest noch die letzte Thräne aus meinem versengten Gehirne.

Den Vorhang aufzuheben und bahinter zu treten! bas ist alles! Und warum bas Zandern und Zagen? Weil man nicht weiß, wie es bahinten aussieht? und man nicht wiederkehrt? Und baß bas nun die Sigenschaft unseres Geistes ist, da Verwirrung und Finsterniß zu ahnen, wovon wir nichts bestimmtes wissen."

Endlich ward er mit dem traurigen Gedanken immer mehr verwaudt und befreundet, und sein Vorsatz sest und unwiderrusslich, wovon solgender zweidentige Brief, den er an seinen Freund schrieb, ein Zeugniß abgiebt:

### Am 20. December

"Ich ranke teiner Liebe, Withelm, taß tu tas Wort so ausgesaugen hast. Ja, tu hast Necht: mir wäre besser, ich ginge. Der Borschlag, ten tu zu einer Rücksehr zu ench thust, gefällt mir nicht ganz; wenigstens möchte ich noch gerne einen Unnveg machen, besonders ta wir anhaltenten Frost und gute Wege zu hossen Auch ist mir es sehr lieb, taß tu kommen willst, mich abzuholen; verziehe nur noch vierzehn Tage, und erwarte noch einen Brief von mir mit tem Weiteren. Es ist nöthig, daß nichts gepflückt werde, ehe es reis ist; und vierzehn Tage auf eber ab thun viel. Meiner Mutter sollst du segen, taß sie sür ihren Sohn beten soll, und taß ich sie um Vergebung bitte wegen alles

Verdrusses, den ich ihr gemacht habe. Das war unn mein Schicksal, die zu betrüben, denen ich Frende schuldig war! Leb' wohl, mein Thenerster! Allen Segen des Himmels über dich! Leb' wohl!"

Was in riefer Zeit in Lottens Seele vorging, wie ihre Gesinnung gegen ihren Mann, gegen ihren unglücklichen Freund gewesen, getranen wir uns kanm mit Worten auszudrücken, ob wir uns gleich taven, nach ter Kenntniß ihres Charakters, wohl einen stillen Begriff machen können, und eine schöne weibliche Seele sich in die ihrige benken und mit ihr empfinden kann.

So viel ist gewiß, sie war fest bei sich entschlossen alles zu thun, um Werthern zu entsernen, und wenn sie zauterte, so war es eine herztiche, freundschaftliche Schenung, weil sie wußte, wie viel es ihm kesten, ja, taß es ihm beinahe unmöglich sehn würde. Doch ward sie in dieser Zeit mehr gedrängt Ernst zu machen; es schwieg ihr Manu ganz über dieß Verhältniß, wie sie auch immer tarüber geschwiegen hatte, und um so mehr war ihr angelegen, ihm durch die That zu beweisen, wie ihre Gesimmungen der seinigen werth sehen.

Un bemfelben Tage, als Werther ben zulet eingeschalteten Brief an seinen Freund geschrieben, es war ber Conntag vor Weihnachten, tam er Abends zu Lotten, und fand fie allein. Sie beschäftigte fich einige Spielwerke in Ordnung zu bringen, Die fie ihren fleinen Geschwiftern jum Chriftgeschent gurecht gemacht batte. Er rebete von bem Bergnugen, bas tie Aleinen haben würden, und von ten Zeiten, ta einen tie unerwartete Deffnung ter Thur und die Erscheinung eines aufgeputten Banmes mit Wachslichtern, Buderwert und Aepfeln in paratiefische Entzudung fette. Gie follen, fagte Lotte, indem fie ihre Verlegenheit unter ein liebes Lächeln verbarg, Gie follen and bescheert friegen, wenn Gie recht geschickt sind; ein Wachsftockhen und noch mas. - Und mas heißen Sie geschickt sehn? rief er aus; wie foll ich sehn? wie fann ich sehn? beste Lotte! Donnerstag Abend, fagte sie, ist Weihnachtsabend; ta fommen bie Kinder, mein Bater auch, ba friegt jedes bas seinige, ba kommen Sie auch — aber nicht eher! — Werther ftutte. — Ich bitte Sie, fuhr fie fort, es ift nun einmal fo; ich bitte Gie um meiner Ruhe willen; ce fann nicht, ce fann nicht fo bleiben! - Er wendete feine Augen von

ibr, und ging in ber Stube auf und ab, und murmelte bas: Es fann nicht fo bleiben, zwischen ben Bahnen. Lotte, bie ben schrecklichen Buftand fühlte, worein ihn diese Worte versetzt hatten, suchte durch allerlei Fragen seine Geranken abzulenken, aber vergebens. Nein, Lotte! rief er ans, ich merte Gie nicht wiedersehen! Warum bas? versette fie, Werther, Sie können, Sie muffen uns wiedersehen; nur mäßigen Sie fich. D! warum mußten Sie mit tiefer Heftigfeit, biefer unbezwinglich baftenten Leitenschaft für alles, mas Sie einmal anfassen, geboren werden! Ich bitte Gie, fuhr fie fort, indem fie ihn bei ber Sand nahm, mäßigen Sie fich! 3hr Geift, 3hre Wiffenschaften, 3hre Talente, mas bieten tie Ihnen für mannigfaltige Ergötungen bar? Senn Sie ein Mann! wenden Sie tiefe traurige Anhänglichkeit von einem Geschöpf, bas nichts thun fann als Sie bedauern. - Er fnirrte mit den Bahnen, und fah fie bufter an. Gie hielt feine Sand. Rur einen Augenblick ruhigen Sinn, Werther, jagte fie. Fühlen Sie nicht, bag Gie fich betrügen, sich mit Willen zu Grunde richten! Warnm benn mich, Werther? juft mich, bas Eigenthum eines audern? just bas? Ich fürchte, ich fürchte, es ift nur die Unmöglichkeit mich zu besitzen, die Ihnen tiesen Wunsch so reizend macht. Er zog seine Sand aus ber ihrigen, indem er fie mit einem ftarren, unwilligen Blid ansah. Weise! rief er, sehr weise! Sat vielleicht Albert diese Anmerkung gemacht? Politisch! sehr politisch! -Es kann fie jeder machen, verfette fie trauf. Und follte tenn in ter weiten Welt fein Mädchen sehn, das bie Bunfche Ihres Berzens erfüllte? Gewinnen Sie's über fich, suchen Sie barnach, und ich schwöre Ihnen, Sie werben fie finden; benn ichon lange angftigt mich, für Gie und uns, die Einschränkung, in die Sie fich diese Zeit ber felbst gebaunt haben. Geminnen Gie es über fich! Eine Reise wird Gie, muß Gie zerftreuen! Suchen Sie, finden Sie einen werthen Begenstand Ihrer Liebe, und kehren Sie guruck, und laffen Sie uns zusammen bie Seligkeit einer mahren Freundschaft genießen! Das tonnte man, sagte er mit einem falten Lachen, brucken laffen, und allen Sofmeistern empfehlen. Liebe Lotte! laffen Sie mir noch ein klein wenig Ruh! es wird alles werden! - Nur bas, Werther, baf Sie nicht eber kommen als Weihnachtsabend! — Er wollte antworten, und Albert trat in bie Stube. Man bot sich einen frostigen Guten Abend, und ging verlegen im Zimmer neben einander auf und nieder. Werther fing einen unbedeutenden

Discurs an, ter bald aus war, Albert teßgleichen, ter sorann seine Frau nach gewissen Austrägen fragte, und als er hörte, sie seinen noch nicht ausgerichtet, ihr einige Worte sagte, tie Werthern kalt, ja gar hart vorkamen. Er wollte gehen, er kounte nicht, und zauderte bis Achte, da sich denn sein Unmuth und Unwillen immer vermehrte, bis der Tisch gedeckt wurde, und er Hut und Stock nahm. Albert lud ihn zu bleiben; er aber, der nur ein undebentendes Compliment zu hören glaubte, dankte kalt dagegen, und ging weg.

Er kam nach Hause, nahm seinen Burschen, ber ihm lenchten wollte, bas Licht aus ber Hand, und ging allein in sein Zimmer, weinte laut, redete ansgebracht mit sich selbst, ging heftig die Stube auf und ab, und warf sich endlich in seinen Aleidern aufs Bette, wo ihn der Bediente sand, der es gegen Silse wagte hineinzugehen, um zu fragen, ob er dem Herrn die Stieseln ausziehen sollte? das er denn zuließ, und dem Bedienten verbot den andern Morgen ins Zimmer zu kommen, dis er ihn rusen wirde.

Montags früh, ben einundzwanzigsten December, schrieb er folgenben Brief an Lotten, ben man nach seinem Tobe versiegelt auf seinem Schreibtische gesunden und ihr überbracht hat, und den ich absatweise hier einrücken will, so wie aus ben Umständen erhellet, daß er ihn geschrieben habe.

"Es ift beschlossen, Lotte, ich will sterben, und das schreibe ich dir ohne romantische lleberspannung, gelassen, an dem Morgen des Tages, an dem ich dich zum letztenmale sehen werde. Wenn du dieses liesest, meine Beste, deckt schon das kühle Grab die erstarrten Reste des Unruhisgen, Ungswellichen, der sür die letzten Angenblicke seines Lebens keine größere Süßigkeit weiß, als sich mit dir zu unterhalten. Ich habe eine schreckliche Nacht gehabt, und ach! eine wohlthätige Nacht. Sie ist es, die meinen Entschluß besesstigt, bestimmt hat: Ich will sterben! Wie ich mich gestern von dir riß, in der fürchterlichen Empörung meiner Sinne, wie sich alles das nach meinem Herzen drängte, und mein hoffnungsloses, freudeloses Dasehn neben dir, in gräßlicher Kälte mich anpackte — ich erreichte kaum mein Zimmer, ich warf mich außer mir auf meine Knice, und o Gott! du gewährtest mir das letzte Labsal der bittersten Thränen!

Tansent Auschläge, tausend Aussichten wütheten durch meine Seele, mit zuletzt stand er da, sest, ganz, der letzte einzige Gedanke: Ich will sterden!

— Ich legte mich nieder, und Morgens, in der Ruhe des Erwachens, steht er noch sest, noch ganz starf in meinem Herzen: Ich will sterden!

Es ist nicht Berzweissung, es ist Gewisheit, daß ich ausgetragen habe, und daß ich nich opsere sür dich. Ia Lotte! warum sell ich es verschweisgen? Eins von uns dreien muß hinweg, und das will ich senn! D meine Beste! in diesem zerrissenen Herzen ist es wüthend hernungeschlichen oft — deinen Mann zu ermerden! — dich! — nich! So sen es! — Wenn un hinaussteigst auf den Berg an einem schönen Sommerabende, dam erinener dich meiner, wie ich so oft das Thal heraustam, und dann blicke nach dem Kirchhose hinüber nach meinem Grabe! wie der Wind das hohe Gras im Scheine der sinkenden Sonne hin und her wiegt! — Ich war ruhig, da ich ansing; nun, nun weine ich wie ein Kind, da alles das so selbast um mich wird." —

Gegen zehn Uhr rief Werther seinen Bebienten, und unter dem Auziehen sagte er ihm, wie er in einigen Tagen verreisen würde, er solle daher die Kleider auskehren, und alles zum Einpacken zurecht machen; auch gab er ihm Besehl, überall Contos zu fordern, einige ausgeliehene Bücher abzuholen, und einigen Armen, deuen er wöchentlich etwas zu geben gewohnt war, ihr Zugetheiltes auf zwei Monate vorauszubezahlen.

Er ließ sich bas Essen auf die Stube bringen, und nach Tische ritt er hinaus zum Amtmanne, ben er uicht zu Hause antras. Er ging tiessinnig im Garten auf nud ab, und schien noch zuletzt alle Schwermuth ber Erinnerung auf sich häusen zu wollen.

Die Kleinen sießen ihm nicht lange Ruhe, sie versolgten ihn, spraugen an ihm hinauf, erzählten ihm, baß wenn morgen, und wieder morgen, und noch ein Tag wäre, sie die Christgeschenke bei Lotten holten, und erzählten ihm Wunder, die sich ihre kleine Einbildungskraft versprach. Morgen! rief er aus, und wieder morgen! und noch ein Tag! und küßte sie alle herzlich, und wollte sie verlassen, als ihm der Kleine uch etwas in das Ohr sagen wollte. Der verrieth ihm, die großen Brüder hätten schwen Neuzahrswünsche geschrieben, so groß! und einen für den Papa, sür Albert und Lotten einen, and einen sür Herrn Werther; die

wollten sie am Neujahrstage früh überreichen. Das übermannte ihn; er schenkte jedem etwas, setzte sich zu Pserde, ließ den Alten grüßen, und ritt mit Thränen in den Angen davon.

Gegen fünf Uhr kam er nach Hanse, befahl ber Magb nach bem Fener zu sehen, und es bis in bie Nacht zu unterhalten. Den Bedienten hieß er Bücher und Wäsche unten in ben Kosser packen und die Kleiber einnähen. Darauf schrieb er wahrscheinlich solgenden Ubsatz seines letzten Brieses an Lotten:

"Du erwartest mich nicht! du glaubst, ich würde gehorchen, und erst Weihnachtsabend dich wiedersehen. D Lotte! heut oder nie mehr. Weihenachtsabend hälft du dieses Papier in beiner Hand, zitterst, und benetzest es mit deinen lieben Thränen. Ich will, ich muß! D! wie wohl ist es mir, daß ich entschlossen bin."

Lotte war indeß in einen sonderbaren Zustand gerathen. Nach der letzten Unterredung mit Werthern hatte sie empfunden, wie schwer es ihr fallen werde, sich von ihm zu trennen, was er leiden würde, wenn er sich von ihr entsernen sollte.

Es war wie im Vorübergehen in Alberts Gegenwart gesagt worden, daß Werther vor Weihnachtsabend nicht wiederkommen werde, und Albert war zu einem Beamten in der Nachbarschaft geritten, mit dem er Geschäfte abzuthun hatte, und wo er über Nacht ausbleiben nunfte.

Sie saß num allein, keins von ihren Geschwistern war um sie; sie überließ sich ihren Gedanken, die stille über ihren Berhältnissen herumschweisten. Sie sah sich num mit dem Mann auf ewig verbunden, dessen Liebe und Treue sie kaunte, dem sie von Herzen zugethan war, dessen Rube, dessen Auverlässigkeit recht vom Hinmel dazu bestimmt zu sehn schien, daß eine wackere Fran das Glück ihres Lebens darauf gründen sollte; sie fühlte was er ihr und ihren Kindern auf immer sehn würde. Uns der andern Seite war ihr Werther so thener geworden, gleich von dem ersten Augenblick ihrer Bekanntschaft an hatte sich die llebereinstimmung ihrer Gemüther so schon gezeigt, der lange dauernde Umgang mit ihm, so manche durchlebte Situationen hatten einen unauslöschlichen Eindruck auf ihr Herz gemacht. Alles, was sie Interessantes sühlte und

rachte, war sie gewohnt mit ihm zu theilen, und seine Entsernung brobete in ihr ganzes Wesen eine Lücke zu reißen, die nicht wieder ausgesüllt werden kounte. D, hätte sie ihn in dem Augenblick zum Bruder umswandeln können! wie glücklich wäre sie gewesen! — hätte sie ihn einer ihrer Freundinnen verheirathen bürsen, hätte sie hossen konnen, auch sein Verhältniß gegen Albert ganz wieder herzustellen!

Sie hatte ihre Freundimen der Reihe nach burchgebacht, und fand bei einer jeglichen etwas auszusetzen, fand keine, der sie ihn gegönnt hätte.

Neber allen tiesen Betrachtungen sühlte sie erst tief, ehne sich es teutlich zu machen, taß ihr herzliches heimliches Verlangen seh, ihn für sich zu behalten, und sagte sich taneben, taß sie ihn nicht behalten könne, behalten türse; ihr reines, schönes, sonst so leichtes und leicht sich helsentes Gemüth empfand ten Druck einer Schwermuth, tem tie Aussicht zum Glück verschlossen ist. Ihr Herz war gepreßt, und eine trübe Wolke lag über ihrem Auge.

So war es halb Sieben geworten, als sie Werthern die Treppe heraussemmen hörte, und seinen Tritt, seine Stimme, die nach ihr fragte, bald ersannte. Wie schling ihr Herz, und wir dürsen saft sagen zum erstenmal, bei seiner Ankunst. Sie hätte sich gern vor ihm verlängnen lassen, und als er hereintrat, rief sie ihm mit einer Art von leibenschaftlicher Verwirrung entgegen: Sie haben nicht Wort gehalten. — Ich habe nichts versprochen, war seine Antwort. So hätten Sie wenigstens meiner Bitte Statt geben sollen, versetzte sie; ich bat Sie um unserer beider Nuhe.

Sie wußte nicht recht, was sie sagte, eben so wenig was sie that, als sie nach einigen Freundinnen schiefte, um nicht mit Werthern allein zu sehn. Er legte einige Bücher hin, die er gebracht hatte, fragte nach andern, und sie wünschte, bald daß ihre Freundinnen kommen, bald daß sie weg bleiben möchten. Das Mädchen kam zurück und brachte die Nachericht, daß sich beide entschuldigen ließen.

Sie wollte tas Märchen mit ihrer Arbeit in tas Nebenzimmer sitzen lassen, dann besann sie sich wieder anders. Werther ging in der Stube auf und ab; sie trat aus Clavier und sing eine Mennet an, sie wollte nicht fließen. Sie nahm sich zusammen, und setze sich gelassen zu Werzthern, der seinen gewöhnlichen Platz auf dem Canapee eingenommen hatte.

Haben Sie nichts zu lesen? sagte sie. Er hatte uichts. Dabrin in meiner Schublate, fing sie an, liegt Ihre Uebersetzung einiger Gefänge

Ossians; ich habe sie noch nicht gelesen; tenn ich hoffte immer, sie von Ihnen zu hören; aber seither hat sich's nicht sinten, nicht machen wollen. Er lächelte, holte tie Lieber, ein Schander überfiel ihn, als er sie in tie Hände nahm, und tie Augen sinnten ihm voll Thränen, als er hineinssah. Er seste sich nieber und las.

"Stern ber bammernben Nacht, schön sunkelst bu in Westen, hebst beim strahlend Haupt aus beiner Wolke, wandelst stattlich beinen Higgel hin. Wornach bliest du auf die Heide? Die stürmenden Winde haben sich gelegt; von serne kommt bes Gießkachs Murmeln; rauschende Wellen spielen am Felsen serne; das Gesumme ber Abendsliegen schwärmt übers Veld. Wornach siehst du, schönes Licht? Aber du lächelst und gehst; freudig umgeben dich die Wellen, und baben bein liebliches Haar. Lebe wohl, ruhiger Strahl! Erscheine, du herrliches Licht von Distans Seele!

"Und es erscheint in seiner Krast. Ich sehe meine geschierenen Freunde, sie sammeln sich auf Lora, wie in den Tagen, die vorüber sind! — Finsgal kommt wie eine seuchte Nebelsäule; um ihn sind seine Helden, und, siehe! die Barden des Gesanges: Grauer Ullin! Stattlicher Ryno! Ulpin, lieblicher Sänger! und du, sanstslagende Minona! — Wie verändert sehd ihr, meine Freunde, seit den sesssslichen Tagen auf Selma, da wir buhlten um die Ehre des Gesanges, wie Frühlingslüfte den Hügel hin wechselnd beugen das schwach lispelnde Gras.

"Da trat Minona hervor in ihrer Schönheit, mit niedergeschlagenem Blick und thränenvollem Ange; schwer floß ihr Haar im umstäten Winde, der von dem Hügel her stieß. — Düster ward's in der Seele der Helten, als sie die liebliche Stimme erhnb; denn oft hatten sie das Grab Salgars gesehen, oft die sinstere Wohnung der weißen Colma.' Colma verlassen auf dem Hügel mit der harmonischen Stimme! Salgar versprach zu kommen; aber ringsum zog sich die Nacht. Höret Colma's Stimme, da sie auf dem Hügel allein sas.

#### Colma.

"Es ist Nacht! — ich bin allein, verloren auf bem stürmischen Higel. Der Wind sauf't im Gebirge. Der Strom heult ben Felsen hinab. Keine

Butte ichnist mich vor tem Regen, mich Berlaffene auf tem ffürmischen Bügel.

"Tritt, o Mont, aus teinen Wolfen! erscheinet, Sterne ter Nacht! Leite nich irgend ein Strahl zu tem Orte, wo meine Liebe ruht, von ' ren Beschwerren ber Jagt, sein Bogen neben ihm abgespannt, seine Sunte schnobent um ihn! Aber bier muß ich siten allein auf bem Felsen res vermachsenen Stroms. Der Strom und ber Sturm fauf't, ich bere nicht Die Stimme meines Geliebten.

"Warum zaudert mein Salgar? Sat er fein Wort vergeffen? -Da ift ber Fels und ber Banm, und hier ber raufchente Strom! Mit einbrechenter Racht versprachst bu bier zu senn; ach! wohin hat sich mein Salgar verirrt? Mit bir wollt' ich flieben, verlaffen Bater und Bruder! Die stelzen! Lange sind unsere Geschlechter Feinte, aber wir sint feine Weinde, o Salgar!

"Schweig' eine Beile, o Wint! ftill eine fleine Beile, o Strom tag meine Stimme flinge turche Thal, tag mein Wanterer mich bore! Calgar! ich bin's, bie ruft! Bier ift ber Baum und ber Wel8! Calgar! mein Lieber! hier bin ich; warum zauderst du zu fommen?

"Sieh ber Mont erscheint, Die Fluth glangt im Thale, Die Felsen stehen gran ten Sügel hinauf; aber ich feh' ihn nicht auf ber Bobe, feine Hunte por ihm ber verfündigen nicht feine Ankunft. Bier muß ich fiken allein.

"Aber mer find, die bort unten liegen auf ber Beite? - Mein Geliebter? Mein Bruter? - Retet, o meine Frennte! Gie antworten Wie geängstet ist meine Seele! - Ach, sie sint tobt! Ihre Schwerter roth vom Gesechte! O mein Bruter, mein Bruter! warum haft tu meinen Salgar erschlagen? D mein Salgar! warum haft tu meinen Bruder erschlagen? Ihr wart mir beide so lieb! D tu warst schön an tem Sügel unter tausenden! Er mar schrecklich in ber Antwortet mir! bort meine Stimme, meine Geliebten! Aber ach! fie find ftumm! ftumm auf emig! falt, wie bie Erte, ift ihr Bufen!

"D von tem Telfen tes Bugels, von tem Gipfel tes fturmenten Berges rebet, Geifter ber Tobten! rebet, mir foll es nicht graufen! -Wohin sehd ihr zur Rube gegangen? In welcher Gruft bes Gebirges foll ich ench finden! - Reine schwache Stimme vernehme ich im Winde, feine webente Untwort im Sturme tes Sügels.

"Ich sitze in meinem Januner, ich harre auf ben Morgen in meinen Thränen. Wühlet bas Grab, ihr Freunde ber Totten, aber schließt es nicht, bis ich somme! Mein Leben schwindet wie ein Tranm; wie sollt' ich zurückbleiben. Hier will ich wohnen mit meinen Freunden, an dem Strome bes klingenden Fessens. — Wenn's Nacht wird auf dem Hügel, und Wind kommt über die Heide, soll mein Geist im Winde stehen und tranern den Tod meiner Freunde. Der Jäger hört mich aus seiner Laube, sürchtet meine Stimme und liebt sie; benn suß soll meine Stimme sehn um meine Freunde; sie waren nitr beite so sieb!

"Das war bein Gefang, o Minona, Thormans jauft erröthende Tochter. Unfere Thränen flossen um Colma, und unsere Seele ward büster.

"Ullin trat auf mit der Harfe, und gab uns Alpins Gesang. — Alpins Stimme war sreundlich, Ryno's Seele ein Fenerstrahl. Aber schwa ruhten sie im engen Hause, und ihre Stimme war verhallet in Selma. Sinst kehrte Ullin zurück von der Jagd, ohe die Helden noch sielen. Er hörte ihren Wettegesang auf dem Hügel. Ihr Lied war sauft, aber tranrig. Sie klagten Morars Fall, des ersten der Helden. Seine Seele war wie Fingals Seele, sein Schwert wie das Schwert Oscars. — Aber er siel, und sein Vater jammerte, und seiner Schwester Augen waren voll Thränen, Minona's Augen waren voll Thränen, der Schwes ster des herrlichen Morar. Sie trat zurück vor Ullins Gesang, wie der Mond im Westen, der den Sturmregen voraussieht, und sein schwes Haupt in eine Wolfe verbirgt. — Ich schling die Harse mit Ullin zum Gesange des Jammers.

#### Rinno.

"Borbei sind Wind und Regen; der Mittag ist so heiter, die Welken theilen sich. Fliehend bescheint den Hügel die imbeständige Sonne. Röthtich fließt der Strom des Verges im Thale hin. Süß ist dein Murmeln, Strom; doch süßer die Stimme, er besammert den Toden. Sein Haupt ist vor Alter gebengt, und roth sein thränendes Ange. Alpin, trefslicher Sänger! warum allein auf dem schweigenden Higel? warum sammerst du, wie ein Windsteß im Walde, wie eine Welle am sernen Gestade?

### Alpin.

"Meine Thränen, Ryno, sint für tie Totten, meine Stimme für tie Bewohner tes Grabes. Schlank bist tu auf tem Higel, schön

unter ben Söhnen ber Heite! Aber bin wirst fallen wie Morar, und auf beinem Grabe ber Trancrube sigen. Die Higel werben bich vergessen, bein Bogen in ber Halle liegt ungespannt.

"Du warst schnell, o Morar, wie ein Neh auf dem Högel, schrecklich wie die Nachtsener am Himmel. Dein Grimm war ein Sturm, dein Schwert in der Schlacht wie Wetterleuchten über der Heide, deine Stimme gleich dem Waldstrome nach dem Negen, dem Donner ans sernen Higgeln. Manche siesen vor deinem Arm, die Flamme deines Grimmes verzehrte sie. Aber wenn du wiederschrtest vom Kriege, wie freundlich war deine Stimme! dein Angesicht war gleich der Sonne nach dem Gewitter, gleich dem Monde in der schweigenden Nacht, ruhig deine Brust, wie der See, wenn sich des Windes Brausen gelegt hat.

"Eng ift nun beine Wohnung! finster beine Stätte! mit brei Schritten mess? ich bein Grab, o bu! ber bu ehe so groß warst! vier Steine mit moosigen Hänptern sind bein einziges Gebächtniß; ein entblätterter Bann, langes Gras, das im Winde wispelt, deutet dem Ange des Jägers das Grab des mächtigen Morar. Keine Mutter haft du, dich zu beweinen, sein Märchen mit Thränen der Liebe; todt ist, die dich gebar, gefallen die Tochter von Morglan.

"Wer auf seinem Stabe ist raß? wer ist es, bessen haupt weiß ist vor Alter, bessen Augen roth sind von Thränen? Es ist bein Bater, o Morar! der Bater keines Sohnes außer dir. Er hörte von beinem Rus in der Schlacht; er hörte von zerstobenen Feinden; er hörte Morars Nuhm! Ach! nichts von seiner Wunde? Weine, Bater Morars! weine! aber dein Sohn hört dich nicht. Tief ist der Schlas der Toden, niedrig ihr Kissen von Stande. Ninmer achtet er auf die Stimme, nie erwacht er auf beinen Rus. D! wann wird es Morgen im Grabe, zu bieten dem Schlummerer: Erwache.

"Lebe wohl, etelster ter Menschen, du Eroberer im Felde! Aber nimmer wird bich bas Feld sehen! nimmer ber büstere Wald lenchten vom Glanze beines Stahls! Du hinterließest keinen Sohn, aber ber Gesang soll beinen Namen erhalten; fünstige Zeiten sollen von bir hören, hören von dem gesallenen Morar!

"Lant war die Traner der Helben, am lautesten Urmins bersteuder Seufzer. Ihn erinnerte es an den Tod seines Sohnes; er siel in den Tagen der Jugend. Carmor saß nahe bei dem Helden, der Fürst bes

hallenden Galmal. Warum schluchzet ter Seufzer Armins? sprach er; was ist hier zu weinen? Alingt nicht Lieb und Gesang, tie Seele zu schmelzen und zu ergögen? Sie sind wie sanster Nebel, ber steigend vom See aufs Thal sprüht, und tie blühenten Blumen füllet bas Naß; aber tie Sonne kommt wieder in ihrer Arast, und ber Nebel ist gegangen. Warum bist du so jammervoll, Armin, Herrscher bes seeumssossen Gorma?

"Jammervoll! Wohl, bas bin ich, und nicht gering bie Ursache meisnes Weh's. — Carmor, bu verlorst keinen Sohn, verlorst keine blühende Techter; Colgar, ber Tapsere, lebt, und Amira, bie schönste ber Mätchen. Die Zweige beines Huhen, o Carmor; aber Armin ist ber letzt seines Stammes. Finster ist bein Bett, o Daura! bumpf ist bein Schlaf im Grabe. — Wann erwachst bu mit beinen Gefängen, mit beiner melobischen Stimme? Auf, ihr Winte bes Herbstes! auf! stürmt über bie sinstere Heiden! Walbströme braus't! heult, Stürme im Gipsel ber Eichen! Wantle burch gebrochene Wolfen, o Mond! zeige wechselnd bein bleiches Gesicht! Erinnere mich ber schrecklichen Nacht, da meine Kinder umkamen, da Arintal, ber mächtige, siel, Daura, die liebe, verging.

"Danra, meine Tochter, bin marst schön! schon, wie ber Mond auf ben Hügel von Firra, weiß, wie ber gefallene Schnee, suß, wie bie athemente Lust! Arinbal, bein Bogen war stark, bein Speer schnell auf bem Felte, bein Blid wie Nebel auf ber Welle, bein Schilb eine Fener-wolfe im Sturme!

"Armar, berühmt im Kriege, kam und warb um Daura's Liebe; sie widerstand nicht lange. Schön waren bie Hoffungen ihrer Freunde.

"Erath, ter Sohn Orgals, grollte; tenn sein Bruter lag erschlagen von Armar. Er kam in einen Schiffer verkleitet. Schön war sein Nachen auf der Welle, weiß seine Locken vor Alter; ruhig sein ernstes Gesicht. Schönste der Mädchen, sagte er, liebliche Tochter von Armin, dort am Felsen, nicht sern in der See, dort wartet Armar auf Daura: ich komme seine Liebe zu sühren über die rollende See.

"Sie folgt' ihm und rief nach Armar; nichts antwortete, als bie Stimme bes Felsens. Armar! mein Lieber! mein Lieber! warum ängstest bu mich so? Hore, Sohn Arnaths! höre! Daura ist's, bie bich ruft!

"Erath, ter Verräther, fieh lachent zum Lante. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Later und Bruter: Arintal! Armin! Ift keiner seine Daura zu retten?

"Ihre Stimme kam über die See. Arindal, mein Sohn, stieg vom Higel herab, ranh in der Beute der Jagd; seine Pfeile rasselten an seiner Seite, seinen Bogen trug er in der Hand, fünf schwarzgrane Doggen waren um ihn. Er sah den kühnen Erath am User, saßte und band ihn an die Siche; sest umflocht er seine Histen, der Gesesselte füllte mit Acchzen die Winte.

"Arindal betritt die Wellen in seinem Boote, Danra herüberzusbringen. Armar kam in seinem Grimme, drückt' ab den graubesiederten Pseil; er klang, er sank in dein Herz, o Arindal! mein Sohn! Statt Erath, des Berräthers, kamst du um; das Boot erreichte den Felsen, er sank dran nieder, und starb. Zu deinen Füßen floß deines Bruders Blut; welch war dein Jammer, o Danra!

"Die Wellen zerschmetterten bas Boot. Armar stürzte sich in bie See, seine Daura zu retten ober zu sterben. Schnell stürmte ein Stoß vom Higel in die Wellen; er sank und hob sich nicht wieder.

"Allein auf bem seebespillten Felsen hörte ich bie Klagen meiner Tochter. Biel und laut war ihr Schreien; boch konnte sie ihr Bater nicht retten. Die ganze Nacht stant ich am User, ich sah sie im schwaschen Strahle bes Montes, die ganze Nacht hörte ich ihr Schreien; laut war der Wind, und der Regen schlug scharf nach der Seite des Berges. Ihre Stimme ward schwach, ehe ber Morgen erschien; sie starb weg, wie die Abendluft zwischen dem Grase der Felsen. Beladen mit Jammer starb sie und ließ Armin allein! Dahin ist meine Stärke im Kriege, gesfallen mein Stolz unter ben Mätchen.

"Wenn die Stürme bes Berges kommen, wenn der Nord die Wellen hoch heht, sitze ich am schallenden User, schaue nach dem schrecklichen Felsen. Dit im sinkenden Monde sehe ich die Geister meiner Kinder, halb dämmernd wandeln sie zusammen in trauviger Eintracht."

Ein Strom von Thränen, ber aus Lottens Augen brach und ihrem gepreßten Herzen Luft machte, hemmte Werthers Gesang. Er warf bas Papier hin, saßte ihre Haub und weinte die bittersten Thränen. Lotte ruhte auf ber andern und verbarg ihre Augen ins Schnupftuch. Die Bewegung beiber war fürchterlich. Sie fühlten ihr eigenes Elend in bem Schicksale ber Etlen, fühlten es zusammen, und ihre Thränen vereinigten sich. Die Lippen und Augen Werthers glühten an Lottens Armen; ein Schauer überfiel sie; sie wollte sich entfernen, und Schmerz und Autheil

lagen betänbend wie Blei auf ihr. Sie athmete, sich zu erholen, und bat ihn schluchzend, fortzufahren, bat mit ber ganzen Stimme bes Hintniels! Werther zitterte, sein Herz wollte bersten; er hob bas Blatt auf und las halbgebrochen:

"Barum wedst tu mich, Frühlingsluft? Du buhlst und sprichst: Ich bethane mit Tropsen tes Himmels! Aber tie Zeit meines Welkens ist nahe, nahe ter Sturm, ber meine Blätter herabstört! Morgen wird ter Banderer kommen, kommen, ber mich sah in meiner Schönheit; ringsum wird sein Auge im Felte mich suchen, und wird mich uicht finden. —"

Die gange Gewalt tiefer Worte fiel über ten Unglüdlichen. warf fich vor Lotten nieder in ber vollsten Bergweiflung, faste ihre Sante, brudte fie in feine Angen, witer feine Stirn, und ihr ichien eine Abnung feines ichrecklichen Borhabens burch bie Geele gu fliegen. Ihre Ginnen verwirrten fich; fie brudte feine Bante, brudte fie witer ihre Bruft, neigte sich mit einer wehmüthigen Bewegung zu ihm, und ihre glühenden Bangen berührten fich. Die Welt verging ihnen. Er schlang seine Urme um fie ber, prefte fie an feine Bruft, und bedte ihre gitteruden, ftammelnten Lippen mit muthenden Ruffen. Werther! rief fie, mit erftidter Stimme, fich abwendent, Werther! und brudte nut ichmacher Bant feine Bruft von ber ihrigen; Berther! rief fie mit bem gefagten Tone Des chelften Gefühles. Er miterstand nicht, ließ fie ans feinen Urmen, und warf sich unfinnig vor fie bin. Gie rig sich auf, und in augstlicher Berwirrung, bebend zwischen Liebe und Born, sagte fie: Das ift bas lettemal, Berther! Gie feben mich nicht wieder. Und mit tem vollsten Blide ber Liebe auf ten Elenden eilte fie ins Rebenzimmer und ichlog binter fich gu. Werther ftredte ihr tie Urme nach, getraute fich nicht fie gu halten. Er lag an ber Erbe, ben Repf auf bem Canapé, und in tiefer Stellung blieb er über eine halbe Stunde, bis ihn ein Geraufd gn fich felbst rief. Es war bas Matchen, bas ben Tijd beden wollte. Er ging im Zimmer auf und ab, und ba er fich wieder allein fab, ging er zur Thure bes Cabinets und rief mit leifer Stimme: Lotte! Lotte! mm noch Gin Wort! ein Lebewohl! - Gie ichwieg. Er bat und harrte; bann riß er fich weg und rief: Lebe wohl! Lotte! auf ewig lebe wohl!

Er fam and Stadtther. Die Bachter, tie ihn fchen gewehnt waren,

ließen ihn stillschweigend hinans. Es stiebte zwischen Regen und Schnee, und erst gegen Gilse klopfte er wieder. Sein Diener bemerkte, als Werther nach Hause kam, daß seinem Herrn der Hut sehlte. Er getrante sich nicht etwas zu sagen, entkleidete ihn; alles war naß. Man hat nachher den Hut auf einem Velsen, der an dem Abhange des Hügels ins Thal sieht, gesunden, und es ist unbegreislich, wie er ihn in einer sinsstern, senchten Nacht, ohne zu ftürzen, erstiegen hat.

Er legte sich zu Bette und schlief lange. Der Bediente sand ihn schreibend, als er ihm ben andern Morgen ben Kaffee brachte. Er schrieb Folgendes am Briefe an Lotten:

"Zum lettenmale benn, zum lettenmale ichlage ich biese Augen auf. Sie follen ach! tie Conne nicht mehr feben; ein trüber, neblichter Tag hält fie betedt. Go traure benn, Ratur! bein Cobn, bein Freund, bein Geliebter naht fich seinem Ende. Lotte! bas ift ein Gefühl ohne gleichen, und boch kommt es dem bämmernden Traum am nächsten, zu sich zu fagen: Das ift ber letzte Morgen. Der letzte! Lotte, ich habe keinen Ginn für bas Wort ber lette! Stehe ich nicht ba in meiner gangen Kraft? und morgen liege ich ausgestreckt und schlaff am Boben. Sterben! Was heißt bas? Siebe, wir träumen, wenn wir vom Tote reben. Ich habe manden fterben feben; aber so eingeschränft ift die Menschheit, daß sie für ihres Dasenns Aufang und Gute keinen Ginn bat. Jetzt noch mein, bein! bein, o Geliebte! Und einen Angenblid - getrennt, geschieden! vielleicht auf ewig? - Nein, Lotte, nein! - Wie kann ich vergeben? wie fannst bu vergeben? Wir find ja! - Bergeben! - Bas beift bas? Das ift wieder ein Wort! ein leerer Schall! ohne Gefühl für mein Berg! Todt, Lotte! eingescharrt ber kalten Erbe, so eng! so finfter! - 3ch hatte eine Frenntin, tie mein Alles war meiner hülflosen Ingend; sie ftarb und ich folgte ihrer Leiche, und ftand an bem Grabe, wie fie ben Sarg hinunterließen, und bie Seile schnurrend unter ihm weg und wieder berauf ichnellten, bann bie erfte Schanfel himmterschollerte, und bie angftliche Lade einen bumpfen Ton wiedergab, und bumpfer und immer bumpfer, und endlich bedeckt war! Ich stürzte neben bas Grab hin - ergriffen, erschüttert, geängstet, zerriffen mein Innerstes, aber ich wußte nicht, wie mir geschah - wie mir geschehen wird! - Sterben! Grab! ich verstehe bie Worte nicht!

D vergieb mir! vergieb mir! Geftern! - es hatte ber lette Angenblid

meines Lebens seyn sollen. D bn Engel! zum erstenmale, zum erstenmale ganz ohne Zweisel durch mein Inniginnerstes durchglühte mich das Wonnegesühl: Sie liebt mich! Sie liebt nich! Es brennt noch auf meinen Lippen das heilige Fener, das von den deinigen strömte; neue, warme Wonne ist in meinem Herzen. Vergieb mir! vergieb mir!

Ach ich wußte, baß bu mich liebteft, wußte es an ben ersten seelenvollen Blicken, an bem ersten Händebruck: und boch, wenn ich wieber weg war, wenn ich Alberten an beiner Seite sah, verzagte ich wieber in sieberhaften Zweiseln.

Erinnerst du dich der Blumen, die du mir schieftett, als du in jener satalen Gesellschaft mir sein Wort sagen, keine Hand reichen konntest? D! ich habe die halbe Nacht daver gekniet, und sie versiegelten mir deine Liebe. Aber ach! diese Eindrücke gingen vorüber, wie das Gefühl der Gnade seines Gottes allmählig wieder aus der Seele des Gländigen weicht, die ihm mit ganzer Himmelssiülle in heiligen sichtbaren Zeichen gereicht ward.

Alles bas ist vergängtich, aber keine Ewigkeit soll bas glübente Leben anslöschen, bas ich gestern auf beinen Lippen genoß, bas ich in mir fühle! Sie liebt mich! Dieser Arm hat sie umsaßt, biese Lippen haben auf ihren Lippen gezittert, bieser Mund hat an bem ihrigen gestammest! Sie ist mein! Du bist mein! ja, Lotte, auf ewig.

Und was ist bas, baß Albert bein Mann ist? Mann! Das wäre benn für biese Welt — und für biese Welt Sünde, daß ich bich liebe, daß ich bich ans seinen Armen in die meinigen reißen möchte? Sünde? Gut! und ich strase mich bafür; ich habe sie in ihrer ganzen Hinnelse wonne geschmeckt diese Sünde, habe Lebensbalsam und Arast in mein Herz gesangt. Du bist von diesem Angenblicke mein! mein, o Lotte! Ich gehe voran! gehe zu meinem Bater, zu deinem Bater! Dem will ich's klagen, und er wird mich trösten bis du kommst, und ich fliege die entsgegen, und fasse dich und bleibe bei dir vor dem Angesichte des Unendelichen in ewigen Umarmungen.

Ich träume nicht, ich mähne nicht. Nahe am Grabe wird mir es heller. Wir werden febn! wir werden uns wiederschen! Deine Mutter sehen! ich werde sie sehen, werde sie sinden, ach! und vor ihr mein ganzes Herz ansschütten! Deine Mutter, dein Sbenbild!"

Gegen Eitse fragte Werther seinen Bedienten, ob wohl Albert zuruds gekommen sen? Der Bediente sagte Ja; er habe bessen Pferd dahin sichren sehen. Darauf giebt ihm der Herr ein offenes Zettelchen, des Inhalts:

"Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihre Pistolen leihen? Leben Sie recht wohl!"

Die liebe Fran hatte die letzte Racht wenig geschlafen; was fie gefürchtet hatte, war entschieden, auf eine Weise entschieden, die fie weder ahnen noch fürchten konnte. Ihr fouft fo rein und leicht fliegendes Blut war in einer fieberhaften Empörung; taufenderlei Empfindungen zerrütteten tas schöne Berg. War es tas Wener von Werthers Umarnungen, das fie in ihrem Busen fühlte? mar es Unwille über seine Berwegenheit? war es eine unmuthige Vergleichung ihres gegenwärtigen Zustandes mit jenen Tagen gang unbefangener freier Unschuld und forglosen Butrauens an fich felbst? Wie follte fie ihrem Manne entgegengeben? wie ihm eine Scene bekennen, die fie so gut gestehen durfte, und die fie sich bod zu gestehen nicht getraute? Sie hatten so lange gegen einander geschwiegen, und follte fie bie erfte fenn, die bas Stillschweigen brache, und eben gur uurechten Zeit ihrem Gatten eine so unerwartete Eutdeckung machte? Schon fürchtete fie, Die bloge Nachricht von Werthers Besuch werde ihm einen unangenehmen Eindruck machen, und nun gar diese unerwartete Rataftrophe! Counte fie wohl hoffen, daß ihr Mann fie gang im rechten Lichte seben, gang ohne Vormtheil aufnehmen würte? und konnte sie wünfchen, bag er in ihrer Seele lefen möchte? Und boch wieder, kounte fie sich verstellen gegen den Mann, vor dem sie immer wie ein frystallhelles Glas offen und frei gestanden, und dem sie teine ihrer Empfindungen jemals verheimlicht noch verheimlichen können? Eins und das andere machte ihr Sorgen und setzte fie in Verlegenheit; und immer kehrten ihre Gedanken wieder zu Werthern, ber für sie verloren war, ben sie nicht lassen kounte, ben sie leider! sich selbst überlassen mußte, und bem, wenn er sie verloren hatte, nichts mehr übrig blieb.

Wie schwer lag jetzt, was sie sich in dem Augenblick nicht deutlich machen konnte, die Stockung auf ihr, die sich unter ihnen sestigesetzt hatte! So verständige, so gute Menschen singen wegen gewisser heinlicher Verschiedenheiten unter einander zu schweigen au, jedes dachte seinem

Recht und bem Unrechte bes andern nach, und bie Verhältnisse verwickelten und verhetzten sich bergestalt, daß es numöglich ward, ben Anoten eben in dem fritischen Momente, von dem alles abhing, zu lösen. Hätte eine glückliche Vertraulichkeit sie früher wieder einander näher gebracht, wäre Liebe und Nachsicht wechselsweise unter ihnen lebendig geworden und hätte ihre Herzen aufgeschlossen, vielleicht wäre unser Freund noch zu retten gewesen.

Noch ein sonderbarer Umstand kam dazu. Werther hatte, wie wir ans seinen Briesen wissen, nie ein Geheinmiß darans gemacht, daß er sich diese Welt zu verlassen sehnte. Abert hatte ihn oft bestritten; auch war zwischen Lotten und ihrem Mann manchmal die Rede davon gewesen. Dieser, wie er einen entschiedenen Widerwillen gegen die That empfand, hatte auch gar oft mit einer Art von Empfindlichkeit, die sonst ganz außer seinem Charafter lag, zu erkennen gegeben, daß er an dem Ernst eines solchen Vorsatzes sehr zu zweiseln Ursach sinde, er hatte sich sogar darüber einigen Scherz erlaubt, und seinen Unglauben Lotten mitgetheilt. Dieß bernhigte sie zwar von einer Seite, wenn ihre Gedanken ihr das tranrige Bild vorführten; von der andern aber fühlte sie sich anch dadurch gehindert, ihrem Manne die Besorgnisse mitzutheilen, die sie in dem Angenblicke quälten.

Albert kam zurück, und Lette ging ihm mit einer verlegenen Hastigsteit entgegen; er war nicht heiter, sein Geschäft war nicht vollbracht, er hatte an dem benachbarten Amtmanne einen unbiegsamen, kleinsimigen Menschen gesunden. Der üble Weg auch hatte ihn verdrießlich gemacht.

Er fragte, ob nichts vorgefallen seh, und sie antwortete mit Ueberseilung, Werther seh gestern Abends da gewesen. Er fragte, ob Briese gekommen, und er erhielt zur Antwort, daß einige Briese und Packete auf seiner Stude lägen. Er ging hinüber, und Lotte blied allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und ehrte, hatte einen neuen Sinstruck in ihr Herz gemacht. Das Andenken seines Evelnuths, seiner Liebe und Gitte hatte ihr Gemüth mehr beruhigt; sie sühlte einen heimlichen Ing ihm zu solgen, sie nahm ihre Arbeit und ging auf sein Zimmer, wie sie mehr zu thun pslegte. Sie sand ihn beschäftigt die Packete zu erbrechen und zu lesen. Einige schienen nicht das Angenehmste zu enthalsten. Sie that einige Fragen an ihn, die er kurz beantwortete, und sich van Vulk ftellte zu schreiben.

Sie waren auf diese Weise eine Stunde neben einander gewesen, und es ward immer dunkler in Lottens Gemüth. Sie fühlte, wie schwer es ihr werden würde, ihrem Mann, auch wenn er bei dem besten Humor wäre, das zu entdecken, was ihr auf dem Herzen lag; sie versiel in eine Wehnuth, die ihr um desto ängstlicher ward, als sie solche zu verbergen und ihre Thränen zu verschließen such.

Die Erscheimung von Werthers Ruaben fette fie in Die größte Berlegenheit; er überreichte Alberten bas Zettelchen, ber sich gelassen nach seiner Frau wendete und sagte: Gieb ihm die Bistolen. "Ich lasse ihm gliichliche Reise wünschen," fagte er zum Jungen. Das fiel auf sie wie ein Donnerschlag, sie schwankte aufzustehen, sie wußte nicht, wie ihr geichah. Langfam ging fie nach ber Wand, zitternd nahm fie bas Gewehr herunter, putte ben Staub ab und zanderte, und hätte noch lange gezögert, wenn nicht Albert burch einen fragenden Blick sie gedrängt hätte. gab tas unglückliche Werkzeng tem Knaben, ohne ein Wort vorbringen zu können, und als ber zum Haufe hinaus war, machte fie ihre Arbeit zusammen, ging in ihr Zimmer, in dem Zustande der unaussprechlichsten Ungewißheit. Ihr Berg weissagte ihr alle Schrecknisse. Bald mar fie im Begriffe sich zu ben Füßen ihres Mannes zu werfen, ihm alles zu ent= beden, die Geschichte bes gestrigen Abends, ihre Schuld und ihre Ahnungen; bann fab fie wieder keinen Ausgang bes Unternehmens, am wenigften kounte fie hoffen, ihren Mann zu einem Gange nach Werthern zu bereden. Der Tisch ward gedeckt, und eine gute Freundin, die nur etwas zu fragen kamt, gleich geben wollte und - blieb, machte die Unterhaltung bei Tische erträglich; man zwang sich, man rebete, man erzählte, man vergaß sich.

Der Knabe kam mit den Pistolen zu Werthern, der sie ihm mit Entzücken abnahm, als er hörte, Lotte habe sie ihm gegeben. Er ließ sich Brod und Wein bringen, hieß den Knaben zu Tische gehen, und setzte sich nieder zu schreiben.

"Sie sind durch beine Hände gegangen, du hast den Staub davon geputzt; ich küsse sie tausendmal, du hast sie berührt: und du, Geist des Himmels, begünstigst meinen Entschluß! und du, Lotte, reichst mir das Werkzeng, du, von deren Händen ich den Tod zu empfangen wünschte, und ach! nun empfange. Dich habe meinen Jungen ausgestragt! Du zittertest, als du sie ihm reichtest, du sagtest kein Lebewohl! — Webe!

wehe! fein Lebewohl! — Solltest tu tein Herz für mich verschlossen haben, um tes Angenblicks willen, ter mich ewig an tich befestigte? Lotte, fein Jahrtausend vermag ten Eindruck anszulöschen! und ich sühle es, tu kanust ten nicht hassen, ter so für tich glüht."

Nach Tische hieß er ten Knaben alles vollents einpacken, zerriß viele Papiere, ging aus und brachte noch kleine Schulten in Ortung. Er kam wieder nach Hause, ging wieder aus vors Thor, ungeachtet tes Regens, in den gräslichen Garten, schweiste weiter in der Gegend umber, und kam mit anbrechender Nacht zurück und schwieb.

"Wilhelm, ich habe zum letztenmale Feld und Wald und ben Himmel gesehen. Lebe wohl auch bu! Liebe Mutter, verzeiht mir! Tröfte sie, Wilhelm! Gott segne ench! Meine Sachen sind alle in Ordnung. Lebt wohl! wir sehn uns wieder und frendiger."

"Ich habe dir übel gelohnt, Albert, und din vergiebst mir. Ich habe ben Frieden beines Hauses gestört, ich habe Mistrauen zwischen euch gestracht. Lebe wohl! ich will es enden. D! daß ihr glücklich wärt durch meinen Tod! Albert! Albert! mache den Engel glücklich! Und so wohne Gottes Segen über dir!"

Er framte ben Abent noch viel in seinen Papieren, zerriß vieles und wars est in ben Osen, versiegelte einige Päcke mit Abressen an Wilhelm. Sie enthielten kleine Anssätze, abgerissene Gebanken, beren ich verschiebene gesehen habe; und nachbem er nm zehn Uhr Fener hatte nachlegen und sich eine Flasche Wein geben lassen, schickte er ben Bedienten, bessen kammer, wie auch die Schlaszimmer ber Hansleute weit hinten hinaus waren, zu Bette, ber sich bann in seinen Aleibern niederlegte, um frühe bei ber Hant zu sehn; benn sein Herte gesagt, die Postpserbe wirzen vor Sechse vors Hans kommen.

Rach Gilfe.

"Alles ift jo still um mich her, und so ruhig meine Secle. Ich banke bir, Gett, ber bu biesen letzten Angenblicken biese Wärme, biese Kraft schenkeft.

Ich trete an tas Fenster, meine Beste! und sehe, und sehe noch turch die stürmenden, vorübersliehenden Wolken einzelne Sterne des ewisgen Himmels! Nein, ihr werdet nicht fallen! der Ewige trägt ench an seinem Herzen, und mich. Ich sehe die Deichselsterne des Wagens, des tiebsten unter allen Gestirnen. Wann ich Nachts von dir ging, wie ich aus deinem Thore trat, stand er gegen mir über. Mit welcher Trunkensheit habe ich ihn oft gesehen! oft mit aufgehobenen Händen ihn zum Zeichen, zum heiligen Merksteine meiner gegenwärtigen Seligkeit gemacht! und noch — D Lotte! was erinnert mich nicht an dich! umgiehst du mich nicht! und habe ich nicht, gleich einem Kinde, ungenügsam allerlei Kleisnigkeiten zu mir gerissen, die du Heilige berührt hattest!

Liebes Schattenbild! Ich vermache dir es zurück, Lotte, und bitte dich es zu ehren. Tausend, tausend Kisse habe ich darauf gedrückt, taussend Grisse ihm zugewinkt, wenn ich ausging oder nach Hause kam.

Ich habe beinen Bater in einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu schützen. Auf bem Kirchhofe sind zwei Lindenbäume, hinten in der Ecke nach bem Felbe zu; bort wünsche ich zu ruhen. Er kann, er wird das für seinen Freund thum. Bitte ihn anch! Ich will frommen Christen nicht zumuthen, ihren Körper neben einen armen Unglücklichen zu legen. Ich, ich wollte ihr begrübt mich am Weg, oder im einsamen Thale, daß Priester und Levit vor dem bezeichneten Steine sich seguend vorübersgingen und ber Samariter eine Thräne weinte.

Hier, Lotte! Ich schaubere nicht, den kalten schrecklichen Kelch zu fassen, aus dem ich den Tammel des Todes trinken soll! Du reichtest mir ihn und ich zage nicht. All! alle! So sind alle die Winsche und Hossenmagen meines Lebens ersüllt! So kalt, so starr an der ehernen Pforte des Todes anzuklopfen.

Daß ich bes Glückes hätte theilhaftig werden können, für dich zu sterben! Lotte, für dich mich hinzugeben! Ich wollte muthig, ich wollte frendig sterben, wenn ich dir die Ruhe, die Wonne deines Lebens wiederschaffen könnte. Aber ach! das ward nur wenigen Evlen gegeben, ihr Blut für die Ihrigen zu vergießen, und durch ihren Tod ein neues hunsvertfältiges Leben ihren Freunden anzusachen!

In viesen Reidern, Lotte, will ich begraben seyn; du hast sie berührt, geheiligt; ich habe auch deinen Bater darum gebeten. Meine Seele schwebt über dem Sarge. Man soll meine Taschen nicht anssuchen. Diese blaßrothe Schleise, die du am Busen hattest, als ich dich zum erstenmale unter deinen Kindern saud. — D süsse sie duschen und erzähle ihnen das Schickal ihres unglücklichen Frenudes! Die Lieben! sie winnneln um mich. Ach! wie ich mich an dich schloß! seit dem ersten Augensblicke dich nicht lassen konnte! — Diese Schleise soll mit mir begraben werden. An meinem Geburtstag schenktest du mir sie! Wie ich das alles verschlang! — Ach! ich dachte nicht, daß mich der Weg hierher sühren sollte! — Seh ruhig! ich bitte dich, seh ruhig!

Sie find geladen. — Es schlägt Zwölfe! Co sen es benn! — Lotte! Lotte, lebe wohl, lebe wohl!

Gin Nachbar fah den Blid vom Bulver und hörte ben Schuß fallen; ta aber alles stille blieb, achtete er nicht weiter drauf.

Morgens um Sechse tritt ber Bediente herein mit dem Lichte. Er findet seinen Herrn an der Erde, die Pistole und Blut. Er rust; er sast ihn an; keine Antwort, er röchelte nur noch. Er länst nach den Aerzten, nach Alberten. Lotte hört die Schelle ziehen, ein Zittern ersgreist alle ihre Glieder. Sie weckt ihren Mann, sie stehen auf; der Bediente bringt heulend und stotternd die Nachricht, Lotte sinst ohnmächtig vor Alberten nieder.

Alls ber Meriens zu bem Unglücklichen kam, sand er ihn an der Erde ohne Rettung; ber Puls schling, die Glieder waren alle gelähmt. Ueber bem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf geschossen; das Gehirn war herausgetrieden. Man ließ ihm zum Uebersluß eine Aver am Arme; das Blut lief, er holte noch immer Athem.

Aus bem Blut auf ber Lehne bes Sessels konnte man schließen, er habe sitzend vor bem Schreibtische bie That vollbracht; bann ist er hermuter gesunken, hat sich convulsivisch um ben Stuhl herungewälzt. Er lag gegen bas Fenster entkräftet auf bem Rücken, war in völliger Kleibung, gestieselt, im blanen Frack mit gelber Weste.

Das Haus, die Nachbarschaft, die Stadt kam in Aufruhr. Albert trat herein. Werthern hatte man auf bas Bette gelegt, die Stirn

verbunden; sein Gesicht schien wie eines Toden, er rührte sein Glied. Die Lunge röchelte noch sürchterlich, bald schwach, bald stärker; man erwartete sein Ende.

Bon tem Weine hatte er nur ein Glas getrunken. Emilia Galotti lag auf tem Pulte aufgeschlagen.

Ver alte Antmann kam auf die Nachricht hereingesprengt, er küßte ben Sterbenden unter den heißesten Thränen. Seine ältesten Söhne kamen bald nach ihm zu Fuße; sie sielen neben dem Bette nieder im Ausdrucke des unbändigsten Schmerzens, küßten ihm die Hände und den Mund, und der älteste, den er immer am meisten geliebt, hing an seinen Lippen, bis er verschieden war und man den Knaben mit Gewalt wegriß. Um Zwölse Mittags starb er. Die Gegenwart des Amtmannes und seine Ansteln unschlen Mistalten tuschten einen Auflauf. Nachts gegen Eilse ließ er ihn an die Stätte begraben, die er sich erwählt hatte. Der Alte solgte der Leiche und die Söhne. Albert vernecht's nicht. Man sürchtete sür Lottens Leben. Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.

## Briefe aus der Schweiz.

Erfte Abtheilung.

Als ver mehreren Jahren uns nachstehente Briefe abschriftlich mitgetheilt wurden, behanptete man sie unter Werthers Papieren gesunden zu haben, und wollte wissen, daß er ver seiner Bekanntschaft mit Lotten in der Schweiz gewesen. Die Originale haben wir niemals gesehen, und mögen übrigens dem Gesicht und Urtheil des Lesers auf keine Weise vergreisen; denn wie dem auch seh, so wird man die wenigen Blätter nicht ohne Theilnahme durchlausen können.

Wie ekeln mich meine Beschreibungen an, wenn ich sie wieder tese! Nur dein Rath, dein Geheiß, dein Besehl können mich dazu vermögen. Ich las anch se viel Beschreibungen dieser Gegenstände, ehe ich sie sah. Gaben sie mir denn ein Bild oder nur irgend einen Begriff? Bergebens arbeitete meine Einbildungskraft sie hervorzubringen, vergebens mein Geist etwas dabei zu denken. Um steh' ich und schaue diese Bunder und wie wird mir dabei? ich denke nichts, ich empfinden nichts und möchte so gern etwas dabei denken und empfinden. Diese herrliche Gegenwart regt mein Innerstes auf, sordert mich zur Thätigkeit auf, und was kann ich thun, was thne ich! Da setz' ich mich hin und schreibe und beschreibe. So geht denn hin, ihr Beschreibungen! betrügt meinen Freund, macht ihn glanden, daß ich etwas thne, daß er etwas sieht und siest! —

Frei wären bie Schweizer? frei biese wohlhabenden Bürger in den verschlossenen Städten? frei biese armen Tenfel an ihren Klippen und Felsen? Was man dem Menschen nicht alles weiß machen kann; besonders wenn man so ein altes Mährchen in Spiritus ausbewahrt! Sie machten sich einmal von einem Thrannen los und sonnten sich in einem Angenklich frei denken; num erschuf ihnen die liebe Sonne aus dem Nas des Unterdrückers einen Schwarm von kleinen Thrannen durch eine sonderbare Wiedersehrt; num erzählen sie das alte Mährchen immer sort, man hört bis zum Ueberdruß, sie hätten sich einmal frei gemacht und wären frei geblieben; und nun sitzen sie hinter ihren Manern, eingesangen von ihren Gewehnheiten und Gesehen, ihren Frankasereien und Philistereien, und

ta transen auf ten Felsen ist's auch wohl ter Mühe werth von Freiheit zu reben, wenn man tas halbe Sahr vom Schnee wie ein Murmelthier gesangen gehalten wird.

Pini, wie sieht so ein Menschenwerk und so ein schlechtes, nothgetrungenes Menschenwerk, so ein schwarzes Städtchen, so ein Schindels und Steinhausen, mitten in der großen herrlichen Natur aus! Große Riesels und andere Steine auf den Dächern, daß ja der Sturm ihnen die traurige Decke nicht vom Kopse wegführe! und den Schmutz, den Mist! und stammende Wahnstunige! — Wo man den Meuschen nur wieder begegnet, möchte man von ihnen und ihren fümmerlichen Werken gleich davon fliehen.

Daß in ben Menschen jo viele geistige Aulagen find, Die sie int Leben nicht entwickeln können, die auf eine beffere Bukunft, auf ein harmonisches Dasen beuten, barin sind wir einig, mein Freund, und meine andere Grille tann ich auch nicht aufgeben, ob bu mich gleich schon oft für einen Schwärmer erflärt haft. Wir fühlen auch bie Ahnung forper= licher Aulagen, auf beren Entwickelung wir in biefem Leben Bergicht thun muffen: fo ift es gang gewiß mit bem Fliegen. Co wie mich fouft tie Wolfen ichen reigten mit ihnen fort in fremte Länder zu giehen, wenn fie hoch über meinem Sampte weggogen, fo fieh' ich jest oft in Gefahr, daß sie mich von einer Felsenspitze mitnehmen, wenn sie an mir vorbeiziehen. Welche Begierde fühl' ich mich in ben unendlichen Luftraum zu fturgen, über ben schauerlichen Abgrunden zu schweben und mich auf einen unzugänglichen Felsen niederzulassen. Mit welchem Berlangen bol' ich tiefer und tiefer Athem, wenn ber Adler in dunkler blauer Tiefe, unter mir, über Felfen und Wäldern schwebt, und in Gefellschaft eines Weib= dens um ben Gipfel, bem er feinen Sorft und feine Jungen anvertranet hat, große Rreise in fanfter Gintradit gieht. Goll ich beun nur immer Die Sohe erkriechen, am höchsten Felsen wie am niedrigsten Boben fleben, und wenn ich mühselig mein Ziel erreicht habe, mich ängstlich anklammern, vor ber Rückfehr schaubern und vor bem Falle zittern?

Mit welchen sonderbaren Eigenheiten sind wir dech geboren! welches unbestimmte Streben wirst in uns! wie seltsam wirsen Einbildungsfrast und körperliche Stimmungen gegen einander! Sonderbarkeiten meiner frühen Ingend sommen wieder hervor. Wenn ich einen langen Beg vor mich hingehe und der Arm an meiner Seite schleutert, greif ich manchmal zu als wenn ich einen Wursspieß fassen wollte, ich schleuter ihn, ich weiß nicht auf wen, ich weiß nicht auf was, dann kommt ein Pfeil gegen mich angeslogen und durchbohrt mir das Herz; ich schlage mit der Hand auf die Brust und fühle eine unaussprechliche Süsigkeit, und kurz darauf bin ich wieder in meinem natürlichen Zustande. Woher kommt mir die Erzicheinung? was soll sie heißen und warnm wiederholt sie sich immer ganz mit venselben Bildern, derselben körperlichen Bewegung, derselben Empfindung?

Man fagt mir wieder, daß tie Menschen, tie mich unterwegs gesehen haben, sehr wenig mit mir zufrieden sind. Ich will es gerne glauben; benn auch niemand von ihnen hat zu meiner Zufriedenheit beigetragen. Bas weiß ich, wie es zugeht, bag tie Gefellichaften mich briiden, bag tie Boflichkeit mir unbequem ift; bag bas mas fie mir fagen mich nicht intereffirt; bag bas was fie mir zeigen mir entweber gleichgültig ift ober mich gang anders aufregt. Geh' ich eine gezeichnete, eine gemalte Landschaft, so entsteht eine Unruhe in mir, bie maussprechlich ift. Die Fußzehen in meinen Schuhen fangen an an guden, als ob fie ben Boten ergreifen wollten, bie Finger ber Sante bewegen sich frampfhaft, ich beige in bie Lippen, und es mag schieflich over unschieflich sehn, ich suche ber Gesellschaft zu entflichen; ich werfe mid ber herrlichen Natur gegenüber auf einen unbequemen Git, ich suche sie mit meinen Augen zu ergreisen, zu burchbohren, und friste in ihrer Gegenwart ein Blätteben voll, bas nichts barftellt und boch mir mendlich werth bleibt, weil es mich an einen glücklichen Augenblick erinnert, beffen Seligfeit mir biefe ftumperhafte lebung ertragen bat. Bas ift benn bas, biefes fonberbare Streben von ber Runft zur Ratur, von ber Ratur gur Runft gurud? Deutet es auf einen Künftler, warum fehlt mir bie Stetigkeit? Ruft mich's jum Benug, marum fann ich ihn nicht ergreifen? Man schickte und neulich einen Korb mit Dost, ich war

entzückt wie von einem himmlischen Anblick; biefer Reichthum, biefe Fülle, tiefe Mannichfaltigkeit und Bermandtschaft! Ich konnte mich nicht überwinten eine Beere abzupfluden, eine Bfirfche, eine Feige aufzubrechen. Bewiff, tiefer Genuf bes Anges und bes innern Sinnes ift höher, bes Menschen würdiger, er ift vielleicht ber 3med ber Natur, wenn bie hungrigen und durftigen Menfchen glanben, für ihren Gaum habe fich bie Natur in Bundern erschöpft. Ferdinand kam und fand mich in meinen Betrachtungen; er gab mir Recht und fagte bann lächelnd mit einem tiefen Ceufzer: Ja, wir find nicht werth biefe herrlichen Naturproducte zu zerftoren; mahrlid, ce mare Schabe! Erlaube mir, baf ich fie meiner Beliebten schicke! Wie gern fah ich ben Korb wegtragen! wie liebte ich Ferdinanden! wie daufte ich ihm für das Gefühl, das er in mir erregte. über die Ansficht, die er mir gab. Ja, wir follen das Schone kennen, wir follen es mit Entzücken betrachten und uns zu ihm, zu feiner Natur zu erheben suchen; und um bas zu vermögen, sollen wir uns uneigennützig erhalten, wir sollen es uns nicht zueignen, wir sollen es lieber mittheilen, es benen aufopfern, die uns lieb und werth find.

Was bildet man nicht immer an unserer Jugend! Da sollen wir bald biefe bald jene Unart ablegen, und body find bie Unarten meift eben so viel Organe, die bem Menschen burch bas Leben belfen. Bas ift man nicht hinter bem Knaben ber, bem man einen Funken Gitelkeit ab= merkt! Was ift ber Mensch für eine elende Creatur, wenn er alle Eitelkeit abgelegt hat! Wie ich zu biefer Reflexion gekommen bin, will ich bir fagen. Borgeftern gefellte fich ein junger Mensch zu uns, ber mir und Ferdinanden äußerft zuwider war. Seine schwachen Seiten maren jo herausgekehrt, seine Leerheit fo beutlich, seine Sorgfalt fürs Menfere so auffallend, wir hielten ihn so weit unter uns, und überall war er besser aufgenommen als wir. Unter andern Thorheiten trug er eine Unterweste von rothem Atlas, die am Halfe so zugeschnitten mar, baf fie wie ein Ordensband aussah. Wir konnten unsern Spott über biefe Albernheit nicht verbergen; er ließ alles über fich ergeben, zog ben beften Bortheil hervor und lachte uns wahrscheinlich heimlich aus. Denn Wirth und Wirthin, Autscher, Anecht und Magte, sogar einige Paffagiere, ließen sich burch biese Scheinzierbe betrügen, begegneten ihm höflicher als uns; er ward zuerst bedient, und zu unserer größten Demüthigung sahen wir, daß die hübschen Märchen im Hause besonders nach ihm schielten. Zulet mußten wir die durch sein vornehmes Wesen theuer gewordene Zeche zu gleichen Theisen tragen. Wer war nun der Narr im Spiel? er wahrhaftig nicht!

Es ift was Schones und Erbauliches um Die Sinnbilder und Sittenfpriiche, bie man hier auf ben Defen antrifft. Bier hast bu bie Zeichnung von einem folden Lehrbild, bas mich befonders ansprach. Gin Bierd, mit bem Hinterfuße an einen Pjahl gebunden, graf't umber fo weit es ihm ber Strick julant; unten fteht geschrieben: Lag mich mein bescheiten Theil Speise babin nehmen! Go wird es ja wohl auch bald mit mir werden, wenn ich nach Hause komme und nach eurem Willen, wie bas Pferd in ber Mühle, meine Pflicht thue, und bafur, wie bas Bferd bier am Dfen, einen wohl abgemessenen Unterhalt empfahe. Ja, ich fomme zurud und was mid erwartet, war wohl der Mübe werth biefe Berghöben zu erklettern, bieje Thaler zu burchirren und biejen blanen Simmel zu feben, gu feben, daß es eine Natur giebt, die durch eine ewige ftumme Rothwendigteit besteht, Die unbedürftig, gefühllos und göttlich ist, indeg wir in Aleden und Städten unfer fummerliches Bedurfniß gu fichern haben, und nebenber alles einer verworrenen Willfür unterwerfen, Die wir Freiheit nennen.

Ja, ich habe tie Furfa, ten Gotthard bestiegen! Diese erhabenen unwergleichlichen Naturscenen werden immer vor meinem Geiste stehen! ja, ich habe tie römische Geschichte gelesen, um bei der Vergleichung recht lebhaft zu fühlen, was sur ein armseliger Schlucker ich bin.

Es ift mir nie so bentlich geworben wie die letzten Tage, baß ich in der Beschränkung glücklich sehn könnte, so gut glücklich sehn könnte wie jeder andere, wenn ich nur ein Geschäft wüßte, ein rühriges, das aber keine Folge auf den Morgen hätte, das Fleiß und Bestimmtheit im Angenblick erforderte, ohne Borsicht und Rückssicht zu verlangen. Geder

Handwerfer scheint mir ber glücklichste Mensch; was er zu ihnn hat, ift ausgesprochen; was er leisten kamt, ist entschieden; er besinnt sich nicht bei dem, was man von ihm sordert, er arbeitet ohne zu denken, ohne Anstrengung und Haft, aber mit Application und Liebe, wie der Vogel sein Nest, wie die Biene ihre Zellen herstellt; er ist nur eine Stufe über dem Thier, und ist ein ganzer Mensch. Wie beneid' ich den Töpser au seiner Scheibe, den Tischer hinter seiner Hobelbauk!

Der Ackerban gefällt mir nicht, tiese erste und nothwendige Beschäftigung ber Menschen ist mir zuwider; man ässt die Natur nach, die ihre Samen überall ausstrent, und will nun auf diesem besondern Feld diese besondere Frucht hervordringen. Das geht nun nicht so; das Unkraut wächst mächtig, Kälte und Nässe schack der Saat, und Hagelwetter zerstört sie. Der arme Landmann harrt das ganze Jahr, wie etwa die Karten über den Bolsen sallen mögen, ob sein Paroli gewinnt oder versliert. Sin solcher ungewisser, zweidentiger Justand mag den Menschen wohl angemessen sehn, in unserer Dumpsheit, da wir nicht wissen weher wir kommen, noch wohin wir gehen. Mag es denn auch erträglich sehn, seine Bemühungen dem Zusall zu übergeben, hat doch der Pfarrer Geslegenheit, wenn es recht schlecht anssieht, seiner Götter zu gedenken und die Sünden seiner Gemeine mit Naturbegebenheiten zusammenzuhängen.

So habe ich denn Ferdinanden nichts vorznwersen! Auch mich hat ein liebes Abentener erwartet. Abentener? warum brauche ich das alberne Wort? es ift nichts Abentenerliches in einem sansten Zuge, der Menschen zu Menschen hinzieht. Unser bürgerliches Leben, unsere falschen Verhältzuisse, das sind die Abentener, das sind die Ungehener, und sie kommen uns doch so bekannt, so verwandt wie Onkel und Tanten vor!

Wir waren bei bem Herrn Tibon eingeführt, und wir fanden uns in der Familie sehr glüdlich: reiche, offene, gute, lebhafte Menschen, die das Glüd des Tages, ihres Bermögens, der herrlichen Lage mit ihren Kindern sorglos und anständig genießen. Wir jungen Leute waren nicht genöthigt, wie es in so vielen steisen Häusern geschieht, uns um der Alten willen am Spieltisch aufzuopfern. Die Alten gesellten sich vielmehr

gu uns, Bater, Mutter und Tante, wenn wir fleine Spiele aufbrachten, in benen Zufall, Geift und Wit burch einander wirfen. Eleonore - benn ich muß sie nun boch einmal nennen - bie zweite Tochter, ewig wird mir ihr Bilo gegenwärtig fenn, - eine ichlante garte Geftalt, eine reine Biltung, ein heiteres Auge, eine blaffe Farbe, tie bei Marden tiefes Alters eher reizend als abichreckend ist, weil sie auf eine heilbare Krankheit bentet, im gangen eine unglaublich angenehme Gegenwart. Sie ichien frehlich und lebhaft, und man war jo gerne mit ihr. Balt, ja ich barf jagen gleich, gleich ben ersten Abend gesellte fie fich zu mir, jette sid neben mid, und wenn und bas Spiel trennte, mußte sie mich boch wieder zu finden. Ich mar froh und heiter; tie Reise, bas icone Wetter, tie Gegent, alles hatte mich zu einer unbedingten, ja ich möchte fast fagen, zu einer aufgespannten Fröhlichkeit gestimmt; ich nahm sie von jedem auf und theilte fie jedem mit; jogar Ferdinand ichien einen Augenblid feiner Schönen zu vergeffen. Wir hatten uns in abwechselnten Spielen erichöpft als wir entlich aufs Beirathen fielen, tas als Spiel lustig genug ist. Die Namen von Männern und Frauen werben in zwei Büte geworfen, und fo bie Chen gegen einander gezogen. Auf jede, Die beraustommt, macht eine Berjon in ber Gesellichaft, an ber bie Reihe ift, bas Gericht. Alle Personen in ber Gesellschaft, Bater, Mutter und Tanten mußten in bie Bute, alle bebeutente Berjonen, bie wir ans ihrem Kreife fannten, und um Die Babl ber Canditaten zu vermehren, marfen wir noch die bekanntesten Berjonen der politischen und literarischen Welt mit binein. Wir fingen an, und es murben gleich einige berentende Paare gezogen. Nicht jedermann konnte mit ben Berfen fogleich nach; Gie, Werdinand und ich, und eine von ben Tanten, Die febr artige frangofische Berje macht, wir theilten uns bald in bas Secretariat. Die Ginfalle maren meift gut und bie Berje leidlich; besonders hatten die ihrigen ein Naturell, bas fich por allen andern auszeichnete, eine glückliche Wendung, ohne eben geistreich zu jehn, Scherz ohne Spott, und einen guten Billen gegen jedermann. Der Bater lachte berglich und glängte vor Freuden, als man bie Berje seiner Tochter neben ben unfern für bie besten anerkennen mußte. Unfer immäßiger Beifall frente ibn bed; wir lobten wie man bas Unerwartete preif't wie man preif't, wenn uns ber Anter bestochen hat. Endlich fam auch mein Loos, und ber Simmel hatte mich ehrenvoll betacht; es war niemand weniger als bie ruffische Kaijerin, tie man mir

zur Gefährtin meines Lebens beransgezogen hatte. Man lachte berglich und Cleonore behanptete, auf ein fo hobes Beilager mufte fich die gange Gefellichaft angreifen. Alle griffen fich an, einige Febern waren gerkant; fie war zuerft fertig, wollte aber gulett lefen; Die Mutter und die eine Tante brachten gar nichts zu Stande, und obgleich ber Bater ein wenig geradezu, Ferdinand ichalkhaft und die Tante zurückhaltend gewesen war, jo konnte man body burdy alles ihre Freundschaft und gute Meinung feben. Endlich kam es an fie, fie holte tief Athem; ihre Heiterkeit und Freiheit verließ sie, sie las nicht, sie lispelte es nur und legte es vor mich bin zu ben andern; ich war erstannt, erschrocken: so bricht bie Knospe ber Liebe in ihrer größten Schönheit und Bescheidenheit auf! Es war mir, als wenn ein ganzer Frühling auf einmal seine Blüthen auf mich herunterschüttelte. Jebermann schwieg; Ferdinanden verließ seine Gegenwart bes Geiftes nicht, er rief: Schon! febr fcon! er verdient bas Gedicht so wenig als ein Kaiserthum. Wenn wir es nur verstanden hätten, fagte ber Bater; man verlangte, ich follte es noch einmal lefen. Meine Augen hatten bisher auf biesen fostlichen Worten geruht; ein Schauter überlief mich vom Ropf bis auf die Füße; Ferdinand merkte meine Berlegenheit, nahm das Blatt weg und las; fie ließ ihn kaum endigen, als sie schon ein anderes Loos zog. Das Spiel bauerte nicht lange mehr, und bas Effen ward aufgetragen.

Soll ich, oder soll ich nicht? Ift es gut, dir etwas zu verschweigen, dem ich so viel, dem ich alles sage? Soll ich dir etwas Bedeutendes verschweigen, indessen ich die nit so vielen Kleinigkeiten unterhalte, die gewiß niemand lesen möchte, als du, der du eine so große und wunders dare Vorliebe für mich gefaßt haft? oder soll ich etwas verschweigen, weil es dir einen falschen, einen üblen Begriff von mir geben könnte? Nein! du kennst mich besser als ich nich selbst kenne, du wirst auch das, was du mir nicht zutranst, zurecht legen, wenn ich's thun kounte, du wirst mich, wenn ich tadelnswerth bin, nicht verschonen, mich leiten und führen, wenn meine Sonderbarkeiten mich vom rechten Wege absühren sollten.

Meine Freude, mein Entzücken an Aunstwerken, wenn sie wahr, wenn sie unmittelbar geistreiche Aussprüche der Natur sind, macht jedem Bestiger, jedem Liebhaber die größte Freude. Diejenigen, die sich Kenner

nennen, find nicht immer meiner Meinung; nun geht mich boch ihre Kennerschaft nichts an, wenn ich glüdlich bin. Drückt fich nicht tie lebentige Natur lebhaft tem Ginne tes Anges ein, bleiben tie Bilter nicht fest por meiner Stirn, verschönern fie fich nicht und freuen fie fich nicht, ben burch Menschengeist verschönerten Bilbern ber Runft zu begeg= nen? Ich gestehe bir, barauf beruht bisher meine Liebe zur Natur, meine Liebhaberei zur Runft, bag ich jene fo icon, jo icon, jo glangend und jo entzudent fah, bag mich bas Radiftreben bes Runftlers, bas un= vollkommene Rachstreben, fast wie ein vollkommenes Borbild binrik. Beiftreiche gefühlte Runftwerke find es, Die mich entzuden. Das falte Befen, bas fich in einen beschränkten Cirkel einer gemiffen burftigen Manier, eines fümmerlichen Fleifes einschränft, ift mir gang unerträglich. Du fiehft baber, daß meine Frente, meine Reigung bis jett nur folden Runftwerken gelten founte, beren natürliche Gegenstände mir befannt waren, die ich mit meinen Erfahrungen vergleichen konnte. Ländliche Gegenden mit dem mas in ihnen lebt und webt, Blumen und Frucht= stücke, gothische Kirchen, ein ter Ratur unmittelbar abgewonnenes Bor= trait, bas tonnt' ich erfennen, fühlen und, wenn bu willst, gewissermaßen beurtheilen. Der madre Dt. hatte feine Fronce an meinem Wefen und trieb, ohne bag ich es übel nehmen fonnte, feinen Scherg mit mir. Er überfieht mich jo weit in biefem Fache und ich mag lieber leiten, baf man lehrreich spottet, als bag man unfruchtbar lobt. Er hatte fich abgemerkt, was mir gunadift auffiel, und verbarg mir nach einiger Befanut= ichaft nicht, rag in ben Dingen, bie mid entzückten, noch manches fchatenswerthe febn mochte, bas mir erft bie Zeit entreden murte. Ich laffe tas tabin geftellt febn und muß tenn ted, meine Feter mag auch noch so viele Umidyweise nehmen, jur Cache fommen, tie ich bir, obwohl mit einigem Witerwillen, vertraue. Ich febe bich in beiner Stube, in beinem Sausgärtchen, wo bu bei einer Pfeife Tabat ben Brief erbrechen und lejen wirft. Rönnen mir teine Gebauten in die freie und bunte Welt folgen? Werben beiner Ginbildungefraft bie Berhältniffe und bie Umftante fo bentlich fenn? Und wirft bu gegen einen abwesenden Freund jo nachsichtig bleiben, als ich bich in ber Gegenwart oft gefunden habe?

Nachtem mein Aunstfreund mich näher kennen gelernt, nachtem er mich werth hielt stufenweis bessere Stücke zu sehen, brachte er, nicht ohne geheinnisvolle Miene, einen Kasten herbei, ber eröffnet mir eine Danae in Lebensgröße zeigte, Die ben goldnen Regen in ihrem Schooke empfängt. 3d erstaunte über bie Pracht ber Glieber, über bie Berrlichkeit ber Lage und Stellung, über bas Große ber Bartlichkeit und über bas Geiftreiche bes sinnlichsten Gegenstantes; und boch stand ich nur in Betrachtung bavor. Es erregte nicht jenes Entzücken, jene Freude, jene unaussprech= liche Luft in mir. Mein Freund, ber mir vieles von ben Berdiensten tiefes Biltes vorfagte, bemerkte über fein eignes Entzücken meine Kälte nicht und war erfreut, mir an tiesem trefflichen Bilde bie Borgige ber italiänischen Schule beutlich zu machen. Der Aublick biefes Bilbes hatte mich nicht glücklich, er hatte mich unruhig gemacht. Wie! sagte ich zu mir felbst, in welchem besondern Falle finden wir uns, wir burgerlich eingeschränkten Menschen? Gin bemooster Wels, ein Wasserfall balt meinen Blick jo lange gefesselt, ich kann ihn auswendig; seine Soben und Tiefen, feine Lichter und Schatten, feine Farben, Salbfarben und Witerscheine, alles ftellt sich mir im Geiste bar, so oft ich nur will, alles fommt mir aus einer glücklichen Nachbildung eben fo lebhaft wieder ent= gegen; und vom Meisterstücke ber Natur, vom menschlichen Körper, von bem Zusammenhang, ber Zusammenstimmung seines Glieberbaues habe ich nur einen allgemeinen Begriff, ber eigentlich gar tein Begriff ift. Meine Einbildungstraft ftellt mir biefen herrlichen Ban nicht lebhaft vor, und wenn mir ihn die Aunst barbietet, bin ich nicht im Stande weber etwas babei zu fühlen, noch bas Bild zu benrtheilen. Nein! ich will nicht langer in dem stumpfen Zustande bleiben, ich will mir die Westalt bes Menschen eintrücken wie bie Gestalt ber Trauben und Pfirschen.

Ich veraulaste Ferdinanden zu baben im See; wie herrlich ift mein junger Freund gebildet! welch ein Gbenmaaß aller Theile! welch eine Fille ber Form! welch ein Glanz der Ingend! welch ein Gewinn für mich, meine Sinbiltungsfraft mit diesem vollkommenen Muster der mensche lichen Natur bereichert zu haben! Nun bevölkere ich Wälder, Wiesen und Höhen mit so schönen Gestalten; ihn seh' ich als Atonis dem Eber solgen, ihn als Narciß sich in der Duelle bespiegeln!

"Noch aber fehlt ihm leiber Benus, die ihn zurückhält, Benus, die feinen Tod betrauert, die schöne Echo, die noch einen Blick auf den falten Jüngling wirft, ehe sie verschwindet. Ich nahm mir sest vor, es foste was es wolle, ein Mädchen in dem Naturzustande zu sehen, wie ich meinen Freund gesehen hatte. Wir kamen nach Genf. Sollten in dieser

großen Statt, tachte ich, nicht Marchen sehn, die sich für einen gewissen Preis bem Mann überlassen? und follte nicht eine barunter fcon und willig genug febn, meinen Augen ein Fest zu geben? Ich horchte au bem Lehnbedieuten, ber sich mir, jedoch nur langfam und auf eine fluge Weise näherte. Natürlich sagte ich ihm nichts von meiner Absicht: er mochte von mir tenfen was er wollte; tenn man will lieber jemanten lafterhaft als lächerlich erscheinen. Er führte mich Abents zu einem alten Beibe: fie empfing mid mit viel Borficht und Bedenklichkeiten; es fen, meinte sie, überall und besonders in Genf gefährlich ber Jugend zu Dienen. 3ch erklärte mid fogleich, was ich für einen Dienst von ihr verlange. Mein Mährchen gludte mir, und bie Lüge ging mir geläufig vom Munte. Ich mar ein Maler, hatte Landschaften gezeichnet, bie ich nun burch bie Geftalten ichener Dumphen zu beroijden Landichaften erheben wolle. 3d fagte die munderlichsten Dinge, die sie ihr Lebtag nicht gehört haben mochte. Gie schüttelte bagegen ben Ropf und verficherte mir: es fen fdwer meinen Bunfch zu befriedigen. Gin ehrbares Mätchen werte fich nicht leicht bazu entschließen; es werde mich was kosten, sie wolle sehen. Was? rief ich aus, ein ehrbares Mädchen ergiebt sich für einen leiblichen Breis einem fremden Mann — Allerdings. — Und sie will nicht nackend vor feinen Augen erscheinen? — Reineswegs; bazu gehört viel Entschließung — Celbst wenn sie schön ist? - Auch bann. Genng, ich will seben, mas ich für Gie thun fann; Gie find ein junger artiger hubscher Mann, für ben man sich ichon Mühe geben umf. Sie klopfte mir auf die Schultern und auf tie Wangen. Ja! rief fie aus, ein Maler! bas muß es wohl febn; benn Sie find weber alt noch vornehm genng, um bergleichen Scenen gu betürfen. Sie bestellte mid auf ten folgenten Tag, und jo ichieren wir aus einauber.

Ich fann heute nicht vermeiden mit Ferdinand in eine große Gesellschaft zu gehen, und auf ben Abend steht mir bas Abenteuer bevor. Es wird einen schienen Gegensatz geben. Schon kenne ich biese verwünsichte Gesellschaft, wo die alten Weiber verlangen, baß man mit ihnen spielen, die jungen, baß man ihnen liebängeln soll, wo man bann bem Gelehrten zuhören, dem Geistlichen verehren, bem Erelmann Platz machen muß, wo die vielen Lichter kann eine leirliche Gestalt beleuchten, die nech bazu

hinter einen barbarischen Put versteckt ist. Soll ich französisch reben? eine fremde Sprache, in der man immer albern erscheint, man mag sie stellen wie man will, weil man immer nur das Gemeine, nur die grosben Züge und noch dazu stockend und stotternd ansdrücken kann. Denn was unterscheidet den Dunumkopf vom geistreichen Meuschen, als daß dieser das Zarte, Gehörige der Gegenwart schnell, lebhast und eigenthümslich ergreist und mit Leichtigkeit ansdrückt, als daß jene, gerade wie wir es in einer fremden Sprache thun, sich mit schon gestempelten, hergebrachen Phrasen bei jeder Gelegenheit behelsen müssen. Heute will ich mit Ruhe ein paar Stunden die schlechten Späße ertragen, in der Anssicht auf die sonderbare Seene, die meiner wartet.

Mein Abentener ift bestanden, vollkommen nach meinen Bunschen, über meine Wünsche, und bod weiß ich nicht, ob ich mich barüber frenen ober ob ich mich tabeln foll. Sind wir benn nicht gemacht bas Edyone rein zu beschauen, ohne Sigennutz bas Gute hervorzubringen? Fürchte nichts und höre mich: ich habe mir nichts vorzuwerfen! der Anblick hat mich nicht aus meiner Fassung gebracht, aber meine Ginbildungsfraft ist entründet, mein Blut erhitt. D! ftund' ich nur ichen ben großen Eismaffen gegenüber, um mich wieder abzulühlen! Ich schlich mich aus ber Gefellichaft und in meinen Mantel gewickelt nicht ohne Bewegung zur Alten. Wo haben Gie Ihr Portefenille? rief fie aus. - Ich hab' es diefmal nicht mitgebracht. Ich will heute nur mit den Augen studiren. — Ihre Arbeiten nüffen Ihnen aut bezahlt werben, wenn Gie fo theure Studien machen können. Seute werden Sie nicht wohlfeil bavon kommen. Madden verlangt \* \* \*, und mir fonnen Gie auch für meine Bemühung unter \*\* nicht geben. (Du verzeihft mir, wenn ich bir ben Preis nicht geftebe.) Dafür find Sie aber auch bedient wie Sie es munichen können. Ich hoffe, Gie follen meine Vorforge loben; fo einen Angenschmans haben Gie noch nicht gehabt, und . . . das Anfühlen haben Gie umfonft.

Sie brachte mich barauf in ein kleines, artig menblirtes Zimmer; ein sanberer Teppich beckte ben Fußboben, in einer Art von Nijche stand ein sehr reinliches Bett, zu ber Seite bes Hauptes eine Toilette mit aufgestelltem Spiegel, und zu ben Füßen ein Gueridon mit einem breiarmigen Leuchter, auf dem schöne, helle Kerzen brannten; auch auf ber Toilette

brannten zwei Lenchter. Gin ertoschenes Raminjener hatte Die Einbe Durchaus erwärmt. Die Alte wies mir einen Geffel an, bem Bette gegenüber am Kamin, und entfernte fich. Es mabrte nicht lange, fo fam an ber entgegengesetzten Thure ein großes, herrlich gebiltetes, schönes Frauenzimmer herans; ihre Aleitung unterschied sich nicht von ter gewöhnlichen. Gie schien nich nicht zu bemerken, marf ihren schwarzen Mantel ab und fette fich por tie Toilette. Sie nahm eine große Haube. tie ihr Geficht berecht batte, von Kopfe; eine ichone, regelmäßige Biltung zeigte fich; fraune haare mit vielen und großen Loden rollten auf tie Schultern herunter. Gie fing an fich auszukleiten; welch eine munterliche Empfindung, ba ein Stück nach bem andern herabsiel, und die Natur, von ter fremten Hille entfleitet, mir als fremt erichien und beinabe, möcht' ich fagen, mir einen schauerlichen Gindrud machte. Ach! mein Freund, ift es nicht mit unfern Meinungen, unfern Vorurtheilen, Ginrichtungen, Gesetzen und Grillen and fo? Erschrecken wir nicht, wenn eine von tiefen fremten, ungehörigen, unwahren Umgekungen und entzogen wirt, und irgent ein Theil unferer mahren Ratur entblößt tafteben foll? Wir schautern, wir schämen und, aber vor feiner munterlichen und abgeschmadten Urt, uns burch äußern Zwang zu entstellen, sühlen wir tie mintefte Abneigung. Coll ich tir's geftehen, ich fonnte mich eben fo wenig in ben herrlichen Körper finden, ba bie lette Hille heralfiel, als vielleicht Freund L. sich in seinen Zustand finden wird, wenn ihn ter Simmel zum Auführer ber Mehamts machen follte. Was feben wir an ben Weibern? mas für Weiber gefallen und und wie confuntiren wir alle Begriffe? Ein fleiner Schuh sieht gut ans, und wir rufen: Weldy ein ichoner fleiner Auß! ein schmaler Schnfirleib bat etwas Elegantes, und wir preisen bie fcone Taille.

Ich beschreibe bir meine Resterionen, weil ich bir mit Worten bie Reihe von entzückenden Bildern nicht darstellen kann, die mich bas schöne Märchen mit Anstand und Artigseit sehen ließ. Alle Bewegungen solgten so natürlich auf einander, und dech schienen sie so sindert zu seyn. Reizend war sie, indem sie sich entsteidete, schön, herrlich schön, als bas teste Gewand siel. Sie stand, wie Minerva vor Paris mochte gestanden haben; bescheiden bestieg sie ihr Lager, unbedeckt versuchte sie in verschiedenen Stellungen sich dem Schlafe zu übergeben, endlich schien sie entschlummert. In der ammuhigsten Stellung blied sie eine Weile, ich kounte

nur stannen unt bewundern. Endlich schien ein leitenschaftlicher Traum sie zu benurnhigen, sie seufzte tief, veränderte hestig die Stellung, stammelte den Namen eines Geliebten und schien ihre Arme gegen ihn anszusirecken. Komm! rief sie endlich mit vernehmlicher Stimme, komm, mein Freund, in meine Arme, oder ich schlase wirklich ein. In dem Angensblief ergriff sie die seitene durchnähte Decke, zog sie über sich her, und ein allerliebstes Gesicht sah unter ihr hervor.

# Briefe aus der Schweiz.

3weite Abtheilung.



Munfter, ten 3. October 1779. Conntag Abents.

Von Basel erhalten Sie ein Packet, bas bie Geschichte unserer bisherigen Reise enthält, intessen wir unsern Zug burch bie Schweiz nun ernstlich sortsetzen. Auf bem Wege nach Biel ritten wir bas schweie Birschthal herauf und kamen entlich an ben engen Pag, ber hierher führt.

Durch ben Miden einer hohen und breiten Gebirgsfette hat bie Birsch, ein mäßiger Fluß, sich einen Weg von Uralters gesucht. Das Bedürsniß mag nachher durch ihre Schluchten ängstlich nachgeklettert senn. Die Römer erweiterten schon den Weg, und unn ist er sehr begnem durchgeführt. Das über Felsstliche rauschende Wasser und der Weg gehen neben einander hin und nachen an den meisten Orten die ganze Breite des Passes, der auf beiden Seiten von Felsen beschlossen ist, die ein gemächlich aufgehobenes Auge fassen kann. Hinterwärts heben Gebirge sauft ihre Rücken, deren Gipfel uns vom Rebel bedeckt waren.

Balt steigen aneinanderhängende Wände senfrecht auf, balt streichen gewaltige Lagen schief nach dem Fluß und dem Weg ein: breite Massen sind auf einander gelegt, und gleich daueben stehen scharse Alippen abgesett. Große Alüste spalten sich auswärts, und Platten von Manerstärke haben sich von dem übrigen Gesteine losgetrenut. Sinzelne Felsstücke sind hermuter gestürzt, andere hängen noch über und lassen nach ihrer Lage sürchten, daß sie dereinst gleichfalls hereinkommen werden.

Bato runt, bato ipig, bato bewachsen, bato nacht sint bie Firsten ber Felsen, wo oft noch oben brüber ein einzelner Kopf fahl und fühn herübersieht, und an Wänten und in ber Tiefe schmiegen sich ausgewitterte Kliste hinein.

Mir machte ter Zug turch tiese Enge eine große, ruhige Empfintung. Das Erhabene giebt ter Seele tie schöne Ruhe, sie wird ganz taburch ansgesüllt, fühlt sich so groß als sie senn kann. Wie berrich ist

ein solches reines Gefühl, wenn es bis über den Rand steigt, ohne überzulausen! Mein Ange und meine Seele konnten die Gegenstände kassen, und da ich rein war, diese Empsindung nirgends kalsch widerstieß, so wirkten sie was sie sollten. Vergleicht man solch ein Gefühl mit jenem, wenn wir uns mühselig im Kleinen umtreiben, alles ausbieten, diesem so viel als möglich zu bergen und aufzustlicken, und unserm Geist durch seine eigne Creatur Frende und Futter zu bereiten, so sieht man erst wie ein armseliger Behelf es ist.

Ein junger Mann, ben wir von Basel mitnahmen, sagte, es sey ibm lange nicht wie tas erstemal, und gab der Neuheit die Ehre. Ich möchte aber sagen: Wenn wir einen solchen Gegenstand zum erstenmal erblicken, so weitet sich die ungewohnte Seele erst aus, und es macht dieß ein schwerztich Bergnügen, eine Nebersülle, die die Seele bewegt und uns wollästige Thränen ablockt. Durch diese Operation wird die Seele in sich größer, ohne es zu wissen, und ist jener ersten Empfindung nicht nuchr sähig. Der Mensch glandt verloren zu haben, er hat aber gewennen. Was er an Wollust verliert, gewinnt er an innerm Wachsthum. Hätte mich nur das Schicksal in irgend einer großen Gegend heißen wohnen, ich wollte mit jedem Morgen Nahrung der Großheit aus ihr sangen, wie aus einem lieblichen Thal Geduld und Stille.

Am Enre der Schlucht ftieg ich ab und kehrte einen Theil allein zuricht. Ich entwickelte mir noch ein tiefes Gefühl, durch welches das Berguigen auf einen hohen Grad für den aufmerkfamen Geift vermehrt wird. Man ahnet im Dunkeln die Entstehung und das Leben dieser selts samen Gestalten. Es mag geschehen sehn wie und wann es wolle, so haben sich diese Massen nach der Schwere und Aehnlichkeit ihrer Theile groß und einsach zusammengesetzt. Was sür Revolutionen sie nachher bewegt, getreunt, gespalten haben, so sind auch diese nur einzelne Erschütterungen gewesen, und selbst der Gedanke einer so ungeheuern Bewegung giebt ein hohes Gesühl von ewiger Festigkeit. Die Zeit hat auch, gebunden an die ewigen Geseh, bald mehr bald weniger auf sie gewirkt.

Sie scheinen innertich von gelblicher Farbe zu sehn; allein bas Wetter und bie Lust verändern die Oberfläche in grandlan, daß nur hier und da in Streisen und in frischen Spalten die erste Farbe sichtbar ist. Langsam verwittert ber Stein selbst und rundet sich an den Ecken ab, weichere Klecken werden weggezehrt, und so giebt's gar zierlich ausgeschweifte

Höhlen und löcher, tie, wenn sie mit scharfen Kanten und Spigen zusammentreffen, sich seltsam zeichnen. Die Begetation behauptet ihr Necht; auf sebem Vorsprung, Fläche und Spalt sassen Fichten Wurzel, Moos und Kräuter säumen die Felsen. Man fühlt tief, hier ist nichts Willkürliches, hier wirft ein alles langsam bewegendes ewiges Gesetz, und nur von Menschenhand ist ber bequeme Weg, über ben man durch biese seltsamen Gegenden burchschleicht.

## Genf, ten 27. October 1779.

Die große Bergkette, bie von Bafel bis Benf Comeig und Frantreich scheidet, wird, wie Ihnen befannt ift, ber Jura genannt. größten Soben bavon ziehen fich über Lanfanne bis ungefähr über Rolle und Roon. Auf biefem höchsten Rücken ift ein merkwürdiges Thal von ber Natur eingegraben — ich möchte sagen eingeschwennut, ba auf allen tiefen Ralthöhen tie Wirkungen ber uralten Gemäffer fichtbar find - bas la Ballee de Jour genannt wird, welcher Rame, ba Jour in der Landiprache einen Felsen ober Berg bedeutet, beutsch bas Bergthal biege. Eh ich zur Beschreibung unserer Reise fortgebe, will ich mit wenigem Die Lage besselben geographisch angeben. Seine Länge streicht, wie das Gebirg felbst, ziemlich von Mittag gegen Mitternacht, und wird an jener Seite von ben Septmoncels, an Diefer von ber Dent De Baulion, welche nach ter Dole ber höchste Gipfel tes Jura ift, begränzt und hat nach ber Cage bes Landes neun fleine, nach unferer ungefähren Reiserechnung aber feche ftarfe Stunden. Der Berg, ter es tie Länge bin an ter Morgenseite begrängt und auch von bem flachen Land berauf sichtbar ift, beifit te noir Mont. Gegen Abend ftreicht ber Rifon bin und verliert fich allmählig gegen bie Franche Comté. Frankreich und Bern theilen fich ziemlich gleich in tiefes Thal, so tag jenes tie obere schlechte Hälfte und biefes bie untere beffere befitt, welche lettere eigentlich la Ballee bu Lae be Jour genannt wirt. Bang oben in tem Thal, gegen ben Fuß ber Septmoncels, liegt ber Lac bes Rouffes, ber feinen fichtlichen einzels nen Ursprung hat, sondern fich ans quelligem Boten und ten überall auslaufenden Brunnen fammelt. Ans bemfelben flieft tie Drbe, turchstreicht bas gange frangofische und einen großen Theil bes Berner Webiets, bis fie wieder unten, gegen die Dent de Baulion, fich jum Lac de Jour

bittet, ter seiwärts in einen kleinen See abfällt, woraus tas Wasser entlich sich unter ter Erte verlieret. Die Breite tes Thals ist-verschieden, oben beim Lac te Rousses etwa eine halbe Stunde, alstann verengert sich's und läuft wieder unten aus einander, wo etwa tie größte Breite anderthalb Stunden wirt. So viel zum bessern Berständniß tes selgenden, wobei ich Sie einen Blick auf tie Charte zu thun bitte, ob ich sie gleich alle, was diese Gegend betrifft, unrichtig gesunden habe.

Den 24. October ritten wir, in Begleitung eines Hanptmanns und Oberforstmeisters tiefer Gegenten, erstlich Mont binan, einen fleinen zerftreuten Ort, ber eigentlicher eine Rette von Reb- und Landhäufern genannt werden fonnte. Das Wetter war fehr hell; wir hatten, wenn wir uns umfehrten, Die Aussicht auf ben Genfer See, Die Savoher und Wallis-Gebirge, fonnten Laufanne erfennen und burch einen leichten Nebel auch tie Gegend von Genf. Der Moutblanc, ter über alle Gebirge bes Faucigni ragt, fam immer mehr berver. Die Sonne ging klar unter; es war fo ein großer Anblick, baß ein menschlich Ange nicht bagu hinreicht. Der fast volle Mont fam berauf und wir immer böber. Durch Fichtenwälter fliegen wir ten Inra hinan, und faben ben See in Duft und ben Wiederschein bes Monts barin. Es wurde immer heller. Der Weg ift eine wohlgemachte Chanffee, nur angelegt um bas Holz aus tem Gebirg bequemer in tas Land herunter zu bringen. Wir waren mohl brei Stunden gestiegen, als es hinterwärts fachte wieder binabzugeben aufing. Wir glanbten unter uns einen großen Gee zu erbliden, indem ein tiefer Rebel tas gauge Thal, was wir überseben fonnten, ausfüllte. Wir famen ihn entlich näher, faben einen weißen Bogen, ben ber Mond barin bilbete, und murten bald gang vom Rebel eingewickelt. Die Begleitung bes Hauptmanns verschaffte und Quartier in einem Sause, wo man-fonst nicht Frente aufzunehmen pflegt. Es unterschied sich in ber innern Banart von gewöhnlichen Gebäuden in nichts als bag ber große Ranm mitten inne zugleich Rüche, Berjammlungsplat, Borfaal ift, und man von ta in tie Zimmer gleicher Erte und auch bie Treppe hinauf geht. Auf ber einen Seite mar an bem Boten auf steinernen Platten bas Feuer angegundet, bavon ein weiter Schornstein, mit Brettern bauerhaft und fauber ausgeschlagen, ten Rauch aufnahm. In ber Ede waren Die Thüren zu ben Backöfen, ber gange Fingboben übrigens gebielet, bis auf ein fleines Echen am Fenfter um ben Spulftein, bas gepflaftert

war, übrigens ringsherum, auch in ber Bobe über ben Balfen, eine Menge Handrath und Geräthschaften in schöner Ordung angebracht, alles nicht unreinlich gehalten.

Den 25. Morgens mar helles faltes Wetter, Die Wiesen bereift, bier und ta zogen leichte Rebel: wir konnten ten untern Theil res Thals ziemlich überseben, unser Saus lag am Tug tes öftlichen noir Mont. Begen Achte ritten wir ab, und nm ber Conne gleich zu geniegen, an ber Abendseite bin. Der Theil bes Thale, an bem wir hinritten, besteht in abgetheilten Wiejen, Die gegen ben Gee zu etwas jumpfichter merten. Die Orbe flieft in der Mitte durch. Die Ginwohner haben fich theils in einzelnen Baufern an ber Seite angebant, theils fint fie in Dorfern naber gufammengerudt, Die einfache Ramen von ihrer Lage führen. Das erfte, worurd wir famen, mar le Centier. Wir faben von weitem Die Dent te Baulion über einem Rebel, ter auf tem Gee fant, bervorblicken. Das Thal ward breiter, wir famen hinter einen Felsgrat, ber und ten Gee verredte, turch ein ander Dorf, le Lien genannt; Die Rebel ftiegen und fielen medjelsweise vor ber Conne. Bier nabebei ift ein fleiner Gee, ber feinen Bu= und Abflug in haben icheint. Das Wetter flarte fich völlig auf, und wir famen gegen ten fing ter Dent te Baulion und trafen bier ans nördliche Ente tes großen Sees, ber, intem er fid) westwärts mentet, in ten fleinen burch einen Damm, unter einer Briide meg, feinen Ausfluß bat. Das Dorf priiben beifit le Bont. Die Lage best fleinen Gees ift wie in einem eigenen fleinen Thal, mas man niedlich fagen fann. Un bem mestlichen Ende ift eine merkwürdige Mühle in einer Felstluft angebracht, tie chemals ber fleine Gee ausfüllte; nunniehr ist er abgerämmt und bie Muble in die Tiefe gebant. Das Waffer läuft burch Echlenfen auf Die Rater, es fturzt fich von ba in Welsriten, me es eingeschluckt mirb und erft eine Stunde von ta in Balorbe hervorfommt, mo es mieter ben Ramen tes Orbefluffes führet. Dieje Abzüge (entonnoirs) muffen rein gehalten werden, fonft murte ras Waffer freigen, tie Aluft wieder ansfüllen und über die Mible weg geben, wie es schon mehr geschehen ift. Gie waren fart in ter Arbeit begriffen, ten moriden Ralffelfen theils wegzuschaffen, theils zu befestigen. Wir ritten gurnd über tie Brude nach Bont, nahmen einen Weg weiser auf la Dent. Im Anisteigen faben wir nunnehr ben großen Gee völlig hinter und. Ditmarts ift ber neir Mont feine Grange,

binter tem ber fable Gipfel ber Dole bervorkommt, westwärts bielt ibn ber Feleriiden, ber gegen ben Gee gang nadt ift, gusammen. Die Sonne ichien bein: es war zwischen Gilfe und Mittag. Nach und nach übersahen wir bas gange Thal, konnten in ber Ferne ben Lac bes Ronffes erkennen, und weiter ber bis zu unsern Fliken bie Gegent, burch bie wir gefommen waren, und ben Weg, ber uns rudwärts uoch über blieb. Im Anffteigen wurde von ber großen Strede Landes und ben Berrichaften, Die man oben unterscheiten konnte, gesprochen, und in folden Beraufen betraten wir ben Gipfel; allein uns war ein ander Schaufpiel zubereitet. Rur die boben Gebirgstetten waren unter einem flaren und beitern Simmel fichtbar, alle niedern Gegenden mit einem weißen wolfigen Rebelmeer überbedt, bas sich von Genf bis nordwärts an ben Horizont erftrectte und in ber Sonne glangte. Daraus ftieg oftwarts bie gange reine Reihe aller Schnee= und Gisgebirge, ohne Unterschied von Ramen ber Bolter und Fürsten, die fie gu besiten glanben, nur Einem großen Berrn und dem Blid ber Conne unterworfen, ber fie ichon rothete. Der Mont= blanc gegen und über schien ber höchste, bie Gisgebirge bes Wallis und bes Oberlandes folgten, julest ichloffen niedere Berge bes Cantons Bern. Gegen Abend war an einem Blatze bas Rebelmeer unbegrängt; gur Linten in ber weitesten Gerne zeigten sich sobann bie Bebirge von Golothurn, naber bie von Reufschatel, gleich vor und einige niedrige Gipfel des Jura, unter uns lagen einige Baufer von Baulion, dabin bie Dent gehört, und baher ben Ramen hat. Gegen Abend ichließt bie Franche-Comté mit flachstreichenden waldigen Bergen ben ganzen Horizont, wovon ein einziger gang in ber Ferne gegen Nordwest sich unterschied. aber war ein iconer Anblick. Bier ift bie Spitze, Die biefem Gipfel ben Namen eines Zahns giebt. Er geht fteil und cher etwas einwarts binunter; in ber Tiefe schlieft ein fleines Fichtenthal an mit schönen Grasplätzen, gleich barüber liegt bas Thal, Balorbe genannt, wo man bie Orbe aus bem Felfen kommen fieht und rudwarts gum kleinen Gee ihren unterirbischen Lauf in Gebanken verfolgen fann. Das Städtchen Balorbe liegt auch in biefem Thal. Ungern schieden wir. Ginige Stunden langeren Aufenthalts, indem ber Rebel um Diefe Zeit sich zu zerftrenen pflegt, hätten uns bas tiefere Land mit bem Gee entbeden laffen; fo aber mußte, damit der Genuft vollkommen werde, noch etwas zu wünschen übrig bleiben. Abwärts hatten wir unfer ganges Thal in aller Klarheit vor uns, stiegen

bei Pont zu Pferde, ritten an der Ostseite den See hinauf, kamen durch l'Abbahe de Jour, welches jetzt ein Dorf ist, chemals aber ein Sitz der Geistlichen war, denen das ganze Thal zugehörte. Gegen Biere langten wir in unserm Wirthshaus an, und fanden ein Essen, wovon uns die Wirthin versicherte, daß es um Mittag gut gewesen seh, aber auch überzgar tresssich schwerket.

Daß ich noch einiges, wie man mir es erzählt, hinzufüge. ich eben erwähnte, foll ehebem bas Thal Monchen gehört haben, bie es bann wieder vereinzelt, und zu Zeiten der Reformation mit ben übrigen ansgetrieben worden. Bett gehört es jum Canton Bern, und find tie Bebirge umber die Solgfammer von dem Bans de Baud. Die meiften Bölzer find Privatbesitzungen, werben unter Aufsicht geschlagen und fo ins Land gefahren. Auch werden bier bie Dauben zu fichtenen Fäffern geschnitten, Gimer, Bottiche und allerlei bolgerne Gefäße verfertigt. Die Leute find gut gebildet und gefittet. Reben bem Golgverkauf treiben fie Die Biehzucht; fie haben fleines Bieh und machen gute Rafe. Gie find geschäftig, und ein Eroschollen ift ihnen viel werth. Wir fanden einen, ber bie wenige aus einem Grabden aufgeworfene Erde mit Bferd und Karren in einige Bertiefungen eben berfelben Biefe führte. Die Steine legen fie forgfältig gusammen und bringen fie auf fleine Saufen. Es find viele Steinschleifer bier, bie fur Genfer und andere Raufleute arbeiten, mit welchem Erwerb sich auch bie Franen und Kinter beschäftigen. Die Bäuser sint banerhaft und fanber gebaut, Die Form und Einrichtung nach bem Bedürsnig ter Gegend und ber Bewohner; vor jedem Saufe läuft ein Brunnen, und burdaus fpurt man fleiß, Rührigfeit und Wohlstand. lleber alles aber muß man tie ichonen Wege preisen, für tie, in tiesen entfernten Gegenden, ber Stand Bern, wie durch ben gangen übrigen Canton forgt. Es geht eine Chanffee um bas gange Thal herum, nicht übermäßig breit, aber wohl unterhalten, fo bag bie Ginwohner mit ber größten Begnemlichkeit ihr Gewerbe treiben, mit fleinen Pferten und leichten Wagen fortfommen fonnen. Die Luft ift fehr rein und gefund.

Den 26. ward beim Frühstild überlegt, welchen Weg man zurück nehmen welte. Da wir hörten, daß die Dole, der höchste Gipfel des Inra, nicht weit von dem obern Ende des Thals liege, da das Wetter sich auf das herrlichste antieß und wir hoffen konnten, was uns gestern noch gesehlt, heute vom Glück alles zu erlangen: so wurde dahinzugehen

beichloffen. Wir pacten einem Boten Rafe, Butter, Brot und Wein auf, und ritten gegen Achte ab. Unfer Weg ging nun burch ben obern Theil Des Thals in Dem Schatten Des noir Mont bin. Es war jehr falt, hatte gereift und gefroren; wir hatten noch eine Stunde im Berniichen zu reiten, mo sich bie Chaussee, bie man eben zu Ende bringt, abschneiben wird. Durch einen kleinen Fichtenwald rückten wir ins frangosijdhe Gebiet ein. Hier verändert sich ber Schanplatz fehr. Was wir zuerst bemerkten, maren die schlechten Wege. Der Boden ift fehr steinig, überall liegen sehr große Saufen zusammengelesen; wieder ift er eines Theils fehr moraftig und quellig; die Waldungen umber find fehr ruinirt; ben Häufern und Einwohnern fieht man, ich will nicht fagen Mangel, aber boch bald ein fehr enges Bedürfniß an. Gie gehören faft als Leibeigene an die Canonici von St. Claude, sie find an die Erte gebunden, viele Abgaben siegen auf ihnen (sujets à la main morte et au droit de la suite), wovon mündlich ein mehreres, wie auch nach dem neuesten Edict des Rönigs, wodurch bas droit de la suite anigehoben wird, die Gigenthümer und Besitzer aber eingelaten werten, gegen ein gemisses Beld ber main morte zu entsagen. Doch ist auch tiefer Theil tes Thals sehr angebaut. Gie nähren fich mühfam und lieben boch ihr Baterland fehr, stehlen gelegentlich ben Bernern Holz und verfaufen's wieder ins Land. Der erste Sprengel heißt le Bois d'Amont, durch den wir in das Kirch= spiel les Rousses famen, wo wir den kleinen Lac des Rousses und les Septmoncels, fieben fleine, verschieden gestaltete und verbundene Bügel, bie mittägige Granze bes Thals, bor und faben. Wir famen bald auf bie neue Straffe, bie aus bem Bans be Land nach Baris führt; wir folgten ihr eine Weile abwärts, und waren nunnehr von unferm Thale geschieden; ber fable Gipfel der Dole lag vor uns, wir stiegen ab, unfre Bierte zogen auf ber Strafe vorans nach St. Cerque, und wir stiegen Die Dole hinan. Es war gegen Mittag, Die Sonne ichien beiß, aber es wechselte ein fühler Mittagswind. Wenn wir, auszuruben, uns umsaben, hatten wir les Septmoncels hinter und; wir saben noch einen Theil tes Lac tes Rouffes und um ihn tie zerstreuten Säufer tes Kirch= spiels; ber noir Mont beckte und bas übrige gange Thal; bober saben wir wieder ungefähr die gestrige Aussicht in die Franche=Comté und näher bei uns, gegen Mittag, tie letten Berge und Thäler tes Iura. Sorgfältig hüteten wir uns, nicht burch einen Bug ber Sügel uns nach ber Gegend umanseben, um berentwillen wir eigentlich heranistiegen. 3ch war in einiger Sorge megen bes Nebels, bod zog ich ans ber Geftalt bes obern Himmels einige aute Vorbedentungen. Wir betraten endlich ten obern Gipfel und faben mit größtem Bergnugen uns heute gegonnt, was uns geftern verfagt war. Das gange Pans te Band unt be Ger lag wie eine Flurcharte unter uns, alle Bestigungen mit grimen Bännen abgeschnitten, wie bie Beete eines Parterres. Wir maren fo boch, taft Die Höhen und Vertiefungen bes vorbern Lantes gar nicht erschienen. Dörfer, Stärtchen, Landhäuser, Weinberge und höher berauf, mo Walt und Allpen angehen, Sennhütten, meistens weiß und hell angestrichen, lenchteten gegen bie Somme. Bem Lemanerfee hatte fich ber Revel ichon gurudgezogen; wir saben ben nächsten Theil an ber bieffeitigen Rufte rentlich; ben jogenannten fleinen Gee, wo sich ber große verenget und gegen Genf zugeht, bem mir gegenüber waren, überblickten wir gang, und gegenüber flärte fich bas Lant auf, bas ihn einschließt. Ber allem aber behanptete ber Unblid über bie Gis = und Schneeberge feine Rechte. Bir jetten uns vor ber fühlen Luft in Schut hinter Feljen, ließen uns von ber Sonne bescheinen; bas Effen und Trinfen schmeckte trefflich. Wir saben bem Nebel zu, ber sich nach und nach verzog; jeder entreckte etwas, ober glaubte etwas zu entreden. Wir fahen nach und nach Lanjame mit allen Gartenhäusern umber, Bevan und bas Schloff von Chillon gang bentlich, bas Gebirg, bas und ben Eingang von Wallis verbedte, bis in ben See, von ba, an ber Savober Klifte, Evian, Ripaille, Tonon, Derichen und Hanschen zwischen inne; Genf fam entlich rechts and aus tem Nebel, aber weiter gegen Mittag, gegen ten Mont-créto und Mont-vande, wo tas Fort l'Ecluse inne liegt, zog er sich gar nicht weg. Wenteten wir uns wieder links, fo lag bas gange Land von Laufanne bis Solethurn in leichtem Duft. Die nahern Berge und Boben, auch alles, was weiße Bäufer hatte, founten wir erfennen; man zeigte uns bas Echlof Chanvan blinken, bas vom Menburgerjee links liegt, worans wir seine Lage umthmaßen, ihn aber in ten blanen Dust nicht erkennen fonnten. Es fint feine Worte fur Die Große und Edone Diefes Unblicks; man ift fich im Augenblick felbst faum bemußt, bag man fiebt, man ruft fich nur gern bie Ramen und alten Gestalten ber befannten Starte und Orte gurud, und freut fich in einer taumelnten Erfenntuiß, baß bas eben bie weißen Bunfte fint, bie man vor fich bat.

Und immer wieder zog die Reihe der glänzenden Eisgebirge das Ang' und die Seele an sich. Die Sonne wendete sich mehr gegen Abend und erlenchtete ihre größern Flächen gegen uns zu. Schon was vom Schnec auf sur schwarze Felskrücken, Zähne, Thürme und Mauern in vielsachen Reihen vor ihnen anisteigen! wilde, ungeheure, undurchdrüngliche Borhöse bilden! Wenn sie dann erst selbst in der Reinheit und Klarsheit in der freien Lust mannigsaltig da liegen, man giebt da gern jede Prätension aus Unendliche auf, da man nicht einmal mit dem Endlichen im Anschauen und Geranken sertig werden kann.

Bor und faben wir ein fruchtbares bewohntes Land; ter Boten, werauf wir ftunden, ein hohes fahles Gebirge, trägt noch Gras, Futter für Thiere, von benen ber Mensch Nuten zieht. Das kann sich ter einbildische Berr ber Welt noch zueignen; aber jene find wie eine beilige Reihe von Jungfrauen, tie ter Geift tes Himmels in unzugänglichen Gegenden, vor unfern Augen, für fich allein in ewiger Reinheit aufbewahrt. Wir blieben und reizten einander mechfelsweise, Städte, Berge und Gegenden, balt mit blogent Auge, bald mit bem Teleffop, ju entreden, und gingen nicht eber abwärts, als bis bie Sonne im Beiden ten Rebel feinen Abenthand über ten Gee breiten lief. Wir famen mit Connenuntergang auf bie Ruinen bes Fort be St. Cerque. Huch näber am Thal waren unfere Augen nur auf die Eisgebirge gegenüber gerichtet. Die letten, links im Dberland, ichienen in einen leichten Feuerdampf aufzuschmelzen; Die nächsten standen noch mit wohl bestimmten rothen Seiten gegen und; nach und nach murben jene meiß, grun, graulich. Es fah fast ängstlich aus. Wie ein gewaltiger Körper von außen gegen bas Berg zu abstirbt, jo erblagten alle langfam gegen ten Montblanc zu, beffen weiter Bufen noch immer roth herüberglängte und auch guletet uns noch einen rothlichen Schein zu behalten ichien, wie man ben Tod bes Geliebten nicht gleich bekennen, und den Angenblick, wo der Puls zu schlagen aufhört, nicht abschneiden will. gingen wir ungern weg. Die Pferte fanten wir in St. Cerque, und taf nichts fehle, stieg ter Mont auf und leuchtete uns nach Noon, inreß unterwege unfere angefrannten Sinnen fich wieder lieblich entfalteten, wieder freundlich wurden, um mit frischer Luft aus ten Fenstern tes Wirthshauses ben breitschwimmenten Wieberglang bes Montes im gang reinen See geniefen zu fonnen.

Hier und ta auf ter ganzen Reise wart soviel von ter Merkwürrigseit ter Savoper Eisgebirge gesprochen, und wie wir nach Genf famen, hörsten wir, es werte immer mehr Mote, tieselben zu sehen, taß ter Graf eine sonderliche Lust friegte, unsern Weg tahin zu leiten, von Genf aus über Eluse und Salenche ins Thal Chamouni zu gehen, tie Wunter zu betrachten, dann über Balorsine und Trient nach Martinach ins Wallis zu sallen. Dieser Weg, ten tie meisten Reisenden nehmen, schien wegen ter Jahrszeit etwas betenklich. Der Herr te Saussure wurte bestwegen auf seinem Lantgute besucht und um Rath gestagt. Er versicherte, daß man ohne Bedenken ten Weg machen könne; es liege auf ten mittern Bergen noch kein Schnee, und wenn wir in ter Folge aufs Wetter und auf den guten Nath der Lantleute achten wollten, der niemals sehl schlage, so könnten wir mit aller Sicherheit diese Reise unternehmen. Hier ist die Albschrift eines sehr eiligen Tageregisters.

# Cluse in Savonen, ben 3. November 1779.

Beute beim Abscheiden von Benf theilte fich bie Befellichaft; Der Graf, mit mir und einem Jäger, jog nach Cavohen gu; Freund 23. mit ben Pferden burch Bans be Baud ins Ballis. Wir, in einem leichten Cabriolet mit vier Ratern, fuhren erft, Subern auf feinem Langaute ju besuchen, ben Mann, bem Geist, Imagination, Nachahmungsbegierbe an allen Gliedern berand will, einen ber wenigen gangen Menschen, bie wir angetroffen haben. Er fette uns auf ben Weg, und wir fuhren jotann, tie boben Schneegebirge, an tie mir wollten, por Angen, weiter. Bom Genferfee laufen bie vordern Bergfetten gegen einander, bis ba, mo Bonneville, zwifden ber Mote, einem aufebnlichen Berge, und ber Urve inne liegt. Da affen wir zu Mittag. Sinter ter Statt ichlieft fic bas That an, obgleich noch fehr breit, Die Arve fliegt fachte burch; Die Mittagfeite ift febr angebaut und burchaus ber Boten benutt. Wir hatten seit früh etwas Regen, wenigstens auf tie Racht, befürchtet, aber tie Wolfen verliegen nach und nach tie Berge und theilten fich in Schäfden, tie uns schon mehr ein gmes Zeichen gewesen. Die Luft war jo warm wie Aufang Septembers unt bie Wegent febr icon, noch viele Banne grun, tie meiften braungelb, wenige gang tabl, bie Gaat bedgrun, tie Berge im Abendroth rosenfarb ins Biolette, und Diese Farben auf großen,

schenen, gefältigen Formen ber Landschaft. Wir schwatzten viel Gutes. Gegen Fünse kamen wir nach Cluse, we das Thal sich schließet und nur Einen Ansgang läßt, we die Arve ans dem Gebirge kommt und wir mergen hineingehen. Wir stiegen auf einen hehen Berg, und sahen unter uns die Stadt an einen Fels gegenüber mit der einen Seite angelehnt, die andere mehr in die Fläche des Thals hingebant, das wir mit vergnügten Blicken durchliesen, und auf abgestürzten Granitstücken sitzend, die Ankunst der Nacht, mit ruhigen und mannigsaltigen Gesprächen, erwarteten. Gegen Sieben, als wir hinabstiegen, war es nech nicht fühler, als es im Sommer um nem Uhr zu sehn pflegt. In einem schlechten Wirthshaus, bei muntern und willigen Leuten, an deren Patois man sich erlustigt, erschläsen wir um den morgenden Tag, vor dessen Anbruch wir schon unsern Stad weiter sezen wollen.

Abente gegen Behn.

Salende, ten 4. November 1779. Mittags.

Bis ein schlechtes Mittagessen von fehr willigen Santen wird bereitet fenn, versuche ich, bas Merswürrigfte von heute früh aufzuschreiben. Mit Tages Anbruch gingen wir zu Fuße von Clufe ab, ben Weg nach Balme. Angenehm frifd mar's im Thal; bas lette Montviertel ging vor ber Sonne bell auf und erfreute und, weil man es felten fo zu feben gewohnt ift. Leichte, einzelne Rebel fliegen aus ben Feldrigen aufwärts, als wenn tie Morgenluft junge Geister ausweckte, bie Lust fühlten, ihre Bruft ber Sonne entgegen zu tragen und fie an ihren Bliden zu vergülten. Der obere Simmel mar gang rein, nur wenige burchlendstete Wolfer ftreifen zogen quer barüber bin. Balme ift ein elendes Dorf, unfern vom Wege, mo fich eine Felsschlucht wentet. Wir verlangten von ten Leuten, tag fie uns zur Söhle führen follten, von ter ber Drt feinen Ruf hat. Da saben sich bie Leute unter einander an und sagten einer zum andern: Nimm du die Leiter, ich will den Strick nehmen; kommt ihr Herrn nur mit! Diese wunderbare Einladung schreckte uns nicht ab, ihnen zu folgen. Buerft ging ber Stieg burd abgefturzte Kalkfeljenftude binauf, Die rurch die Zeit vor die steile Telswand aufgestufet worden und mit Haselund Buchenbüschen turchwachsen sind. Auf ihnen kommt man endlich an rie Schicht ter Felswand, wo man mühjelig und leirig, auf ter Leiter

und Welsstufen, mit Bulfe übergebogener Angbaum-Hefte und tran befestigter Strice, binaufflettern muß; bann fteht man freilich in einem Portal, tas in ten Felsen eingewittert ift, übersieht tas Thal und tas Dorf unter fich. Wir bereiteten uns zum Gingang in Die Böhle, gundeten Lichter an und luten eine Piftole, Die wir losschiefen wollten. Die Boble ift ein langer Bang, meift ebenes Botens, auf Giner Schicht, bald gu Ginem, bald zu zwei Menfchen breit, bald über Mannesbobe, tann wieter jum Buden und aud jum Durchfrieden. Gegen bie Mitte fteigt eine Rluft aufwärts und bilbet einen fritigen Dom. In einer Cee ichiebt eine Kluit abwarts, wo wir immer gelaffen Giebzehn bis Reunzehn gegahlt haben, eh' ein Stein, mit verschiedentlich wiederschallenten Sprüngen, endlich in tie Tiefe fam. Un ten Wänten fintert ein Tropfftein, bed ift fie an ben wenigsten Orten fendyt, auch bilben fich lange nicht tie reichen munterbaren Figuren, wie in ter Baumannshöhle. Wir brangen so weit vor, als es tie Wasser guliegen, ichossen im Beransgeben tie Biftole los, bavon tie Boble mit einem ftarten tumpfen Klang erichüttert murte und um uns wie eine Glocke jummte. Wir brauchten eine ftarke Viertelftunde wieder berauszugeben, machten uns bie Felsen wieder hinunter, fanden unfern Wagen und fuhren weiter. Wir faben einen iconen Wasserfall auf Staubbachs Urt; er war weber sehr hoch noch sehr reich, boch sehr interessant, weil bie Felsen um ihn wie eine runte Nische bilben, in ber er herabstürzt, und weil bie Ralfschichten an ihm, in sich selbst umgeschlagen, neue und ungewohnte Formen bilten. Bei bobem Sonnenichein famen wir bier an, nicht hungrig genug, tas Mittageffen, tas ans einem aufgewärmten Gifd, Aubsteifd und bartem Brod bestehet, gut zu finden. Bon bier geht weiter ins Webirg fein Fuhrweg für eine fo ftattliche Reiselutsche, wie wir haben; tiefe geht nach Genf gurud und ich nehme Abschied von Ihnen, um ten Weg meiter fortgufeten. Gin Maulefel mit bem Bepad wird und auf bem Fuße folgen.

Chamouni, ten 4. November 1779. Abente gegen Reun.

Nur baß ich mit biesem Blatt Ihnen um so viel näher rücken kann, nehme ich bie Feber; sonst wäre es besser, meine Geister ruhen zu lassen. Wir ließen Salenche in einem schönen, offnen Thale hinter nus, ber himmel hatte sich währent unser Mittagsrast mit weißen Schäschen überzogen, von benen ich hier eine besondere Anmerkung machen muß.

Wir baben sie so ichon und noch schöner, an einem beitern Tag, von den Berner Eisbergen aufsteigen seben. Auch bier schien es uns wieder fo, als wenn bie Conne bie leifesten Ausbunftungen von ben bochsten Schneegebirgen gegen fich aufzöge, und biefe gang feinen Dünfte von einer leichten Luft, wie eine Schaumwolle, burch bie Atmosphäre gefämmt würden. Ich erinnere mich nie in den höchsten Sommertagen bei uns, wo bergleichen Lufterscheimungen auch vorkommen, etwas fo Durchsichtiges, Lichtgewobenes gesehen zu haben. Schon sahen wir bie Schnegebirge, von benen fie aufsteigen, por uns, bas Thal fing an zu stocken, bie Arve schoft aus einer Welstluft herver; wir mußten einen Berg hinan und wanden uns, Die Schneegebirge rechts vor uns, immer höher. Abwechselnde Berge, alte Fichtenwälter zeigten sich uns rechts, theils in ber Tiefe, theils in gleicher Höhe mit uns. Links über uns maren die Gipfel des Bergs Wir fühlten, daß wir einem stärkern und mächtigern fahl und spitia. Sats bon Bergen immer naber rückten. Wir famen über ein breites. trodues Bett von Riefeln und Steinen, bas die Wafferfluthen die Länge bes Berges hinab zerreißen und wieder füllen; von da in ein fehr angenehmes, rundgeschlossenes, flaches Thal, worin bas Dörfchen Serves liegt. Bon ta geht ber Weg um einige fehr bunte Felsen wieder gegen die Arve. Wenn man über fie weg ift, fteigt man einen Berg hinan; Die Maffen werden immer größer, tie Natur hat hier mit fachter Sand tas Ungeheure au bereiten angefangen. Es wurde bunkler, wir kamen bem Thale Chamouni näher und endlich barein. Aur die großen Maffen waren uns sichtbar. Die Sterne gingen nach einander auf, und wir bemerkten über ben Gipfeln ber Berge, rechts vor uns, ein Licht, bas wir nicht erklären founten. Bell, ohne Glang, wie die Mildftrafe, boch bichter, faft wie die Plejaden, nur größer, unterhielt es lange unsere Ausmerksamkeit, bis es endlich, da wir unfern Standpunkt änderten, wie eine Byramide, von einem innern geheinnisvollen Lichte burchzogen, bas bem Schein eines Ichanniswurms am besten verglichen werden fann, über ben Gipfeln aller Berge hervorragte und uns gewiß machte, bag es ter Gipfel bes Moutblanc war. Es war die Schönheit diefes Anblicks gang außerordentlich; benn, ba er mit ben Sternen, die um ihn herumstunden, zwar nicht in gleich raschem Licht, boch in einer breitern zusammenhängendern Maffe leuchtete, jo fchien er ben Angen zu einer höhern Sphare gu gehören, und man batte Mib', in Gedanken feine Wurzeln wieder an Die

Erbe zu befestigen. Bor ihm sahen wir eine Reihe von Schneegebirgen bammernter auf ten Rücken von schwarzen Fichtenbergen liegen unt ungeheure Gletscher zwischen ten schwarzen Wältern herunter ins Thal steigen.

Meine Beschreibung sängt an unordentlich und ängstlich zu werden; auch brauchte es eigentlich immer zwei Menschen, einen, der's sähe und einen der's beschriebe.

Wir sind hier in dem mittelsten Dorse des Thals, le Prieuré genaunt, wohl logiret, in einem Hause, das eine Wittwe, den vielen Fremden zu Ehren, vor einigen Jahren erbauen ließ. Wir sitzen am Kamin und lassen uns den Mustatellerwein ans der Vallée d'Aost besser schmecken, als die Fastenspeisen, die uns aufgetischt werden.

#### Den 5. November 1779. Abende.

Es ift immer eine Refulution als wie wenn man ins falte Wasser soll, ehe ich die Feder nehmen mag, zu schreiben. Hier hätt' ich nun gerade Lust, Sie auf die Beschreibung der Savon'schen Gisgebirge, die Bourrit, ein passionirter Aletterer, herausgegeben hat, zu verweisen.

Erfrischt burch einige Glafer guten Wein und ben Geranfen, baf biefe Blätter eher als bie Reisenden und Bourrit's Buch bei Ihnen anfommen werben, will ich mein Möglichstes thun. Das Thal Chamonni, in bem wir uns befinden, liegt fehr boch in ben Gebirgen, ift etwa feche bis fieben Stunden lang und gehet ziemlich von Mittag gegen Mitternacht. Der Charafter, ber mir es vor andern auszeichnet, ift, bag es in feiner Mitte fast gar feine Fläche hat, sondern bas Erbreich, wie eine Multe, sich gleich von ter Arve ans gegen tie höchsten Gebirge auschmiegt. Der Montblane und tie Gebirge, Die von ihm herabsteigen, Die Gismaffen, die tiefe ungehenern Klüfte ausfüllen, machen tie öftliche Wand aus, an ber bie gange Länge bes Thals bin fieben Gletider, einer größer als ber andere, herunterkommen. Unfere Führer, Die wir gedingt hatten, bas Eismeer zu seben, tamen bei Zeiten. Der eine ist ein ruftiger junger Buriche, ber andere ein ichon alterer und fich flug bunfenter, ber mit allen gelehrten Fremten Verfehr gehabt hat, von ter Beschaffenheit ter Eisberge sehr wohl unterrichtet und ein sehr tüchtiger Mann. verficherte uns, bag feit achtundzwanzig Jahren - fo lange führe er Fremte auf tie Bebirge - er gum erstenmal fo fpat im Sahr, nach Allerheiligen, jemant hinauf bringe; unt toch follen wir alles je gut wie im August

feben. Wir ftiegen, mit Speije und Wein geruftet, ben Mont Muvert binan, wo und ter Anblick tes Gismeers überrafchen follte. Ich würte es, nm die Baden nicht zu voll zu nehmen, eigentlich bas Eisthal ober ben Gisftrom nennen; benn bie ungehenern Maffen von Gis bringen ans einem tiefen That, von oben auguschen, in ziemlicher Chene bervor. Gerad' hinten entigt ein spitziger Berg, von beffen beiben Geiten Giswogen in ten Sanptstrom bereinstarren. Es lag noch nicht ber minbeste Schnee auf ber zadigen Gläche und bie blanen Spalten glänzten gar ichen bervor. Das Wetter fing nach und nach an fich zu überziehen, und ich fah wo= gige grane Wolfen, Die Schnee angubenten ichienen, wie ich fie niemals gesehen. In ter Gegent wo wir ftunden, ift bie kleine, von Steinen zusammengelegte Bütte für bas Bedürfniß ber Reisenden, zum Scherz tas Schloß von Mont-Anvert genannt. Monfieur Blaire, ein Eng länder, der fich zu Genf aufhält, hat eine geräumigere an einem schicklichern Ort, etwas weiter hinauf, erbanen laffen, wo man, am Fener fitent, zu einem Teufter hinaus bas ganze Cisthal übersehen kann. Die Gipfel ter Welfen gegenüber und auch in die Tiefe des Thals hin find febr fpitzig ansgezacht. Es tommt baber, weil fie ans einer Gefteinart aufannnengesett fint, beren Bante fast gang perpendifular in die Erbe Wittert eine leichter aus, fo bleibt die andere spitz in die Luft ftehen. Colde Baden werten Rabetn genannt und bie Niguille bu Dru ift eine folde bobe, merhvürdige Spite, gerade bem Mont-Anvert gegenüber. Wir wollten nunmehr auch bas Gismeer betreten und biefe ungehenern Maffen auf ihnen felbst beschauen. Wir stiegen ben Berg hinunter und machten einige hundert Schritte auf den wogigen Kryftallklippen herum. Es ist ein gang trefflicher Anblick, wenn man, auf bem Gife felbft ftehend, ben oberwärts fich berabbrängenden und burch feltfame Spalten geschiedenen Massen entgegensieht. Doch wollt' es uns nicht länger auf diefem fchlüpfrigen Boben gefallen; wir waren weder mit Tußeifen, noch mit beschlagenen Schuben gerüftet, vielmehr hatten sich unsere Abfätze burch ben langen Marich abgernndet und geglättet Wir machten uns alfo wieder zu den Gütten hinauf und nach einigem Ausruhen zur Abreise fertig. Wir stiegen ben Berg hinab und kamen an ben Ort, wo ter Gisftrom ftusenweis bis himmter ins Thal bringt, und traten in bie Boble, in ter er sein Wasser ansgießt. Gie ift weit, tief, von bem schönsten Blan, und ce steht sich sichrer im Grund als vorn an ber

Mintung, weil an ihr sich immer große Stücke Eis schmelzend ablösen. Wir nahmen unsern Weg nach dem Wirthshause zu, bei der Wehnung zweier Blondins vorbei, Kinder von zwölf bis vierzehn Jahren, die sehr weiße Haut, weiße, doch schrosse Haare, rothe und dewegliche Augen wie die Kaninchen haben. Die tiese Nacht, die im Thale liegt, lädt mich zeitig zu Bette, und ich habe kann noch so viel Munterkeit Ihnen zu sagen, daß wir einen jungen zahmen Steinbock gesehen haben, der sich unter den Ziegen ansminnut wie der natürliche Sohn eines großen Herrn, dessen Werrn, dessen misen Tiscursen geht's nicht an, daß ich etwas ans der Neihe mittheile. In Graniten, Gneißen, Lärchen- und Ziebelbäumen sinden Sie anch keine große Erbauung; dech sollen Sie ehestens merkwirzige Früchte von unsern Votanisiren zu sehen kriegen. Ich bilde mir ein, sehr schlaftrunken zu sehn und kann nicht eine Zeile weiter schreiben.

#### Chamouni, ten 6. Rovember 1779. Renb.

Bufrieden mit dem, was uns die Jahreszeit zu feben erlaubte, find wir reifefertig, noch bente ins Wallis burchzudringen. Das gange That ift über und über bis an bie Balfte ber Berge mit Rebel bedeckt, und wir muffen erwarten, was Conne und Wind zu unferm Bortheil thun werben. Unfer Führer ichlägt uns einen Weg über ben Colm be Balme vor: ein hober Berg, ber an ber nördlichen Seite bes Thale gegen Wallis zu liegt, auf tem wir, wenn wir glücklich fint, bas Thal Chamouni mit seinen meisten Mertwürrigkeiten noch auf einmal von seiner Bobe überseben können. Indem ich tieses schreibe, geschieht an tem Simmel eine herrliche Erscheinung: tie Rebel, die sich bewegen und sich an einigen Orten brechen, laffen, wie burch Tagelocher, ben blauen Simmel feben und zugleich tie Gipfel ter Berge, tie oben, über unfrer Tunftrede, von ber Morgensonne beschienen werden. And ohne tie Soffnung eines schönen Tags ift tiefer Aublid tem Ang' eine rechte Beite. Erft jeto bat man einiges Maß für bie Sobe ber Berge. Erst in einer ziemlichen Bobe vom Thal auf ftreichen tie Rebel an tem Berg bin; hohe Wolten fteigen von ba auf, und alstann fieht man nech über ihnen bie Gipfel ber Berge in ber Verflärung ichimmern. Es wird Zeit! 3d nebme gu gleich von tiesem geliebten That und von Ihnen Absich.

Martinach im Ballis, ten 6. November 1779. Abents.

Glücklich fint wir herüber gekemmen, und so ware anch tieses Abentener bestanden. Die Freude über unser gutes Schicksal wird mir noch eine halbe Stunde bie Feder lebendig erhalten.

Unfer Gepäck auf ein Maulthier gelaten, zogen wir bente früh gegen Renne von Prienre and. Die Wolfen medfelten, bag tie Gipfel ber Berge balt erichienen, balt verschwanten, bald bie Some ftreifweis ins Thal tringen fonnte, bald bie Gegend wieder verbedt murbe. Wir gingen tas That hinauf, ten Ansguß tes Eisthals vorbei, ferner ten Glacier b'Ar= gentiere bin, ten bochften von allen', teffen oberfter Gipfel und aber von Wolfen betedt mar. In ber Gegent murte Rath gehalten, ob wir ben Stieg über ben Col be Balme unternehmen und ben Weg über Balor= fine verlaffen wollten. Der Auschein war nicht ber vortheilhafteste; boch ta hier nichts zu verlieren und viel zu gewinnen war, traten wir unfern Weg feck gegen bie bunkle Nebel = und Wolkenregion au. 2118 wir gegen ten Glacier bu tour famen, riffen sich bie Wolfen anseinander, und wir faben auch tiefen schönen Gletscher in völligem Lichte. Wir fetten uns nieder, tranken eine Flasche Wein aus und affen etwas weniges. Wir stiegen nunmehr immer ten Quellen ber Arve auf rauben Matten und schlecht beraften Fleden entgegen und famen bem Nebelfreis immer näher. bis er uns endlich völlig aufnahm. Wir fliegen eine Weile gedultig fort, als es auf einmal, indem wir aufschritten, wieder über unfern Sauptern helle zu werden aufing. Kurze Zeit bauerte es, jo traten wir aus ben Wolfen heraus, faben fie in ihrer gangen Laft unter uns auf bem Thale liegen, und konnten bie Berge, bie es rechts und links einschliegen, auger bem Gipfel bes Montblanc, ber mit Wolfen bebedt mar, feben, benten und mit Namen nennen. Wir faben einige Gletscher von ihren Söben bis 311 ter Wolfentiefe herabsteigen, von andern saben wir nur tie Blate, intem uns die Eismaffen burch die Bergschrunden verbedt murben. Ueber bie gange Wolfenfläche faben wir, außerhalb bem mittägigen Ende bes Thales, ferne Berge im Sonnenschein. Was foll ich Ihnen bie Namen von ben Gipfeln, Spitzen, Nabeln, Gis - und Schneemaffen vorergablen, Die Ihnen boch fein Bild, weber vom Gangen, noch vom Einzelnen, in bie Seele bringen. Merkwürdiger ift's, wie die Geifter ber Luft fich unter uns zu ftreiten schienen. Kaum hatten wir eine Beile geftanten und und an ter großen Aussicht ergötzt, jo schien eine feindliche Gahrung in

dem Rebel zu entstehen, der auf einmal aufwärts ftrich, und uns auf neue einzuwideln brobte. Wir ftiegen ftarter ben Berg hinan, ihm noch mals zu entgeben, allein er überflügelte uns und bullte uns ein. Wir ftiegen immer frifd aufwärts, und bald tam uns ein Gegenwind vom Berge felbst zu Bulfe, ber burch ben Cattel, ber zwei Gipfel verbindet, bereinftrich und ten Nebel wieder ins Thal gurudtrieb. Diefer munterfame Streit wiederholte fich öfter, mir langten endlich glüdlich auf bem Col be Balme an. Es war ein feltfamer eigener Anblid. Der bochfte Simmel über ben Gipfeln ber Berge mar überzogen, unter uns faben wir burch ben manchmal zerriffenen Rebel ins gange Thal Chamonni, und mifchen tiefen beiben Wolfenschichten waren bie Gipfel ber Berge alle fichtbar. Auf ter Oftseite waren wir von ichroffen Gebirgen eingeschlossen, auf ber Abentseite saben wir in ungeheure Thäler, wo boch auf einigen Matten fich menschliche Wohnungen zeigten. Bormarts lag und tas Wallisthal, wo man mit einem Blick, bis Martinach und weiter binein, mannichfaltig über einander geschlungene Berge seben kounte. Auf allen Seiten von Gebirgen umichloffen, Die fich weiter gegen ten Borizont immer zu vermehren und aufzuthürmen schienen, so stangen wir auf ber Grange von Savopen und Wallis. Ginige Contrebantiers famen mit Maulefeln ten Berg berauf und erschrafen vor und, ta fie an tem Plat ieto niemand vermntheten. Gie thaten einen Schuff, als ob fie jagen wollten: tamit ihr feht, bag fie geladen find! und einer ging vorans, um und zu recognosciren. Da er unfern Führer erfaunte und unfere harmlofen Figuren fah, rudten bie andern auch näher, und wir gogen mit wechselseitigen Glüdwünschen an einander vorbei. Der Wind ging scharf und es fing ein wenig an zu schneien. Runmehr ging es einen febr rauben und milben Stieg abwarts, burch einen alten Fichtenwalt. ber fich auf Felsplatten von Gneiß eingewurzelt hatte. Bom Wind übereinauber geriffen, verfaulten bier bie Stängel mit ihren Burgeln, und tie zugleich losgebrochenen Felfen lagen ichroff burch einander. Endlich famen wir ins Thal, wo ber Trientfluß aus einem Gletscher entspringt, ließen bas Dörschen Trient gang nabe rechts liegen und folgten bem Thale burch einen ziemlich unbequemen Weg, bis wir endlich gegen Sechie bier in Martinad, auf fladjem Ballisboben angefommen fint, wo wir une zu weitern Unternehmungen ausruben wollen.

Martinad, ben 6. November 1779. Abende.

Wie unsere Reise ununterbrochen fortgeht, knüpft sich anch ein Blatt meiner Unterhaltung mit Ihnen ans andere, und kaum hab' ich das Ende unsere Savoher Wanderung gesaltet und beiseite gelegt, nehm' ich schon wieder ein anderes Papier, um Sie mit dem bekannt zu machen, was wir zunächst vorhaben.

Bu Racht sind wir in ein Land getreten, nach welchem unfre Reugier schon lange gespannt ift. Noch haben wir nichts als die Gipfel der Berge, Die bas Thal von beiden Seiten einschließen, in ter Abendbam= merung geschen. Wir sind im Wirthshause untergefrochen, seben zum Fenfter hinaus die Wolfen wechseln, es ist uns so heimlich und so wohl, baß wir ein Dady haben, als Kinter, bie fich aus Stühlen, Tischblät= tern und Teppichen eine Sütte am Dfen machen und sich barin bereben, es regne und fchueie traugen, um angenehme eingebildete Schauer in ihren kleinen Seelen in Bewegung zu bringen. Go find wir in ber Herbstnacht in einem fremden, unbefannten Lande, Mus der Charte wissen wir, daß wir in dem Wintel eines Ellenbogen fitzen, von wo aus ber fleinere Theil bes Wallis, ungefähr von Mittag gegen Mitternacht, die Rhone himunter sich an den Genfersee anschlieft, der andere aber und längste, von Abend gegen Morgen, die Rhone hinauf bis an ihren Ur= fprung, die Furta, ftreicht. Das Wallis felbst zu durchreifen, macht uns eine angenehme Aussicht; nur wie wir oben hinauskommen werden, erregt einige Sorge. Zuvörderst ift festgesetzt, daß wir, um den untern Theil zu sehen, morgen bis St. Maurice gehen, wo ber Freund, ber mit ben Pferten burch bas Baus be Baud gegangen, eingetroffen sehn wird. Morgen Abend gebenken wir wieder hier zu sehn und übermorgen foll es bas Land hinauf. Wenn es nach bem Rath bes Herrn de Sanffure geht, so machen wir ben Weg bis an die Furfa zu Pferde, sodann wieber bis Brieg gurud über ben Simpelberg, wo bei jeber Witterung eine gute Passage ift, über Domo b'ofulo, ben Lago maggiore, über Bellinzona, und bann ben Gotthard hinauf. Der Weg foll gut und burchaus für Pferde prafticabel seyn. Um liebsten gingen wir über die Furfa auf ben Gotthard, ber Kurze wegen und weil ber Schwanz burch die italiänischen Provinzen von Aufang an nicht in unserm Plane war; allein wo mit den Pferden hin, die sich nicht über die Furta schleppen lassen, wo vielleicht gar schon Fußgängern ber Weg burch Schnee versperrt ift? Wir sint tarüber ganz ruhig unt hoffen von Augenblick zu Augenblick wie bisher von ten Umstänten selbst guten Rath zu nehmen. Merkwürrig ist in tiesem Wirthshause eine Magt, tie bei einer großen Dummheit alle Manieren einer sich empfindsam zierenden deutschen Fräulein hat. Es gab ein großes Gelächter, als wir uns die müren Füße mit rothem Wein und Aleien, auf Anrathen unseres Führes, badeten und sie von tieser annehmlichen Dirne abtrochnen sießen.

Nach Tijde.

Um Effen haben wir und nicht fehr erholt und hoffen, daß ter Schlaf beffer schmeden foll.

Den 7. November 1779. St. Maurice gegen Mittag.

Unterweges ist es meine Art tie schönen Gegenten zu genießen, taß ich mir meine abwesenden Freunde wechselsweise herbeiruse, und mid mit ihnen über tie herrlichen Gegenstände unterhalte. Komm' ich in ein Wirthshaus, so ist ausruhen, mich rückerinnern und au Sie schreiben eins, wenn schon manchmal die allzusehr ausgespannte Seele lieber in sich selbst zusammensiele und mit einem halben Schlaf sich erholte.

Seute früh gingen wir in ber Dämmerung von Martinach weg; ein frischer Nordwind ward mit dem Tage sebendig, wir famen an einem alten Schlosse vorbei, tas auf ter Ede steht, wo tie beiten Urme tes Ballis ein Y machen. Das Thal ift eng und wird anj beiren Geiten von mannichfaltigen Bergen beschloffen, tie wieder zusammen von eigenem, erhaben lieblichem Charafter fint. Wir famen babin wo ber Trientstrom um enge und gerade Felsenwänte herum in das Thal bringt, tag man zweifelhaft ist, ob er nicht unter ben Felsen hervorkemme. Gleich tabei fteht die alte, vorm Sahr burch ben Fluß beschärigte Brücke, umveit welcher ungeheure Felsstücke vor furzer Zeit vom Gebirge berab tie lant= ftrage verschüttet haben. Dieje Gruppe gusammen würde ein außerordent= lich schönes Bilt machen. Richt weit bavon hat man eine neue, hölzerne Briide gebant und ein ander Stild Landstrage eingeleitet. Wir mußten, bag wir uns bem berühmten Bafferfall ber Biffe Bache näherten, und wünschten einen Sonnenblick, wogn und bie wechselnten Bolken einige Soffnung machten. In tem Wege betrachteten wir bie vielen Granit = und Gneißstüde, Die bei ihrer Verschiedenheit boch alle Gines Ursprungs gu

jenn ichienen. Endlich traten wir vor ben Wafferfall, ber feinen Rubm vor vielen antern verdient. In ziemlicher Bobe ichieft ans einer Felskluft ein ftarfer Bach flamment herunter in ein Beden, wo er in Stanb und Schanm fich weit und breit im Bind berumtreibt. Die Sonne trat bervor und machte ben Anblick boppelt lebendig. Unten im Wafferstanbe hat man einen Regenbogen bin und wieder, wie man geht, gang nahe vor sich. Tritt man weiter hinauf, so sieht man noch eine schönere Ericheinung. Die Inftigen ichannenten Wellen tes obern Strahls, wenn sie gischend und flüchtig die Linien berühren, wo in unsern Augen ber Regenbogen entstehet, farben sich flammend, ohne bag bie aneinanderhangende Gestalt eines Bogens erschiene; und so ift an bem Platze immer eine abwechselnde feurige Bewegung. Bir fletterten bran herum, fetten und babei nieder und wünschten gange Tage und gute Stunden bes Lebens babei zubringen zu können. Auch hier wieder, wie jo oft auf dieser Reise, fühlten wir, daß große Gegenstände im Borübergeben gar nicht empfunben und genoffen werden fonnen. Wir famen in ein Dorf, wo luftige Solbaten maren, und tranten bajelbft neuen Wein, ben man uns geftern and ichon vorgesetzt hatte. Er fieht ans wie Seifenwaffer, boch mag ich ihn lieber trinken als ihren fauern jährigen und zweijährigen. Wenn man durstig ift, befommt alles wohl. Wir faben St. Maurice von weitem, wie es just an einem Platze liegt, wo tas Thal sich zu einem Passe zujammentrüdt. Links über ber Statt faben mir an einer Felsenwand eine tleine Kirche mit einer Einsiedelei angeflickt, wo wir noch hinaufzusteigen benfen. Sier im Wirthsbaus fanden wir ein Billet vom Freunde, ber zu Ber, brei Biertelstunden von hier, geblieben ift. Wir haben ihm einen Boten geschickt. Der Graf ist frazieren gegangen, vorwärts bie Gegend noch zu sehen; id, will einen Bissen effen und alstann auch nach ter berühmten Brücke und dem Pag zu geben.

Rach Gins.

Ich bin wieder zurück von dem Fleckhen, wo man Tage lang sitzen, zeichnen, herumschleichen und, ohne müde zu werden, sich mit sich selbst unterhalten könnte. Wenn ich jemanden einen Weg ins Wallis rathen sollte, so wär' es dieser vom Gensersee die Rhoue herauf. Ich bin auf dem Weg nach Ber zu über die große Brücke gegangen, wo man gleich ins Berner Gebiet eintritt. Die Ahone sließt dert hinunter, und das

Thal wird nach dem See zu etwas weiter. Wie ich unich untlehrte, sah ich die Felsen sich bei St. Maurice zusammendrücken und über die Rhoue, die unten durchrausicht, in einem hohen Bogen eine schmale, leichte Brücke kühn hinübergesprengt. Die mannichsaltigen Erfer und Thürme einer Burg schließen drüben gleich an, und mit einem einzigen Thore ist der Eingang ins Wallis gesperrt. Ich ging über die Brücke nach St. Manice zurück, suchte noch vorher einen Gesichtspunkt, den ich bei Hubern gezeichnet gesehen habe und auch ungefähr sand.

Der Graf ist wieder gesommen; er war den Pserden entgegengegangen und hat sich auf seinem Brannen voraus gemacht. Er sagt, die Brücke sen so schollen und leicht gebant, daß es anssche als wenn ein Pserd flüchtig über einen Graben setzt. Der Freund kommt and, an, zufrieden von seiner Reise. Er hat den Weg am Gensersee her bis Ber in wenigen Tagen zurückgelegt, und es ist eine allgemeine Frende sich wiederzuschen.

### Martinach, gegen Menne.

Wir sind tief in die Nacht geritten und der Herweg hat uns länger geschienen als der Hinweg, wo wir von einem Gegenstand zu dem andern gelockt worden sind. Auch habe ich aller Beschreibungen und Reslexionen sin hente herzlich satt, doch will ich zwei schöne noch geschwind in der Erinnerung sestzichen. An der Pisse Bache samen wir in tieser Dämmerung wieder vorbei. Die Berge, das Thal und selbst der Hinmel waren dennkel und dämmernt. Graulich und mit stillem Ranschen sah man den herabschießenden Strom von allen andern Gegenständen sich unterscheiten, man bemerkte sast gar seine Bewegung. Es war immer dunkler geworden. Aus einmal sahen wir den Gipsel einer sehr hohen Klippe, röllig wie geschmolzen Erz im Dsen, glühen und rothen Damps davon aussteigen. Dieses sonderbare Phänomen wirkte die Abendsonne, die den Schuee und den davon aussteigenden Nebel erleuchtete.

Sion, ben 8. Movember 1779. Nach brei Uhr.

Wir haben heute früh einen Tehlritt gethan und uns wenigstens um brei Stunden versäumet. Wir ritten vor Tag von Martinach weg, um bei Zeiten in Sion zu sein. Das Wetter war angerordentlich schön, nur bag bie Sonne wegen ihres niedern Standes von den Bergen gehindert war, ben Weg ben wir ritten, zu bescheinen; und ber Andlick bes

wunderschönen Waltisthals machte manchen guten und nuntern Geraufen reac. Wir maren ichon brei Stunden die Landstraße binan, die Rhone uns linter Sant, geritten; wir faben Sion vor uns liegen und freuten und auf bas bald zu verauftaltende Mittagseffen, als wir bie Briide, Die wir zu paffiren hatten, abgetragen fanden. Es blieb uns, nach Augabe der Leute, die dabei beschäftigt waren, nichts übrig, als entweder einen fleinen Aufpfad, ber an ben Welfen binging, ju mablen, ober eine Stunde wieder zurückzureiten und alstann über einige andere Brücken ber Mone zu geben. Wir wählten das letzte und ließen uns von keinem übeln Sumor anfechten, fontern ichrieben biefen Unfall wieder auf Rechung eines guten Geiftes, ber uns bei ber schönsten Tagszeit burch ein so interessantes Land spazieren führen wollte. Die Houe macht überhaupt in biefem engen Lante boje Santel. Wir mußten, um zu ben antern Bruden gu kommen, über anderthalb Stunden durch bie fandigen Flecken reiten, die fie burch lleberschwemmungen sehr oft zu verändern pflegt, und die unr gu Erlen und Weibengebiffchen zu benuten find. Endlich famen wir an tie Brüden, Die sehr bes, schwankent, lang und von falschen Rlüppeln zusammengesett sind. Wir mußten einzeln unsere Pferbe, nicht ohne Sorge, barüber führen. Run ging es an ber linten Seite bes Wallis wieder nach Sion zu. Der Weg an sich war meistentheils schlecht und fteinig, boch zeigte uns jeder Schritt eine Landschaft, Die eines Gemäldes werth gewesen ware. Befonders führte er uns auf ein Schloß hinauf, wo hermter sich eine ber schönften Aussichten zeigte, bie ich auf bem gangen Wege gesehen habe. Die nadiften Berge ichoffen auf beiben Seiten mit ihren Lagen in die Erbe ein, und verjüngten burch ihre Geftalt bie Gegend gleichsam perspectivisch. Die gange Breite bes Wallis von Berg zu Berg lag begnem auguseben unter uns; bie Rhone fam wit ihren mannichfaltigen Krümmungen und Buschwerken bei Dörfern, Biefen und angebanten Sügeln verbeigefloffen; in ber Entfernung fab man bie Burg von Sion und bie verschiedenen Bugel, Die sich tahinter zu erheben ansingen; die letzte Gegend ward wie mit einem Huphitheater-Bogen burch eine Reihe von Schneegebirgen geschloffen, Die wie bas übrige Ganze von ber hohen Mittagssonne erleuchtet stunden. Co unaugenehm und fteinig ber Weg war, ben wir zu reiten hatten, fo erfreulich fanten wir bie noch ziemlich grünen Reblanben, bie ihn bedeckten. Die Ginwohner, benen jedes Fledden Erdreich koftbar ift, pflanzen ihre

Weinstöcke gleich an ihre Mauern, die ihre Güter von dem Wege scheiten; sie machsen zu außererdentlicher Dicke und werden vermittelst Pfähle und Latten über den Weg gezogen, so daß er sast eine aneinanderhängende Lande bildet. In dem untern Theile war meistens Wiesemachs, dach fanden wir anch, da wir und Sien näherten, einigen Feldbau. Gegen diese Stadt zu wird die Gegend durch wechselnde Hügel außererdentlich mannichsaltig, und man wünscht eine längere Zeit des Aussenhalts genießen zu können. Doch unterbricht die Häßlichkeit der Städte und der Menschen die angenehmen Empfindungen, welche die Landschaft erregt, gar sehr. Die schenstlichen Kröpse haben mich ganz und gar übeln Humers gemacht. Unsern Pferden dürsen wir wohl heute nichts mehr zumuthen, und denken deswegen zu Fuße nach Sehters zu gehen. Hier in Sion ist das Wirthshans abschensich und die Stadt hat ein wirriges, schwarzes Ansehen.

Centers, ben 8. November 1779. Nachts.

Da wir bei einbrechendem Abend erst von Sien weggegangen, sind wir bei Nacht unter einem hellen Sternhimmel hier angesommen. Wir haben einige schöne Anssichten tarüber verloren, merk' ich wehl. Besonders wünschten wir das Schloß Tourbillon, das bei Sien liegt, erstiegen zu haben; es muß von da aus eine ganz ungemein schöne Aussischt sehn. Sin Bote, den wir mitnahmen, brachte uns glücklich durch einige böse Flecke, wo das Wasser ausgetreten war. Balt erreichten wir die Höhe und hatten die Rhone immer rechts unter uns. Mit verschiedenen astronomischen Gesprächen verfürzten wir den Weg, und sind bei guten Leuten, die ihr Bestes thun werden uns zu bewirthen, eingesehret. Wenn man zurückdentt, kommt einem so ein durchlebter Tag, wegen der mancherlei Gegenstände, sast mie eine Woche vor. Es fängt mir an recht leid zu thun, daß ich nicht Zeit und Geschich habe, die merkwürdigsten Gegenden auch nur linienweise zu zeichnen; es ist immer besser als alle Beschreibungen sür einen Abwesenden.

Centere, ten 9. November 1779.

Roch ehe wir aufbrechen, kann ich Ihnen einen guten Morgen bieten. Der Graf wird mit mir links ins Gebirg nach dem Lenkerbad zu gehen, der Freund indessen die Pferde hier erwarten und uns morgen in Lenkwieder autressen.

Leuferbat, ben 9. November 1779, am Bug tes Gemmiberges.

In einem fleinen bretternen Saus, wo wir von febr braven Leuten gar freuntlich aufgenommen worten, fiten wir in einer schmalen und niedrigen Stube, und ich will jehen, wie viel von unferer hentigen, jehr intereffanten Tour turch Worte mitzutheilen ift. Bon Sehters fliegen wir beute früh brei Stunden lang einen Berg berauf, nachtem wir vorber große Berwüftungen ter Bergmaffer unterwegs angetroffen hatten. Es reift ein folder ichnell entstehenter Strom auf Stunden weit alles gusammen, überführt mit Steinen und Ries Felber, Wiesen und Garten, Die benn nach und nach fümmerlich, wenn es allenfalls noch möglich ift, von ben Leuten wieder= bergestellt und nach ein paar Generationen vielleicht wieder verschüttet werren. Wir hatten einen grauen Tag mit abwechselnten Sonnenblicken. Es ift nicht zu beschreiben, wie mannichsaltig auch hier bas Wallis wieder wird: mit jedem Angenblick biegt und verändert sich die Landichaft. Es icheint alles sehr nah beisammen zu liegen, und man ift doch durch große Edluchten und Berge getreunt. Wir hatten bisber noch meift bas offene Wallisthal rechts neben uns gehabt, als sich auf einmal ein schöner Unblick ins Gebirg vor uns aufthat.

Ich nuß, um anschausicher zu machen was ich beschreiben will, etwas von der geographischen Lage der Gegend, wo wir uns befinden, sagen. Wir waren nun schon drei Sunden auswärts in das ungeheure Gebirg gestiegen, das Wallis von Bern trennet. Es ist eben der Stock von Bergen, der in einem sort vom Genserse bis auf den Gotthard läust, und auf dem sich in dem Berner Gebiet die großen Eise und Schneemassen eingenistet haben. Hier sind oben und unden relative Worte des Angenblicks. Ich sage, unter mir auf einer Fläche liegt ein Dorf, und oben diese Fläche liegt vielleicht wieder an einem Abgrund, der viel höher ist als mein Verhältniß zu ihr.

Wir sahen, als wir um eine Ecke herumkamen und bei einem Heisligenstock ausruhten, unter und am Ente einer schönen, grünen Matte, tie an einem ungehenern Felsschlund herging, das Dorf Inden mit einer weißen Kirche ganz am Hange des Felsens in der Mitte von der Laudsschaft liegen. Ueber der Schlucht drüben gingen wieder Matten und Tannenwälter auswärts, gleich hinter dem Dorfe stieg eine große Klust von Felsen in die Höhe; die Berge von der linken Seite schlossen sich bis zu uns an, die von der rechten setzen auch ihre Rücken weiter fort, so

baß bas Dörschen mit seiner weißen Kirche gleichsam wie im Brennpunft von fo viel zusammenlaufenden Welfen und Alüsten ta ftand. Der Wea nach Inden ift in tie steile Felswand gehauen, Die tieses Amphitheater von ter linken Seite, im Bingeben gerechnet, einschließt. Es ift tiefes fein gefährlicher, aber bod fehr fürchterlich aussehender Weg. Er geht auf ten Lagen einer ichroffen Felsmant bimmter, an ter rechten Seite mit einer geringen Planke von tem Abgrund gesondert. Ein Rerl, ber mit einem Maulesel neben uns hinabstieg, faßte sein Thier, wenn es an gefährliche Stellen fam, beim Schweife, um ihm einige Bulfe zu geben, wenn es gar zu fteil vor fich himunter in ben Felsen hinein mußte. Entlich kamen wir in Inden an, und ta unser Bote wohl befannt war, so fiel es uns leicht, von einer willigen Frau ein gut Glas rothen Wein und Brod zu erhalten, ta fie eigentlich in tiefer Gegend feine Wirthsbäufer haben. Run ging es tie bobe Schlucht binter Inten binauf, wo wir benn bald ben fo fchredlich befchriebenen Gemmiberg vor uns faben, und das Leuferbad an feinem Fuß, zwischen andern hohen, unwegsamen und mit Schnee bedeckten Gebirgen, gleichfam wie in einer hohlen Sand liegen fanten. Es war gegen brei als wir ankamen; nufer Führer ichaffte uns bald Quartier. Es ist zwar kein Gafthof hier, aber alle Leute find so ziemlich, wegen ber vielen Bategafte, bie hierher kommen, eingerichtet. Unfere Wirthin liegt feit gestern in ben Wochen, und ihr Mann macht mit einer alten Mutter und ber Magt gang artig bie Chre bes Saufes. Wir bestellten etwas zu effen und liegen uns tie warmen Quellen zeigen, bie an verschiedenen Orten sehr start ans ber Erbe hervorkommen und reinlich eingefaßt find. Außer bem Dorfe, gegen bas Webirg gu, follen noch einige ftarkere senn. Es hat tiefes Wasser nicht ben mintesten schwefelichten Geruch, setzt wo es quillt und wo es burchfließt, nicht ben minbeften Oder, noch fonst irgend etwas Mineralisches ober Irbisches an. jondern läßt wie ein anderes reines Wasser feine Spur gurud. Es ift, wenn es aus ter Erbe fommt, febr beiß unt wegen feiner guten Rrafte berühmt. Wir hatten noch Zeit zu einem Spaziergang gegen ben finf bes Gemmi, ber uns gang nah zu liegen schien. Ich muß bier wieder bemerten, mas icon jo oft vorgefommen, bag, wenn man mit Gebirgen umschlossen ist, einem alle Gegenstänte so außerordentlich nabe scheinen. Wir hatten eine ftarte Stunde über hernutergefturgte Felsftude und bazwischen geschwemmten Ries hinaufzusteigen, bis wir uns an bem Guß

res ungeheuern Gemmibergs, wo ber Weg au steilen Rlippen aufwärts acht, befanten. Es ift tieß ter llebergang ins Berner Gebiet, wo alle Mranken fich muffen in Gauften hernutertragen laffen. Bieft' uns bie Jahrszeit nicht eilen, fo wurde mahrscheinlicher Beise morgen ein Berfich gemacht werten, tiefen so merkwirdigen Berg zu besteigen; so aber werben wir uns mit ber blogen Ansicht für biegmal begnügen müffen. Wie wir gurudgingen, faben mir bem Gebrande ber Wolfen gu, bas in ber jetigen Sahrszeit in tiesen Gegenden außerft intereffant ift. Heber bas schöne Wetter haben wir bisher gang vergessen, daß wir im Rovember leben: es ift aud, wie man uns im Bern'ichen voransfagte, bier ber Berbft febr gefällig. Die friihen Abente und Schnee verklindente Wolfen erinnern uns aber bod mauchmal, bag wir tief in ber Jahrezeit fint. Das munberbare Wehen, bas sie heute Abend verführten, war außerordeutlich Alls wir vom Tug bes Gemmibergs zurückfamen, faben wir aus ber Schlucht von Inden herauf leichte Rebelwolfen fich mit großer Schnelligkeit bewegen. Sie wechselten bald rückwärts halb vorwärts, und famen endlich auffteigend bem Lenkerbad fo nabe, bag wir wohl faben, wir munten unsere Schritte verdoppeln, um bei hereinbrechender Nacht uicht in Wolfen eingewickelt zu werden. Wir kamen auch glücklich zu Saufe au, und während ich bieses hinschreibe, legen sich wirklich bie Wolfen gang ernftlich in einen fleinen, artigen Schnee ans einander. Es ist tiefer ber erste, ben wir baben, und wenn wir auf unsere gestrige warme Reise von Martinad, nach Sion, auf die noch ziemlich belaubten Rebengeländer guruddenken, eine febr schnelle Abwechselung. Ich bin in die Thüre getreten, ich habe den Wesen der Wolfen eine Weile zugeschen, tas über alle Beschreibung schön ist. Eigentlich ift es noch nicht Nacht, aber sie verhüllen abwechselnd ben Himmel und machen bunkel. Aus ben tiefen Felsschluchten steigen sie heranf, bis sie an bie höchsten Gipfel ber Berge reichen; von biesen angezogen scheinen sie sich zu verbiden und von ber Kälte gepackt in ber Geftalt bes Schnees niederzufallen. Es ift eine unanssprechliche Ginfamteit bier oben, in so großer Söhe boch noch wie in einem Brunnen zu sehn, wo man nur vorwärts burch die Abgründe einen Fuffpfat hinans vermuthet. Die Wolken, Die fich bier in biefem Sacke ftogen, die ungeheuern Felsen bald zudeden und in eine undurchdringliche, öbe Dämmerung verschlingen, bald Theile bavon wieder als Gespenster seben lassen, geben bem Zustand ein tranriges Leben. Man ist voller

Abmung bei biesen Wirfungen ber Ratur. Die Wolfen, eine bem Menschen von Jugend auf so merkwürdige Lufterscheinung, ift man in dem platten Lance doch nur als etwas Fremtes, lleberirtisches anzusehen gewohnt. Man betrachtet fie nur als Gafte, als Streichvögel, Die, nuter einem andern Simmel geboren, von tiefer ober jener Gegend bei uns augenblicklich vorbeigezogen fommen; als prächtige Terriche, womit die Götter ihre Herrlichfeit vor unfern Augen verschließen. Bier aber ift man von ihnen selbst, wie fie fich erzeugen, eingehüllt, und die ewige innerliche Rraft ber Natur fühlt man sich ahnungsvoll durch jede Nerve bewegen. Auf die Nebel, die bei und eben biese Wirkungen hervorbringen, giebt man weniger Acht; and weil fie uns weniger vors Ange gedrängt find, ift ihre Wirthschaft ichwerer zu beobachten. Bei allen biefen Gegenständen wünscht man, nur länger fich verweilen und an folden Orten mehrere Tage zubringen an können; ja, ift man ein Liebhaber von bergleichen Betrachtungen, fo wird ber Wunsch immer lebhafter, wenn man bebenkt, bag jete Jahrszeit, Tagszeit und Witterung neue Erscheinungen, bie man gar nicht erwartet, berverbringen ning. Und wie in jedem Menschen, auch selbst in dem gemeinen, sonderbare Spuren übrig bleiben, wenn er bei großen ungewöhnlichen Handlungen etwa einmal gegenwärtig gewesen ist; wie er fich von diesem einen Flecke gleichsam größer fühlt, unermüdlich eben bas= selbe erzählend wiederholt und so, auf jene Weise, einen Schatz für sein ganzes Leben gewonnen hat, so ist es and bem Menschen, ber solche große Gegenstände ber Natur gesehen und mit ihnen vertraut geworden ift: er hat, wenn er biefe Eindrücke zu bewahren, fie mit autern Empfindungen und Gedanten, die in ihm entstehen, zu verbinden weiß, gewiß einen Vorrath von Bewürz, womit er ben unschmadhaften Theil des Lebens verbeffern und feinem gangen Wefen einen burchziehenden guten Geschmad geben fam.

Ich bemerke, daß ich in meinem Schreiben der Menschen wenig ers wähne; sie sind auch unter diesen großen Gegenständen der Natur, besonders im Vorbeigehen, minder merkwürdig. Ich zweisle nicht, daß man bei längerm Ausenthalt gar interessante und gute Leute sinden würde. Eins glaub' ich überall zu bemerken: je weiter man von der Landstraße und dem größern Gewerbe der Menschen abkömmt, je mehr in den Gesbirgen die Menschen beschränkt, abgeschnitten und auf die allerersten Bedürfnisse des Lebens zurückgewiesen sind, je mehr sie sich von einem

einsachen, langsamen unveränderlichen Erwerbe nähren; deste besser, willfähriger, freundlicher, uneigennütziger, gastfreier bei ihrer Arnuth hab' ich sie gesunden.

#### Leuferbab, ben 10. November 1779.

Wir machen uns bei Licht zurecht, um mit Tagesanbruch wieder himmterzugehen. Diese Nacht habe ich ziemlich unruhig zugebracht. Ich lag kann im Bette, so kam mir vor, als wenn ich über und über mit einer Nesselschucht besallen wäre; toch merkte ich balt, taß es ein großes Heer hüpsenter Insecten war, tie ten neuen Ankömmling blutdürstig übersielen. Diese Thiere erzengen sich in ten hölzernen Hänsern in großer Menge. Die Nacht war mir sehr lang, und ich war zusrieden als man uns ten Morgen Licht brachte.

## Leuf, gegen gehn Uhr.

Wir haben nicht viel Zeit, boch will ich, eh wir hier weggehen, tie merkwürdige Trennung unferer Gesellschaft melben, die hier vorge= gangen ift, und was sie veranlaßt hat. Wir gingen mit Tagesanbruch heute von l'enferbad aus, und hatten im frischen Schnee einen ichlüpfrigen Weg über tie Matten zu machen. Wir famen bald nach Inden, wo wir tann ten steilen Weg, ten wir gestern herunterfamen, zur Rechten über uns ließen, und auf ter Matte nach ter Schlucht, tie uns nunmehr fints lag, hinabstiegen. Es ift biefe wild und mit Baumen verwachsen, roch geht ein gang leiblicher Weg himmter. Durch tiefe Felsklüfte hat tas Wasser, tas vom Leuferbad tommt, jeine Abflüsse ins Wallisthal. Wir sahen in ter Bobe an ber Seite bes Telfens, ten wir gestern ber= untergekommen waren, eine Wafferleitung gar fünftlich eingehauen, woturch ein Bach erft taran ber, tann burch eine Sohle ans bem Gebirge in tas benachbarte Dorf geleitet wirt. Wir mußten munnehr wieder einen Sügel hinauf, nud fahen bann bald bas offene Wallis und bie garftige Statt Leuf unter uns liegen. Es find bieje Städtden meift an tie Berge angeflidt, tie Dacher mit groben, geriffenen Schindeln ungierlid getedt, tie turch tie Jahrezeit gang schwarz gesault und vermoof't sind. Wie man auch nur hineintritt, so cfelt's einem; benn es ist überall unfanber; Mangel und ängstlicher Erwerb tiefer privilegirten und freien Bewohner fommt überall zum Borfchein. Wir fanden ten Freund, ber

tie schlimme Rachricht brachte, bag es nunmehr mit ten Pferten febr beschwerlich weiter zu geben aufinge. Die Ställe werden fleiner und enger, weil fie nur auf Maulesel und Caumroffe eingerichtet find; ter Safer fangt auch an febr felten zu werben, ja man fagt, bag weiter bin ins Gebirg gar feiner mehr augutreffen fen. Ein Beschluß mart balo gefast: ber Freund follte mit ben Bferben bas Wallis wieber himmter über Ber, Bebah, Laufanne, Freiburg und Bern auf Lugern geben, ber Graf und ich wollten unsern Weg bas Wallis hinauf fortsetzen, versuchend wo wir auf ten Gotthard hinauf tringen fonnten: aletann burch ten Canton Uri über ben Bierwaltsftätterfer gleichfalls in Lugern eintreffen. Man findet in Diefer Gegend überall Maulthiere, Die auf solchen Wegen immer besser find als Pferte, und zu Fuße zu geben ist am Ente toch immer bas Angenehmfte. Wir haben unfere Cachen getrennet. Der Freund ift fort; unfer Mantelfack wird auf ein Maulthier, bas wir gemiethet haben, gepackt, und so wollen wir aufbrechen und unfern Weg zu Fuße nach Brieg nehmen. Um Himmel sieht es bunt aus; toch ich tenfe, tas gute Glück, tas uns bisher begleitet und uns jo weit gelockt bat. foll uns auf tem Plate nicht verlaffen, wo wir es am nöthigften branchen.

Brieg, ben 10. November 1779. Abente.

Bon unferm beutigen Weg kann ich wenig ergählen, ausgenommen wenn Sie mit einer weitfäufigen Wettergeschichte sich wollen unterhalten laffen. Wir gingen in Gefellichaft eines ichwähischen Metgerfnechtes, ter fich hierher verloren, in Lenk Condition gefunden hatte und eine Art von Sanswurft machte, unfer Gepad auf ein Maulthier gelaten, tas fein Berr por fich bertrieb, gegen Elfe von Leuf ab. Hinter uns, jo weit wir in tas Wallisthal hineinsehen konnten, lag es mit tiden Schneewolfen bedeckt, die bas Land heranfgezogen kamen. Es war wirklich ein trüber Unblick und ich befürchtete in ter Stille, taf, ob es gleich jo hell vor uns aufwärts war als wie im Lande Gofen, uns boch bie Wolfen balt einholen, und wir vielleicht im Grunde tes Wallis an beiten Seiten von Bergen eingeschlossen, von Wolfen angebedt und in einer Racht eingeschneit sein konnten. Go flufterte bie Gorge, bie fich meiftentheils res einen Ohrs bemeistert. Auf ber andern Seite fprach ber gute Muth mit weit zuverläffigerer Stimme, verwies mir meinen Unglauben, hielt nur bas Bergangene vor und machte mich auch auf bie gegenwärtigen

Lufterscheinungen aufmerkfam. Bir gingen bem ichonen Better immer ent= gegen; die Rhone binauf war alles heiter, und so ftark ber Abentwind bas Gewölf hinter uns her trieb, fo konnte es uns bed niemals erreichen. Die Urfache war biefe. In bas Wallisthal gehen, wie ich schon so oft gefagt, febr viele Schluchten bes benachbarten Gebirges aus und ergießen fich wie kleine Bache in ben großen Strom, wie benn auch alle ihre Gemäffer in ber Rhone zusammen laufen. Ans jeder folder Deffnung streicht ein Znawind, der sich in den innern Thälern und Krümmungen erzengt. Wie mm ber Samptzug ber Wolken bas Thal heranf an jo eine Schlucht fommt, fo läft bie Zugluft bie Wolfen nicht vorbei, fontern tämpft mit ihnen und bem Winte, ber sie trägt, halt sie auf und macht ihnen wohl Stunden lang ben Weg ftreitig. Diesem Rampf faben wir oft zu, und wenn wir glaubten von ihnen überzogen zu werben, fo fanten wir wieder ein foldes Sinderniff, und wenn wir eine Stunde gegangen maren, konnten sie noch kaum vom Fleck. Gegen Abend war ter Simmel ankerordentlich ichen. Als wir uns ber Brieg naberten, trafen bie Wolken fast zu gleicher Zeit mit uns ein; boch mußten sie, weil die Sonne untergegangen war und ihnen nunmehr ein packenter Morgenwind entgegenkant, ftille steben, und machten von einem Berge zum andern einen großen halben Mend über bas Thal. Gie waren von ber kalten Luft zur Confiftenz gebracht und hatten, ba wo fich ihr Saum gegen ben blauen himmel zeichnete, schöne, leichte und muntere Formen. Man jah baf fie Schnee enthielten, boch icheint uns die frische Luft gu verheißen, bag biefe Racht nicht viel fallen foll. Wir haben ein gang artiges Wirthshaus und, mas uns zu großem Bergnügen bient, in einer geräumigen Stube ein Ramin angetroffen; wir sitzen am Fener und machen Rathichlage wegen unferer weitern Reife. Sier in Brieg geht bie gewöhnliche Strafe über ben Simplon nach Italien; wenn wir also unfern Getaufen über bie Furka auf ten Gotthard zu geben, aufgeben wollten, jo gingen wir mit gemietheten Pferden und Maulthieren auf Domo D'ofula, Margozzo, führen ben Lago maggiore hinaufwärts, bann auf Bellingona und fo weiter ben Gotthard hinauf, über Airolo zu ben Rapuzinern. Dieser Weg ift ben gangen Winter über gebahnt und mit Pferben bequem zu machen, boch scheint er unserer Borstellung, ba er in unserm Plane nicht war und uns fünf Tage fräter als unsern Freund nach Lugern führen würde, nicht reigend. Wir wünschen vielmehr bas

Wallis bis an sein oberes Ente zu sehen, tahin wir morgen Abent kommen werben; und wenn tas Glüd gut ist, so sitzen wir übermorgen um diese Zeit in Realp in dem Ursener Thal, welches auf dem Gotthard nahe bei dessen höchstem Gipsel ist. Sollten wir nicht über die Furfa kommen, so bleibt uns immer der Weg hierher unverschlossen, und wir werden alsdam das aus Noth ergreisen, was wir aus Wahl nicht gerne thun. Sie kömen sich vorstellen, daß ich hier schon wieder die Leute examiniret habe, ob sie glauben, daß die Passage über die Furka ossen ist; dem das sift der Gedanke mit dem ich ausstehe, schlassen gehe, mit dem ich den ganzen Tag über beschäftigt din. Visher war es einem Marsch zu verzleichen, den man gegen einen Feind richtet, und nun ist's, als wenn man sich dem Flecke nähert, wo er sich verschanzt hat und man sich mit ihm herumschlagen nurs. Ausser unsern Manlthier sind zwei Pserde auf morgen früh bestellt.

Münfter, ben 11. November 1779. Abende feche Uhr.

Wieder einen glücklichen und angenehmen Tag gurückgelegt! Beute fruh als wir von Brieg bei guter Tagegeit ausritten, fagte une ber Wirth noch auf bem Weg: wenn ber Berg, so nennen sie hier die Furfa, gar ju grimmig mare, jo möchten wir wieder gurudtehren und einen andern Beg suchen. Mit unsern zwei Pferben und einem Manlesel kamen wir nun bald über angenehme Matten, wo bas Thal jo eng wirt, bag es taum einige Buchsenschniffe breit ift. Es hat raselbft eine fcone Beite, worauf große Bäume stehen, und Welsstücke, Die sich von benachbarten Bergen abgelöst haben, zerstreut liegen. Das Thal wird immer enger, man wird genöthiget an ben Bergen seitwärts binaufzusteigen, und bat nunmehr Die Rhone in einer schroffen Schlucht immer rechts unter fich. In ber Sohe aber breitet sich bas Land wieder recht ichon aus; auf mannichfaltig gebogenen Sügeln sind schöne nahrhafte Matten, liegen hübsche Derter, Die mit ihren bunkelbrannen hölzernen Säufern gar wunderlich unter bem Schnee hervorguden. Wir gingen viel zu Tug und thaten's und einander wechselseitig zu Gefallen. Denn ob man gleich auf ten Pferten sicher ift, jo sieht es bod immer gefährlich aus, wenn ein anderer auf jo schmalen Bfaten, von einem jo ichwachen Thiere getragen, an einem ichroffen Abgrund vor einem herreitet. Weil nun tein Bieh auf ter Beite fenn fann, indem tie Menschen alle in ben Baufern steden, je fieht eine folde

Gegend einsam aus, und ber Gebante, bag man immer enger und enger amischen ungehenern Gebirgen eingeschlossen wirt, giebt ber Imagination grane und ungngenehme Bilber, Die einen, ber nicht recht fest im Sattel faße, gar leicht herabwerfen könnten. Der Meusch ist niemals gang Berr von sich selbst. Da er die Zufunft nicht weiß, ta ihm sogar ber nächste Angenblick verborgen ift, so hat er oft, wenn er etwas Ungemeines vornimmt, mit unwillfürlichen Empfindungen, Ahnungen, traumartigen Borstellungen zu fämpfen, über bie man furz hinterbrein wohl lachen kann, die aber oft in bem Angenblicke ber Entscheidung höchst beschwerlich In unserm Mittagsquartier begegnete uns was Angenehmes. Wir traten bei einer Fran ein, in teren Sanfe es gang rechtlich aussah. Ihre Stube war nach hiefiger Landesart ausgetäfelt, bie Betten mit Schnitzwerk gezieret, Die Schränke, Tische und was sonft von kleinen Repositorien an ben Wänden und in ben Eden besestigt mar, hatte artige Zierrathen von Drechster= und Schnitzwerk. Un ben Portraits, Die in ber Stube hingen, konnte man bald feben, daß mehrere aus bicfer Familie sid bem geiftlichen Stand gewidmet hatten. Wir bemerkten auch eine Sammlung wohl eingebundener Bücher über ber Thur, die wir für eine Stiftung eines biefer Berren hielten. Wir nahmen bie Legenden ter Beiligen herunter und lafen trin, mahrent tas Effen vor uns gubereitet wurde. Die Wirthin fragte uns einmal als fie in die Stube trat, ob wir auch die Geschichte des heiligen Alexis gelesen hatten? Wir sagten Rein, nahmen aber weiter feine Notiz bavon und jeder las in seinem Capitel fort. Als wir uns zu Tische gesetzt hatten, stellte fie sich zu und und fing wieder von bem beiligen Alexis an zu reben. fragten, ob es ihr Patron ober ber Patron ihres Sanfes fen, welches sie verneinte, babei aber versicherte, bag biefer heilige Mann so viel aus Liebe zu Gott ansgeftanden habe, daß ihr feine Geschichte erbarmlicher vorkomme, als viele der übrigen. Da sie sah, daß wir gar nicht unterrichtet waren, fing sie an uns zu erzählen. Es seh ber beilige Alexis ber Schn vornehmer, reicher und gottesfürchtiger Eltern in Rom gewesen, fen ihnen, die den Armen außerordentlich viel Gutes gethan, in Ansübung guter Werte mit Vergnigen gefolgt; boch habe ihm biefes noch nicht genng gethan, fondern er habe fich in ber Stille Gott gang und gar geweiht und Chrifto eine ewige Keuschheit angelobet. 218 ihn in ter Folge seine Eltern an eine schöne und treffliche Jungfrau verheirathen wollten, habe

er zwar sich ihrem Willen nicht widersetzt, Die Trammg sen vollzogen worden; er habe fich aber, anstatt fich zu ber Brant in bie Kammer zu begeben, auf ein Schiff bas er bereit gefunden, gefetzt und fen bamit nach Mien übergefahren. Er habe taselbst tie Gestalt eines ichlechten Bettlers angezogen und feh bergeftalt unkenntlich geworden, daß ihn auch Die Anechte seines Baters, Die man ihm nachgeschickt, nicht erfannt batten. Er habe fich tagelbst an der Thure der Hauptlirche gewöhnlich aufgehalten, bem Gettestienst beigewebnt und fich von geringem Almosen ber Gläubigen genährt. Rach brei ober vier Jahren senen verschiedene Bunder geschehen, tie ein besonderes Wohlgefallen Gottes angezeigt. Der Bischof babe in ber Rirde eine Stimme gebort, bag er ben frommften Dann, beffen Webet vor Gott am angenehmften fen, in Die Rirche rufen und an feiner Seite den Dienst verrichten sollte. Da tiefer hierauf nicht gewußt mer, gemeint fen, habe ihm bie Stimme ben Bettler angezeigt, ben er benn auch zu großem Erstannen tes Bolts hereingeholt. Der heilige Alexis, betroffen bag bie Aufmertsamfeit ber Leute auf ihn rege geworden, habe fich in ber Stille bavon und auf ein Schiff gemacht, willens weiter fich in die Fremde zu begeben. Durch Sturm aber und andere Umftante fen er genöthiget worben, in Italien zu lanten. Der beilige Mann habe bierin einen Wink Gottes gesehen und fich erfreut eine Gelegenheit gu finden, wo er bie Gelbstverlängnung im bochften Grate zeigen tonnte. Er fen baber geradezu auf feine Baterftadt loggegangen, habe fich als ein armer Bettler vor feiner Eltern Sansthure gestellt; Diese, ihn auch bafür haltent, haben ihn nach ihrer frommen Bobitbatigfeit gut aufgenommen, und einem Berienten aufgetragen, ibn mit Quartier im Edleg und ten nöthigen Speifen zu versehen. Dieser Bedieute, verdriefilich über bie Mühe und nuwillig über seiner Berrichaft Bobltbatigfeit, babe biefen auscheinenden Bettler in ein schlechtes Loch unter ber Treppe gewiesen, und ihm tafelbst geringes und sparfames Effen gleich einem Sunte ver gewersen. Der heilige Mann, auftatt sich baburch irre machen zu taffen, habe barüber erft Gott recht in feinem Bergen gelebt, nut nicht allein tiefes, was er leicht andern tonnen, mit gelaffenem Gemuthe getragen, fondern auch bie andauernte Betrübnif ber Eltern und seiner Gemablin über die Abwesenheit ihres so geliebten Alexis mit unglandlicher und übermenschlicher Standhaftigfeit ansgehalten. Denn seine vietgeliebten Eltern und seine schöne Gemablin bat er tes Tage wohl bundertmal

jeinen Ramen ausrufen hören, sich nach ihm sehnen und über seine Abmejenheit ein fummervolles Leben verzehren feben. Un Diefer Stelle founte fich die Fran der Thränen nicht nicht enthalten, und ihre beiden Madden, die sich mahrend der Erzählung an ihren Rock angehängt, saben unverwandt an die Mutter hinauf. Ich weiß mir keinen erbärmlichern Buftant vorzustellen, fagte sie, und feine größere Marter, als mas biefer beilige Mann bei ben Seinigen und aus freiem Willen ausgestanden bat. Aber Gott hat ibm feine Beftanvigkeit aufs herrlichste vergolten, und bei seinem Tote tie größten Beichen ter Gnate vor ten Angen ter Gläubigen gegeben. Denn als biefer heilige Mann, nachdem er einige Jahre in biefem Zustande gelebt, täglich mit größter Inbrunft bem Gottestienste beige= wohnet, jo ift er endlich frank geworden, ohne daß jemand fonderlich auf ihn Acht gegeben. Als barnach an einem Morgen ber Bapit, in Gegenwart bes Raifers und bes gangen Abels, fellft hohes Umt gehalten, haben auf einmal bie Glocken ber gangen Stadt Rom wie zu einem vornehmen Tortengeläute zu läuten angefangen; wie nun jedermänniglich barüber erstaunt, jo ift bem Papste eine Offenbarung geschehen, baß tiefes Wunter ten Tob bes heiligsten Mannes in ber gangen Statt anzeige, ber in dem Saufe bes Patricii\*\*\* fo eben verschieden feb. Bater tes Aleris fiel auf Befragen felbst auf den Bettler. Er ging nach Sanfe und fand ihn unter ber Treppe wirklich tobt. In ben gufammengefalteten Banden hatte ber beilige Mann ein Papier fteden, welches ibm der Alte, wiewohl vergebens, heranszuziehen suchte. Er brachte diefe Rachricht tem Raifer und bem Papft in die Kirche gurud, Die alsbann nut tem Boje und ber Clerifei sich aufmachten, um felbst ben beiligen Leichnam zu besuchen. 2018 fie angelangt, nahm der heilige Bater ohne Mühe das Papier bem Leidmam aus ben Sänden, überreichte es dem Kaifer, ber es jogleich von jeinem Rangler vorlegen ließ. Es jenthielt tieses Papier Die bisherige Geschichte bicfes Seiligen. Da hatte man nun erft ten übergroßen Jammer ter Eltern und ter Gemablin feben follen, die ihren theuern Sohn und Gatten fo nahe bei fich gehabt und ihm nichts zu gute thun fonnen, und minmehr erft erfuhren wie übel er behandelt worren. Gie fielen über ben Körper ber, flagten fo wehmüthig, tag niemand von allen Umstehenten sich bes Weinens enthalten kounte. Auch waren unter ber Menge Bolfs, Die sich nach und nach zubrängte, viele Krante, die zu dem heiligen Körper gelassen und burch bessen

Berührung gesund wurden. Die Erzählerin versicherte nochmals, indem sie ihre Angen trochnete, daß sie eine erbärmlichere Geschichte niemals gehört habe, und mir kam selbst ein so großes Verlangen zu weinen an, daß ich große Mühe hatte es zu verbergen und zu unterdrücken. Nach dem Essen sicht ich im Pater Cochem die Legende selbst auf, und sand, daß die gute Frau den ganzen reinen menschlichen Faden der Geschichte behalten und alle abgeschmackten Anwendungen dieses Schriftstellers rein vergessen hatte.

Wir gehen fleifig ins Fenfter und feben uns nach ber Witterung um; Denn wir find jetzt sehr im Fall, Winde und Wolfen angubeten. Die friibe Nacht und die allgemeine Stille ift tas Glement, worin tas Schreiben recht gut gedeiht, und ich bin überzeugt, wenn ich mich nur einige Monate an fo einem Orte inne halten fonnte und mufte, fo würden alle meine angefangenen Dramen eins nach bem andern aus Roth fertig. Dir haben schon verfchiedene Leute vorgehabt und fie nach dem Ueber= gange über bie Furta gefragt, aber auch hier fonnen wir nichts Bestimmtes eriahren, ob ber Berg gleich nur zwei Stunden entfernt ift. Wir muffen und also barüber bernhigen, und morgen mit Unbruch bes Tages felbft recranosciren und feben, wie fich unfer Schicffal entscheibet. Go gefaßt ich auch sonft bin, so muß ich gestehen, bag mir's höchst verdrieglich mare, wenn wir gurudgeschlagen wurden. Gludt es, jo find wir morgen Albent in Realp auf bem Gotthard und übermorgen zu Mittage auf bem Gipfel bes Bergs bei ben Kapuzinern; miflingt's, fo haben wir mir zwei Wege zur Retirate offen, wovon feiner jonderlich beffer ift als ber andere: burche gange Wallis gurud und ben befannten Weg über Bern auf Lugern, ober auf Brieg guri'd und erft burd einen großen Ummeg auf ben Gottbard. Ich glanbe, ich habe Ihnen bas in tiefen wenigen Blättern icon breimal gesagt. Freilich ift es für uns von ber größten Wichtigkeit. Der Ausgang wird entscheiten, ob unfer Muth und Butrauen, bag es geben muffe, ober bie Alugheit einiger Personen, bie uns tiefen Weg mit Gewalt widerrathen wollen, Recht behalten wird. Go viel ift gewiß, baß beibe, Alugheit und Muth, bas Glud über fich erkennen muffen. Rachbem wir vorher nochmals bas Wetter examinirt, Die Luft falt, ben Simmel heiter und ohne Difposition zu Schnee gesehen haben, legen wir uns ruhig zu Bette.

Münfter, ben 12. November 1779. Fruh feche Uhr.

Wir sind schon sertig und alles ist eingepackt, um mit Tagesanbruch von hier weg zu gehen. Wir haben zwei Stunden bis Oberwald, und von da rechnet man gewöhnlich sechs Stunden auf Realp. Unser Maulsthier geht mit dem Gepäck nach, so weit wir es bringen können.

Realp, ben 12. November 1779. Abents.

Mit einbrechenter Racht find wir hier angekommen. Es ift überstanden und der Anoten, der uns ben Weg verftrickte, entzwei geschnitten. Ch' ich Ihnen fage, wo wir eingekehrt find, eh' ich Ihnen tas Wefen unferer Gaftfreunde beschreibe, laffen Gie mich mit Berguilgen ben Weg in Gedaufen zurud machen, ben wir mit Gergen vor uns liegen saben und den wir glücklich, doch nicht ohne Beschwerde, zurückgelegt haben. Um Sieben gingen wir von Münfter meg und faben bas beschneite Um= phitheater ber hohen Gebirge vor uns zugeschlossen, hielten ten Berg, ter hinten quer vorsteht, für bie Furka; allein wir irrten uns, wie wir nachmals erfuhren; sie mar burch Berge, bie und links lagen, und burch hohe Wolfen bereckt. Der Morgenwind bließ ftark und ichlug sich mit einigen Schneewolfen herum, und jagte abwechselnd leichte Geftöber an ben Bergen und durch bas Thal. Defto ftarter trieben aber bie Windweben an tem Boten hin und machten uns etlichemal ten Weg verjehlen, ob wir gleich, auf beiben Seiten von Bergen eingeschloffen, Dbermalt am Ende doch finden mußten. Rach Renne trafen wir daselbst an und sprachen in einem Wirthshaus ein, wo sich bie Leute nicht wenig wunderten, folde Geftalten in tiefer Jahregeit erscheinen zu feben. Wir fragten, ob der Weg über tie Furfa noch gangbar mare? Gie antworteten, tag ihre Leute ben größten Theil bes Winters brüber gingen; ob wir aber hinüber kommen würden, bas wüßten sie nicht. Wir schieften jegleich nach folden Führern; es fam ein untersetter, ftarker Mann, beffen Geftalt ein gutes Zutrauen gab, bem wir unfern Antrag thaten: wenn er ben Weg für uns noch prafticabel hielte, fo follt' er's fagen, noch einen ober nicht Kameraten zu sich nehmen und mit uns fommen. Rach einigem Bedenfen fagte er's zu, ging weg, um sich fertig zu machen und ben andern mitzubringen. Wir gablten indeffen unferm Maulefeltreiber feinen Lohn, ben wir mit seinem Thiere nunmehr nicht weiter branchen kounten,

affen ein weniges Ras und Brod, tranten ein Glas rothen Wein und waren sehr luftig und wohlgemuth, als unser Führer wieder fam und noch einen größer und ftarker aussehenden Mann, ber bie Starke und Tapferfeit eines Roffes zu haben ichien, hinter fich hatte. Einer hockte ben Mantelfack auf ben Rücken, und nun ging ber Zug zu Fünfen zum Dorfe hinaus, ba wir benn in furger Zeit ben fuß bes Berges, ber uns links lag, erreichten und allmählig in die Söhe zu fteigen aufingen. Ruerst hatten wir noch einen betretenen Fußpfad, ber von einer benachbarten Allpe herunterging, bald aber verlor fich dieser und wir mußten im Schnee ben Berg binaufsteigen. Unsere Rührer wanten fich burch bie Welsen, um die fich der bekannte Auftpfad schlingt, sehr geschickt herum, obgleich alles überein zugeschneit war. Noch ging ber Weg burch einen Kichtenwalt; wir hatten die Rhone in einem engen, unfruchtbaren Thal unter und. Nach einer fleinen Weile mußten wir felbst binab in tiefes Thal, famen über einen fleinen Steg und faben nunmehr ben Rhouegletscher vor und. Es ift ber ungehenerste, ben wir so gang überschen haben. Er nimmt ben Sattel eines Berges in febr großer Breite ein, fteigt ununterbrochen herunter bis ta wo unten im Thal tie Rhone and ihm her= anoflieft. Un tiesem Ausflusse bat er, wie tie Leute erzählen, verschie= bene Jahre ber abgenommen; bas will aber gegen bie übrige ungeheure Masse gar nichts fagen. Obgleich alles voll Schnee lag, so waren boch bie ichroffen Eistlippen, wo ber Wind fo leicht feinen Schnee haften läßt, mit ihren vitriolblauen Spalten fichtbar, und man fonnte beutlich feben, wo ber Gletscher aufhört und ber beschneite Felsen anhebt. Wir gingen gang nabe baran bin; er lag uns linter Sant. Bald famen wir wieder auf einen leichten Steg über ein fleines Bergwaffer, bas in einem umlbenförmigen, unfruchibaren Thal nach ber Rhone zufloß. Bom Gletscher aber rechts und finte und vorwärts ficht man nun teinen Baum mehr; alles ift ote und mufte. Reine ichroffen und überstebenten Velfen, nur lang gebehnte Thäler, sacht geschwungene Berge, Die nun gar im alles vergleichenten Schnee tie einfachen, ununterbrochenen Flächen und entgegenwiesen. Wir stiegen nunmehr links ten Berg binan unt fanten in tiefen Schnee. Einer von unfern Führern mußte voran und brach, in= bem er herzhaft burchschritt, bie Bahn, in ber wir folgten. Es war ein seltsamer Anblick, wenn man einen Moment seine Ansmerksamkeit von bem Wege ab und auf fich selbst und bie Gesellschaft wentete: in ber

öreften Gegent ber Welt und in einer ungebenern, einförmigen ichneebedeckten Gebirgswifte, wo man rudwarts und vorwarts auf brei Stunden feine lebendige Seele weiß, wo man auf beiden Seiten bie weiten Diefen verschlungener Gebirge hat, eine Reihe Menschen zu sehen, beren einer in bes andern Gunftapfen tritt, und mo in ber gangen glatt überzogenen Weite nichts in bie Angen fällt, als Die Furche, bie man gezogen hat. Die Tiefen, aus benen man berkommt, liegen gran und endlos in Nebel hinter einem. Die Wolfen wechseln über die blaffe Conne; breitflockiger Schnee stiebt in ber Tiefe und zieht über alles einen ewig beweglichen Flor. Ich bin überzeugt, bag einer, über ben auf biefem Weg feine Einbildungsfraft nur einigermaßen Berr würde, bier ohne auscheinende Gefahr vor Angft und Furcht vergeben mußte. Gigentlich ift auch hier feine Gefahr bes Sturges, sonbern nur bie Lavinen, wenn ber Schnee ftarker wird als er jetzt ift, und burch feine Laft zu rollen aufängt, find gefährlich. Doch erzählten uns unfere Führer, daß fie ben gangen Winter burch brüber gingen, um Ziegenfelle ans bem Ballis auf ben Gotthard zu tragen, womit ein ftarfer Sandel getrieben wird. Gie geben alstann, um bie Lavinen zu vermeiben, nicht ba wo wir gingen, ben Berg allmählig hinauf, sondern bleiben eine Weile unten im breitern Thal, und fteigen alstamn ben fteilen Berg gerade hinauf. Der Weg ift ba ficherer, aber auch viel unbegnemer. Rach viertehalb Stunden Marich famen wir auf tem Sattel ter Furfa an, beim Rreng mo fich Wallis und Uri icheiden. Auch bier ward und ber toppelte Gipfel ber Furfa, woher fie ihren Namen hat, nicht fichtbar. Wir hofften nunmehr einen bequemern Hinabstieg, allein unsere Führer verfündigten uns einen noch tiefern Schnee, ben wir auch bald fanten. Unfer Bug ging wie vorher hinter einander fort: und ber vorderste, ber bie Bahn brach, faß oft bis über ben Gürtel barin. Die Geschicklichkeit ber Leute und bie Leichtigkeit, momit sie die Sache tractirten, erhielt auch unsern guten Muth; und ich muß fagen, tag ich für meine Perfon jo glücklich gemesen bin, ben Weg ohne große Denhseligkeit zu überstehen, ob ich gleich bamit nicht fagen will, daß es ein Spaziergang fen. Der Jäger Bermann versicherte, baß er auf bem Thuringerwalte auch ichon fo tiefen Schnee gehabt habe, boch ließ er fich am Ente verlauten, tie Furka jen ein G \* \* \* r. Es fant ein Lämmergeier mit unglaublicher Schnelle über uns bergeflogen; er mar bas einzige Lebende mas wir in tiefen Wiften antrafen, und in

rer Ferne faben wir tie Berge bes Urfener Thals im Connenidein. Unfere Milhrer wollten in einer verlaffenen, fteinernen und zugeschneiten Sirtenhütte einkehren und etwas effen, allein wir trieben fie fort, um in ber Kälte nicht stille zu stehen. Sier schlingen sich wieder andere Thäler ein, und endlich hatten wir ben offenen Unblid ins Urfener Thal-Wir gingen icharfer, und nach viertchalb Stunden Wegs vom Rreng an faben wir bie gerftrenten Dadjer von Realp. Wir hatten unfere Führer ichon verschiedentlich gefragt, mas für ein Wirthshaus und befonders mas für Wein wir in Realp zu erwarten hatten. Die Hoffnung, tie fie mis gaben, mar nicht fonderlich, toch verficherten fie, tag tie Rapuziner tafelbit, die zwar nicht, wie die auf tem Gottbart, ein Bospitium hatten, bennoch manchmal Fremde aufzunehmen pflegten. Bei tiefen würden mir einen guten rothen Wein und befferes Gffen als im Wirtbehans finden. Wir schickten einen begmegen vorans, daß er bie Patres bisponiren und uns Quartier machen follte. Wir faumten nicht, ihm nachzugeben und famen balb nach ihm an, ba uns benn ein großer, ausehnlicher Pater an der Thur empfing. Er hieß uns mit großer Frenndlichkeit eintreten und bat noch auf ber Schwelle, bag wir mit ihnen fürlieb nehmen möchten, ba fie eigentlich, besonders in jegiger Sahregeit, nicht eingerichtet waren folde Gafte zu empfangen. Er führte uns fogleich in eine marme Stube und mar febr geschäftig, une, indem mir unsere Stiefel auszogen und Wasche wechsetten, zu berienen. Er bat uns einmal über bas andere, wir möchten ja völlig thun, als ob wir zu Saufe maren. Wegen tes Gffens mußten mir, jagte er, in Getult fteben, indem fie in ihrer langen Fasten begriffen maren, Die bis Weibnachten banert. Wir versicherten ibm, bag eine warme Stube, ein Stud Brod und ein Glas Wein unter gegenwärtigen Umftanden alle unfere Buniche erfülle. Er reichte uns tas Verlangte, und wir hatten uns famm ein wenig erholt, als er und ihre Umftaute und ihr Berhaltnift hier auf tiefem oben Glede gu ergabten aufing. Wir haben, fagte erfein Sofpitium, wie bie Patres auf bem Gotthart; wir find bier Pfarr= herrn und unfer brei: ich habe bas Previgtamt auf mir, ber zweite Bater bie Schullehre und ber Bruter bie Sanshaltung. Er juhr fort gu erzählen, wie beschwerlich ihre Beschäfte senen, am Ente eines einsamen, von aller Welt abgesonderten Thales zu liegen, und für jehr geringe Ginfünfte viele Arbeit zu thun. Es fen foust riefe, wie die übrigen bergleichen

Stellen, von einem Weltgeistlichen versehen worten, ter aber, als einstens eine Schneclavine einen Theil tes Dorses beteckt, sich mit ter Monstranz gestüchtet; da man ihn tenn abgesetzt und sie, tenen man mehr Resignation zutrane, an bessen Stelle eingesührt habe. Ich habe mich, um tieses zu schreiben, in eine obere Stube begeben, tie durch ein Loch von unten auf geheizt wird. Es kommt die Nachricht, daß tas Essen sertig ist, die, ob wir gleich schon einiges vorgearbeitet haben, sehr willkommen klingt.

Rach Renne.

Die Patres, Herren, Anechte und Träger haben alle zusammen an Einem Tische gegessen, nur ber Frater, ber bie Rüche beforgte, war erft gang gegen Ente ber Tafel fichtbar. Er hatte ans Giern, Mild und Mehl gar mannidfaltige Speisen zusammengebracht, bie wir uns eine nach ber andern sehr wohl schmeden ließen. Die Träger, die eine große Frente hatten von unserer glücklich vollbrachten Expedition zu reben, lobten unfere feltene Geschicklichkeit im Geben, und versicherten, bag fie es nicht mit einem jeden unternehmen würden. Sie gestanden uns nun, bag bente früh, als sie aufgefordert wurden, erft einer gegangen seh uns zu recegnoseiren, um zu feben, ob wir wohl die Miene hätten, mit ihnen fortzukommen; benn fie hitteten fich fehr, alte ober schwache Lente in biefer Jahrszeit zu begleiten, weil es ihre Pflicht fen, benjenigen, bem fie einmal angesagt ihn hinübergubringen, im Fall er matt ober frank würde, zu tragen und selbst wenn er stürbe, nicht liegen zu lassen, anger wenn fie in augenscheinliche Gefahr ihres eigenen Lebens fämen. Es mar mm= mehr burd biefes Geftanbnig bie Schleuge ber Erzählung aufgezogen, und nun brachte einer nach tem antern Geschichten von beschwerlichen ober verunglückten Bergwanderungen hervor, worin die Leute hier gleichsam wie in einem Clemente leben, fo bag fie mit ber größten Gelaffenheit Unglücksfälle erzählen, benen sie täglich felbst unterworfen sind. Der eine brachte eine Geschichte vor, wie er auf bem Kantersteg, um über ben Gemmi zu geben, mit noch einem Kameraten, ber benn auch immer mit Bor = und Zunamen genannt wirt, im tiefen Schnee eine arme Familie angetroffen, die Mutter fterbent, ben Knaben halb tort, und ben Bater in einer Gleichgültigkeit, Die bem Wahnsinne abnlich gewesen. Er habe bie Fran aufgehodt, fein Ramerate ben Gobn, und fo haben fie ten Bater, ber nicht vom Flede gewollt, vor sich hergetrieben. Beim Absteigen vom

Gemmi sen die Frau ihm auf dem Rücken gestorben, und er habe sie noch tobt bis himunter ins Leuferbad gebracht. Auf Befragen, mas es für Leute gewesen seinen, und wie fie in riefer Jahrszeit auf bie Bebirge gekommen, fagte er, es jeben arme Leute ans bem Canton Bern gewesen, bie, von Mangel getrieben, fich in unschicklicher Jahregeit auf ben Weg gemacht, um Bermandte im Wallis ober ben italianischen Brobingen aufzusuchen, und seben von ber Witterung übereilt worden. Gie erzählten ferner Geschichten, bie ihnen begegnen, wenn fie Winters Ziegenfelle über Die Furka tragen, wo fie aber immer gesellschaftsweise gusammengingen. Der Pater machte tagmifden viele Entschuldigungen wegen seines Effens, und wir vertoppelten unfere Verfiderungen, bag wir nicht mehr wünschten, und erfuhren, ta er tas Gespräch auf sich und seinen Zustand lenkte, baß er noch nicht sehr lange an tiesen Plate sen. Er fing an vom Predigtamte zu fpreden unt von bem Geschief, bas ein Prediger haben miffe; er verglich ihn mit einem Raufmann, ber seine Waare wohl herauszustreichen und burch einen gefälligen Bortrag ben Leuten angenehm an machen habe. Er fette nach Tisch bie Unterredung fort, und indem er aufgestanden bie linke Sand auf ben Tisch stemmte, mit ber rechten feine Worte begleitete, und von ber Rete fellift rednerisch retete, fo fchien er in dem Angenblick uns überzeugen zu wollen, daß er felbst ber geschickte Ranfmann fen. Wir gaben ihm Beifall, und er fam von tem Vortrage auf Die Cache felbft. Er lobte bie fatholifche Religion. Gine Regel bes Glaubens muffen wir haben, fagte er, und bag tiefe fo fest und unveränterlich als möglich fen, ift ihr größter Borgug. Die Schrift haben wir zum Fundamente unferes Glaubens, allein bieß ift nicht hinreichent. Dem gemeinen Manne burfen wir fie nicht in bie Sante geben; benn fo heilig fie ift und von bem Beifte Gottes auf allen Blättern zengt, fo kam bod ber irbifd, gefinnte Meusch bieses nicht begreifen, sonbern findet überall leicht Vermirrung und Anftoß. Was foll ein Laic Gutes aus ten ichantlichen Geschichten, bie barin vorkommen, und bie boch gur Stärfung bes Glaubens für geprüfte und erfahrene Kinter Gottes von tem heiligen Beifte aufgezeichnet worben, mas foll ein gemeiner Mann barans Gntes gieben, ber bie Cachen nicht in ihrem Busammenhange betrachtet? Wie foll er sich ans ten hier und ta auscheinenten Wirersprüchen, aus ter Unordnung ber Buder, aus ber mamuchfaltigen Schreibart beranswickeln, ba es ben Gelehrten selbst jo schwer wirt, und bie Gläubigen über jo viele

Stellen ibre Vermuft gefangen nehmen miffen? Was fellen wir alfo lebren? Gine auf die Schrift gegrundete mit ber besten Schriftauslegung bemiefene Reael! Und wer foll bie Schrift auslegen? wer foll biefe Regel festseten? Etwa ich oder ein anderer einzelner Mensch? Mit nichten! Jeder banat Die Sache auf eine andere Art zusammen, ftellt fie fich nach seinem Concepte vor. Das murbe eben jo viele Lehren als Köpfe geben, und unfagliche Verwirrungen hervorbringen, wie es auch schon gethan hat. Nein, es bleibt ber allerheiliaften Kirche allein, Die Schrift anszulegen und Die Regel zu bestimmen, wonach wir unsere Seelenführung einzurichten haben. Und wer ist diese Kirche? Es ist nicht etwa ein oder bas andere Oberbaupt, ein ober bas andere Glied berfelben, nein! es fint bie heiligfien, gelehrteften, erfahrenften Männer aller Zeiten, bie fich gnfammen vereinigt haben, nach und nach unter tem Beiftant bes heiligen Beiftes biejes übereinstimmente, große und allgemeine Gebäute aufzuführen; Die auf ben großen Versammlungen ihre Getanken einanter mitgetheilet, fich wechsel= seitig erbaut, bie Irrthunger verbannt und eine Sicherheit, eine Gewifiheit unserer allerheiligsten Religion gegeben, beren sich feine andere rühmen fann; ihr einen Grund gegraben und eine Bruftwehr aufgeführet, die die Hölle selbst nicht überwältigen kann. Eben so ist es auch mit bem Texte ber beiligen Schrift. Wir haben bie Bulgata, wir haben eine approbirte Uebersetzung ber Bulgata, und zu jedem Spruche eine Unslegung, welche von ber Kirche gebilliget ift. Daher kommt biese Uebereinstimmung, bie einen jeden erstannen muß. Db Gie nich hier reben hören an tiefem entfernten Winkel ter Welt, ober in ber größten Sauptstadt in einem entferntesten Lante, ben ungeichicktesten ober ben fähigsten: alle werben Gine Grache führen, ein fatholischer Chrift wird immer basselbige boren, überall auf bieselbe Weise unterrichtet und erbauet werben; und bas ift's, was bie Gewischeit unferes Glanbens macht, mas uns tie fuße Zufriedenheit und Berficherung giebt, in ber wir einer mit bem andern fest verbnnden leben, und in ber Bewißheit, uns glücklicher wiederzufinden, von einander icheiten können. Er hatte tiefe Rebe, wie im Discurs, eins auf bas andere, folgen laffen, mehr in dem innern behaglichen Gefühl, bag er sich uns von einer vortheilhaften Seite zeige, als mit bem Ton einer bigotten Belehrungssucht. Er wechselte theils mit ben Santen babei ab, icob fie einmal in Die Ruttenärmel zusammen, ließ sie über ben Bauch ruben, bald holte er mit gutem Unftand feine Doje aus ber Rapuze und warf fie nach tem Gebrauch

wieder hinein. Wir hörten ihm ansmerksam zu, und er schien mit unserer Art, seine Sachen aufzunehmen, sehr vergnügt zu sehn. Wie sehr würde er sich gewundert haben, wenn ihm ein Geist im Augenblick geoffenbaret hätte, daß er seine Peroration an einen Nachkommen Friedrichs des Weisen richte! —

Den 13. November 1779 oben auf tem Gipfel tes Getthards bei ten Kapuzinern. Morgens um Behn.

Entlich find wir auf tem Gipfel unserer Reise glücklich angelangt! Dier, ift's beschlossen, wollen wir stille steben und uns wieder nach dem Vaterlande zuwenden. Ich fomme mir sehr wunderbar hier oben vor; wo id, mid, vor vier Jahren mit gang andern Sorgen, Gefimmngen, Planen und Hoffnungen, in einer andern Jahrszeit, einige Tage aufhielt, und mein fünftiges Schickfal unvorahnent, burch ein ich weiß nicht mas bewegt, Italien ten Ruden gutehrte und meiner jetigen Bestimmung unwissend entgegenging. Ich erkannte bas Saus nicht wieder. Bor einiger Beit ift es burch eine Schneelavine ftart beschäbigt worten; bie Batres haben viefe Gelegenheit ergriffen, und eine Beistener im Lante eingesammelt, um ihre Wohnung zu erweitern und begnemer zu machen. Beite Patres, tie bier oben wohnen, fint nicht zu Saufe, toch, wie ich bere. noch eben tiefelben, tie ich vor vier Sahren antraf. Pater Geraphim, ber ichon breigehn Jahre auf tiefem Boften aushält, ift gegenwärtig in Mailand, ben andern erwarten fie noch hente von Mirolo herauf. In tiefer reinen Luft ift eine gang grimmige Ralte. Cobalt wir gegeffen haben, will ich weiter fortjahren; tenn vor tie Thure, mert' ich schon, werten wir nicht viel fommen.

Mach Tijde.

Es wird immer fälter, man mag gar nicht von bem Dien weg; ja es ist die größte Lust sich obentrauf zu setzen, welches in diesen Gegenden, wo die Desen von steinernen Platten zusammengesetzt sint, gar wohl angeht. Zuverrerst also wollen wir an ben Abschied von Realp und unsern Weg hierher.

Noch gestern Abend, ehe wir zu Bette gingen, sührte uns ber Pater in sein Schlafzimmer, we alles auf einen sehr kleinen Platz zusammengestellt war. Sein Bett, bas aus einem Strohsack und einer wollenen Decke bestund, schien uns, bie wir uns an ein gleiches Lager gewöhnt, nichts Verdienstliches zu haben. Er zeigte uns alles mit großem Veranligen und innerer Zufriedenheit, feinen Blicherschrant und andere Dinge. Wir lobten ihm alles und schieden sehr zufrieden von einander, um gu Bette zu geben. Bei ber Einrichtung bes Zimmers hatte man, um zwei Betten an eine Want anzubringen, beibe kleiner als gehörig gemacht. Diese Unbegnentichkeit bielt mich vom Schlaf ab, bis ich mir burch zusammengestellte Stüble zu belfen suchte. Erft beute früh bei bellem Tage erwachten wir wieder und gingen hinnnter, ba wir benn burchaus vergnnate und freundliche Gesichter antrafen. Unfere Führer, im Begriff ben lieblichen geftrigen Weg wieder zurückzumachen, schienen es als Epoche anzusehen und als Geschichte, mit ber sie sich in ber Folge gegen andere Fremte mas zu gute thun fonnten; und ba fie gut bezahlt wurden, ichien bei ihnen ber Begriff von Abentener vollkommen zu werden. Wir nahmen noch ein ftarkes Frühftlick zu uns unt ichieben. Unfer Weg ging nunmehr durchs Ursener Thal, das merkwürdig ift, weil es in so großer Böbe icone Matten und Biebzucht bat. Es werden bier Rafe gemacht, benen ich einen besondern Borgng gebe. Bier machjen feine Baume; Bifche von Saalweiten faffen ten Bach ein, und an ben Gebirgen flechten fich tleine Sträncher burcheinander. Mir ift's unter allen Begenben, die ich fenne, die liebste und interessanteste; es sen unn, daß alte Erinnerungen sie werth machen, ober bag mir bas Befühl von fo viel zusammengeketteten Wundern der Natur ein heimliches und unnennbares Bergnügen erregt. Ich setze zum voraus, Die gange Gegend, burch bie ich Sie führe, ift mit Schnee berecht, Wels und Matte find alle überein verschneit. Der himmel war gang flar ohne irgend eine Wolfe, bas Blan viel tiefer, als man es in bem platten Lante gewohnt ift, bie Miden ter Berge, tie fich weiß tavon abschnitten, theils hell im Connenlicht, theils blaulich im Schatten. In anderthalb Stunden maren wir im Hofpital, ein Dertchen, bas noch im Urfener Thal am Weg auf ben Gotthard liegt. Sier betrat ich jum erftenmal wieder bie Bahn meiner vorigen Reise. Wir fehrten ein, bestellten uns auf morgen ein Mittagessen und stiegen ben Berg binauf. Gin großer Zug von Maulefeln machte mit feinen Gloden Die gange Gegend lebendig. Es ift ein Ton, ter alle Bergerinnerungen rege macht. Der größte Theil mar ichon bor uns aufgestiegen, und hatte ben glatten Weg mit ben icharfen Eifen icon ziemlich aufgebauen. Wir fanten and einige Begefnechte,

Die bestellt sind bas Glatteis mit Erbe zu überfahren, um ben Weg prafticabel zu erhalten. Der Bunich, ben ich in vorigen Zeiten gethan batte, diese Gegend einmal im Schnee zu feben, ift mir nun auch gemährt. Der Weg geht an ber über Felsen sich immer hinabstürzenden Reng binauf, und bie Wafferfälle bilten bier bie fconften Formen. Wir verweilten lange bei ber Schönbeit bes einen, ber über ichwarze Welfen in ziemlicher Breite herunterfam. Sier und ba hatten fich in ben Rigen und auf ben Flächen Gismaffen angesetzt, und bas Waffer ichien über idmars und weiß gesprengten Marmor bergulaufen. Das Gis blinfte wie Rryftallabern und Strahlen in ber Conne, und bas Waffer lief rein und frisch bagwischen bimmter. Auf ben Gebirgen ift feine beschwerlichere Reisegesellschaft als Maulthiere. Gie halten einen ungleichen Schritt, indem fie, burch einen sonderbaren Inftinet, unten an einem fteilen Orte erft fteben bleiben, bann benselben ichnell hinaufichreiten und oben wieder ausruhen. Gie halten auch auf geraten Flächen, bie hier und ta vorfommen, mandymal inne, bis fie burdy ten Treiber ober burdy bie nachfolgenden Thiere vom Plate bewegt werden. Und fo, intem man einen gleichen Schritt halt, brangt man fich an ihnen auf tem ichmalen Wege vorbei, und gewinnt über folche gange Reihen ten Bortheil. Steht man ftill, um etwas zu betrachten, jo fommen fie einem wieder zuvor, und man ift von tem betänbenten Lant ihrer Klingeln und von ihrer breit auf bie Geite ftebenten Burbe beschwert. Go langten wir endlich auf tem Gipfel tes Berges an, ten Gie fich wie einen fahlen Scheitel, mit einer Krone umgeben, benten muffen. Dan ift bier auf einer Flache, ringsum wieder von Gipjeln umgeben, und die Anssicht wird in der Rähe und Ferne von fahlen und auch meistens mit Schnee bebeckten Rippen und Klippen eingeschränft.

Man kann sich kanm erwärmen, besenders ta sie nur mit Reisig heizen können, und auch tieses sparen müssen, weil sie es sast trei Stunten heranizuschleppen haben, und oberwärts, wie gesagt, sast gar kein Holz wächst. Der Pater ist von Airolo heranizekemmen, so erstoren, taß er bei seiner Ansunst kein Wort hervorbringen konnte. Die sie gleich hier oben sich bequemer als tie übrigen vom Orden tragen bürsen, so ist es toch immer ein Anzug, ter sür tieses Alima nicht gemacht ist. Er war von Airolo herans ten sehr glatten Weg gegen ten Wint gestiegen; ber Bart war ihm eingesvoren, und es währte eine ganze Weile, bis er sich besinnen kennte. Wir unterhielten uns ven der Beschwerlichkeit dieses Aufenthalts; er erzählte, wie es ihnen das Jahr über zu gehen pflege, ihre Bemühungen und hänslichen Umstände. Er sprach nichts als italiänisch, und wir sanden hier Gelegenheit, von den Uebungen, die wir uns das Frühjahr in dieser Sprache gegeben, Gebrauch zu machen. Gegen Abend traten wir einen Augenblick vor die Hansthüre herans, nur uns vom Pater denjenigen Gipfel zeigen zu lassen, den man für den höchsten des Getthards hält; wir kennten aber kaum einige Minuten dauern, so durchtrüngend und angreisend kalt ist es. Wir bleiben also wehl sür diesmal in dem Haufe eingeschlossen, bis wir morgen fortgehen, und haben Zeit genug das Merkwürdige dieser Gegend in Gedanken zu durchreisen.

Ans einer fleinen geographischen Beschreibung werden Sie sehen, wie merkwürdig der Bunkt ift, auf bem wir uns jetzt befinden. Der Gotthard ift zwar nicht bas höchste Gebirg ber Schweiz, und in Savoyen übertrifft ihn ber Montblane an Sobe um febr vieles; boch behauptet er ben Rang eines königlichen Gebirges über alle andere, weil die größten Gebirgsketten bei ihm zusammenlausen und sich an ihn lehnen. Ja, wenn ich mich nicht irre, jo hat mir herr Byttenbach zu Bern, ber von bem höchsten Gipfel bie Spiten ber übrigen Gebirge gefeben, ergablt, baft fich biefe alle gleichsam gegen ihn zu neigen schienen. Die Gebirge von Schwyz und Unterwalden, gekettet an die von Uri, steigen von Mitternacht, von Morgen die Gebirge des Granbiindter Landes, von Mittag die der italiänischen Begteien berauf, und von Morgen brängt sich burch bie Furka das toppelte Gebirg, welches Wallis einschließt, an ihn heran. Richt weit vom Saufe bier find zwei kleine Seen, bavon ber eine ben Teffin durch Schluchten und Thäler nach Italien, ber andere gleicherweise bie Renf nach bem Vierwaldstättersee ausgießt. Richt fern von hier entspringt ber Rhein und läuft gegen Morgen, und wenn man alsbann bie Rhone tazu nimmt, die an einem Fuß der Furka entspringt, und nach Abend durch das Wallis läuft, so befindet man sich hier auf einem Kreuzpunfte, von dem aus Gebirge und Flüffe in alle vier Simmelsgegenden anstanfen.

## Brief

295

Paftors 3n \* \* \* an den nenen Paftor 3n \* \* \*

Uns dem Frangösischen.



#### Lieber Berr Amtebruder!

Da bie Veränderung in meiner Nachbarschaft vorging, daß der alte Pastor starb, an tessen Stelle Ihr kommt, sreute ich mich von ganzem Herzen. Denn ob ich gleich kein unleidsamer Mann bin, und meinem Nächsten nichts mehr gönne als sein bischen Leben, das bei manchen, wie beim Vich, das einzige ist was sie haben, so muß ich doch ansrichtig gestehen, das Gures Vorsahren Todtengesäut mir eben so eine freudige Wallung ins Blut brachte, als das Geläute Sonntags früh, wenn es mich zur Kirche rust, da mein Herz vor Liebe und Neigung gegen meine Inhörer übersließt.

Er konnte niemanden leiden, Ener Vorsahr, und Gott wird mir vergeben, daß ich ihn auch nicht leiden konnte. Ich hosse, Ihr sollt mir so viel Frende machen, als er mir Verdruß gemacht hat; denn ich höre so viel Gutes von Euch, als man von einem Geistlichen sagen kann, das heißt: Ihr treibt Euer Umt still, und mit nicht mehr Eiser als nöthig ist, und send ein Feind von Controversen. Ich weiß nicht, ob's Eurem Verstand oder Eurem Herzen mehr Ehre macht, daß Ihr so jung und so sriedssertig send, ohne deswegen schwach zu senn; denn freilich ist's auch kein Vortheil sür die Heerde, wenn der Schäfer ein Schaf ist.

Ihr glandt nicht, sieber Herr Antobender, was mir Euer Borfahr für Noth gemacht hat. Unsere Sprengel liegen so nahe beisammen, und da steckten seine Leute meine Leute an, daß die zuletzt haben wollten, ich sollte mehr Menschen verdammen, als ich thäte; es wäre keine Frende, meinten sie, ein Christ zu sehn, wenn nicht alle Heiten ewig gebraten würden. Ich versichere, lieber Bruder, ich wurde mauchmal ganz muthelos; denn es giebt gewisse Materien, von denen anzusangen ich so entsernt bin, daß ich vielmehr sedsmal am Ende der Woche meinem Gott von

ganzem Herzen banke, wenn mich niemand barum gefragt hat, und weun's geschehen ist, ihn bitte, baß er's inskünftige abwenden möge; und so wirt's jedem rechtschaffenen Geistlichen senn, der gutdenkende Gemither nicht mit Worten bezahlen will, und boch weiß, wie gefährlich es ist, sie halbbefriedigt wegzuschien, oder sie gar abzuweisen.

3ch muß Euch gestehen, daß die Lebre von Berdammung ber Beiden eine von tenen ift, über bie ich wie über glübentes Gifen eile. Ich bin alt geworten, und habe tie Wege tes Berrn betrachtet, jo viel ein Sterblicher in ehrfurchtsvoller Stille barf; wenn Ihr eben fo alt fehn werdet als ich, follt Ihr auch befennen, daß Gott und Liebe Synomymen fint; wenigstens miniche id's Endy. Zwar müßt Ihr nicht benten, bag meine Tolerang mich indifferent gemacht habe. Das ist bei allen Giferern für ihre Secte ein mächtiger Bebuf ber Rebefunft, baß fie mit Worten um sich werfen, die sie nicht verstehen. Go wenig die ewige, einzige Quelle ter Wahrheit indifferent senn kann, jo tolerant sie auch ift, jo wenig kann ein Berg, bas fich seiner Seligkeit versichern will, von ber Gleichgültigfeit Profession machen. Die Radfolger des Burrho waren Elente. Wer möchte zeitlebens auf tem Meer von Stürmen getrieben werten? Unfere Seele ift einfach und zur Ninhe geboren; fo lang fie zwischen Gegenständen getheilt ist, so fühlt sie was, bas jeder am besten weiß, wer zweifelt.

Uso, lieber Bruter, tanke ich Gott für nichts mehr, als für bie Gewißheit meines Glaubens; tenn tarauf sterb' ich, taß ich kein Glikk besitze und keine Seligkeit zu hoffen habe, als tie mir von der ewigen liebe Gottes mingetheilt wird, die sich in tas Clend der Welt mischte und anch elend ward, tamit tas Clend der Welt mit ihr herrlich gemacht werde. Und so lieb' ich Jesum Christum, und so gland' ich an ihn, und tanke Gott, taß ich an ihn glande; tenn wahrhaftig, es ist meine Schuld nicht, taß ich glaube.

Es war eine Zeit ba ich Saulus war; Gottlob, daß ich Paulus geworden bin; gewiß, ich war sehr erwischt, da ich nicht mehr längnen konnte. Man sühlt Einen Augenblick, und der Augenblick ist entscheidend für das ganze Leben, und der Geist Gottes hat sich vorbehalten, ihn zu bestimmen. So wenig bin ich indisserent; darf ich deswegen nicht tolerant senn? Um wie viel Millionen Meilen verrechnet sich der Astronom? Wer der Liebe Gottes Gränzen bestimmen wollte, würde sich noch nicht

verrechnen. Weiß ich wie maucherlei seine Wege sind? So viel weiß ich, daß ich auf meinem Weg gewiß in den Himmel komme, und ich hoffe, daß er andern auch auf dem ihrigen hineinhelsen wird.

Unsere Kirche behanptet, daß Glauben und nicht Werke seing machen, und Christus und seine Apostel lehren das ungefähr auch. Das zengt unm von der großen Liebe Gottes; denn sür die Erbsünde können wir nichts, und für die wirkliche auch nichts. Das ist so natürlich, als daß einer geht, der Füße hat; und darum verlangt Gott zur Seligkeit keine Thaten, keine Tugenden, soudern den einfältigsten Glauben; und durch den Glauben allein wird und das Verdienst Christi mitgetheilt, so daß wir die Herrschaft der Sünde einigermaßen sos werden hier im Leben, und nach unserm Tode, Gott weiß wie, auch das eingeborene Verderben im Grabe bleibt.

Wenn nun ber Glande bas einzige ist, worurch wir Christi Verdienst nus zueignen, so sagt mir, wie ist's benn mit ben Kindern? Die sprecht ihr selig, nicht wahr? Warum denn? Weil sie nicht gestündigt haben! Das ist ein schöner Sat; man wird ja nicht verbammt, weil man sündigt. Und bas eingeborne Verberben haben sie ja doch an sich, und werden also nicht aus Verdienst selig. Run, so sagt mir die Art, wie die Gerechtigkeit ber menschgewordnen Liebe sich den Kindern mittheilt. Seht, ich sinde in dem Beispiel einen Veweis, daß wir nicht wissen, was Gott thut, und daß wir nicht Ursache haben, an jemandes Seligkeit zu verzweiseln.

Ihr wist, lieber Herr Amtsbruter, daß viele Leute, die so barms berzig waren wie ich, auf die Wiederbringung gefallen sind; und ich versichere Euch, es ist die Lehre, womit ich mich insgeheim tröste. Aber das weiß ich wohl, es ist seine Sache, davon zu predigen. Nebers Grab geht unser Amt nicht, und wenn ich ja einnal sagen muß, daß es eine Hölle giebt, so red' ich davon, wie die Schrift davon redet, und sage immerhin: Ewig! Wenn man von Dingen spricht, die niemand begreist, so ist's einerlei was für Worte man brancht. Nebrigens hab' ich gesunden, daß ein rechtschaffener Geistlicher in dieser Zeitlichkeit so viel zu thun hat, daß er gern Gott überläßt, was in der Ewigkeit zu thun sehn möchte.

So, mein lieber Herr Confrater, find meine Gesimmingen über Diesen Punkt. Ich halte den Glauben an die göttliche Liebe, die vor so viel hundert Jahren, unter dem Namen Jesus Christus, auf einem kleinen

Stückhen Welt, eine kleine Zeit als Mensch herumzog, für ben einzigen Grund meiner Seligkeit; und bas sage ich meiner Gemeinde, so oft Gelegenheit bazu ist. Ich subtilisire die Materie nicht; benn da Gott Mensch geworden ist, bamit wir arme, stunliche Ereaturen ihn möchten fassen und begreisen können, so muß man sich vor nichts mehr hüten, als ihn wieder zu Gott zu machen.

3hr habt in Eurer vorigen Pfarre, wie ich bore, viel von ben Lenten um Euch gehabt, Die fich Philosophen nennen und eine fehr lächerliche Person in ter Welt spielen. Es ist nichts jämmerlicher, als Leute unaufhörlich von Vernunft reben zu boren, mittlerweile fie allein nach Vornrtheilen hanteln. Es liegt ihnen nichts jo fehr am Berzen als Die Tolerang, und ihr Spott über alles, mas nicht ihre Meinung ift, beweist, wie wenig Friede man von ihnen zu hoffen hat. Ich war recht erfreut, lieber herr Bruter, zu hören, bag ihr euch niemals mit ihnen gezanlt, noch Euch Mübe gegeben habt fie eines Beffern zu überweifen. Man halt einen Hal am Schmanze fefter, als einen Lacher mit Gründen. Es geschah bem portugiefischen Juden recht, ber ben Spötter von Fernen Bermuft hören machen wollte; feine Bründe mußten einer Sottife weichen, und auftatt seinen Wegner überführt zu seben, fertigte ihn biefer febr tolerant ab, und fagte: bleibt benn Inde, weil Ihr es einmal fend! Bleibt benn Philosoph, weil 3hr's einmal fend, und Gott habe Mitleiden mit Euch! So pflege ich zu fagen, wenn ich mit fo einem zu thun habe.

Ich weiß nicht, ob man die Göttlichkeit der Bibel einem beweisen kann, der sie nicht fühlt, wenigstens halte ich es für unnöthig. Denn wenn Ihr fertig seht, und es antwortet Euch einer wie der Savoh'sche Bicar: "Es ist meine Schuld nicht, daß ich seine Gnade am Herzen fühle," so sehd Ihr geschlagen und könnt nichts antworten, wenn Ihr Euch nicht in Weitläusigkeiten vom freien Willen und von der Gnadenwahl einlassen wollt, wovon Ihr doch, alles zusammengenommen, zu wenig wißt, um davon disputiren zu können.

Ber die Süßigseit des Evangelii schnieden kann, der mag so was Herrliches niemanden aufdringen. Und giebt uns unser Herr nicht das excellenteste Beispiel selbst? Ging er nicht gleich von Gergesa, ohne böse zu werden, so bald man ihn darum bat? Und vielleicht war's ihm selbst um die Leute nicht zu thun, die ihre Schweine nicht drum geben wollten, um den Teusel loszuwerden. Denn man mag ihnen vorsagen was man

will, so bleiben sie auf ihrem Kopfe. Was wir thun können, ist bie Heilsbegierigen zurecht zu weisen, und ben andern läßt man, weil sie's nicht besser haben wollen, ihre Tenfel und ihre Schweine.

Da habt Ihr also bie eine Ursache, warum und wie tolerant ich bin. Ich überlasse, wie Ihr seht, alle Unglänbigen ber ewigen wiedersbringenden Liebe, und habe das Zutranen zu ihr, daß sie am besten wissen wirt, den unsterblichen und unbestecklichen Funken, unsere Seele, ans dem Leibe des Todes anszusühren, und mit einem nenen und unsterblich reinen Kleide zu umgeben. Und diese Seligkeit meiner friedsertigen Empfindung vertanschte ich nicht mit dem höchsten Unsehen der Infallibilität. Welche Wonne ist es, zu deuten, daß der Türke, der mich für einen Hund, und der Inde, der mich sir ein Schwein hält, sich einst freuen werden, meine Brüder zu sehn!

So weit davon, mein tieber Bruter! und gleichsam im Vorbeigehen; tenn das Hauptelend der Intoleranz offenbart sich dech am meisten in den Uneinigkeiten der Christen selbst, und das ist was Trauriges. Nicht daß ich meine, man sollte eine Vereinigung suchen; das ist eine Settise, wie die Republik Heinrichs des Vierten. Wir sind alle Christen, und Angsburg und Dortrecht nachen so wenig einen wesentsichen Unterschied der Religion, als Frankreich und Doutschland in dem Wesen des Mensichen. Ein Franzose ist vom Kopf bis auf die Füße eben ein Mensch wie ein Deutscher; das andere sind politische Considerationen, die vorstresstlich sind, und die niemand ungestraft einreißen soll.

Wer die Geschichte des Wortes Gottes unter den Menschen mit liebevollem Herzen betrachtet, der wird die Wege der ewigen Weisheit andeten. Aber wahrhastig, weder Bellarmin noch Seckenders wird ench eine reine Geschichte erzählen. Warnn sollte ich längnen, daß der Ansang der Resormation eine Mönchstänkerei, und daß es Luthers Intention im Ansang gar nicht war, das anszurichten, was er ansrichtete. Was sollte mich antreiben, die Angsburgische Consession für was anders als eine Vormel anszugeben, die damals nöthig war und noch uöthig ist, etwas sestzuschen, das mich aber nur änßerlich verbindet, und mir übrigens meine Vibel läßt. Kommt aber ein Glaubensbekenntniß dem Worte Gettes näher als das andere, so sind die Vekenner besto besser dan der das besümmert niemand anders.

Luther arbeitete, uns von ber geiftlichen Anechtschaft zu befreien:

möchten boch alle seine Nachsolger so viel Abschen vor ber Hierarchie behalten haben, als ber große Mann empfand.

Er arbeitete sich turch verjährte Vorurtheile turch und schied tas Gettliche vom Menschlichen, so viel ein Mensch scheiten kann; und was noch mehr war: er gab bem Herzen seine Freiheit wieder und machte es der Liebe sähiger. Aber man lasse sich nicht blenden, als hätte er das Reich erwerben, davon er einen andern herunterwarf. Man bilde sich nicht ein, die alte Kirche seh desswegen ein Gegenstand des Abschwanz der Verachtung. Hat sie dech wenige menschliche Satungen, die nicht auf etwas göttlich Wahres gegründet wären. Last sie, leidet sie und segnet sie! Warum lästert ihr ihre Messe? Sie thun zu viel, das weiß ich, aber last sie thun, was sie wollen. Verstucht seh der einen Dieust Abgötterei neunt, dessen Gegenstand Christus ist!

Lieber Bruter, es wird täglich lichter in ber römischen Kirche; ob's aber Gottes Werk ist, wird die Zeit ausweisen. Bielleicht protestirt sie kald mehr, als gut ist. Luther hatte die Schwärmerei zur Empfindung gemacht, Calvin machte die Empfindung zum Verstaut. Diese Trennung war unwermeiblich, und daß sie politisch geworden ist, lag in den Umständen. Ich bin so sern, eine Vereinigung zu wünschen, daß ich sie vielmehr äußerst gesährlich halte. Ieder Theil, der sich ein Haar versgäbe, hätte Unrecht. Doch es ist gut, daß politische Vetrachtungen der Sache im Wege stehen, sonst würde man vielleicht den Gewissen ihre Freiheit randen. Beides lauft auf eins hinaus, ob ein Sacrament ein Zeichen oder mehr ist, und wie könnte ich böse sehn, daß ein anderer nicht empfinden kaun wie ich?

Ich fenne die Scligkeit zu gut, es für mehr zu halten als ein Zeichen, und doch habe ich unter meiner Gemeinde eine große Auzahl Menschen, die die Inade nicht haben es anch zu fühlen. Es sind Leute, wo der Kopf das Herz überwiegt. Mit diesen leb' ich in so zärtlicher Eintracht, und bitte Gott, daß er jedem Freude und Seligkeit gebe nach seinem Maß; denn der Geist Gottes weiß am besten, was einer fassen kann. Sben se ist's mit der Gnadenwahl; davon verstehen wir ja alle nichts. Und so ist's mit dausend Dingen. Denn wenn man's bei Lichte besieht, so hat jeder seine eigene Neligion, und Gott muß mit unserm armseligen Dienste zusrieden sein aus übergroßer Güte; denn das müßte mir ein rechter Mann senn, der Gott diente, wie sich's gehört.

Uch, es ist unwidersprechlich, lieber Bruder, daß keine Lehre uns von Borurtheilen reinigt, als die vorher unser Stolz zu erniedrigen weiß; und welche Lehre ist's, die auf Demuth baut, als die aus der Höhe? Wenn wir das immer bedächten und recht im Herzen sühlten, was das seh, Religion, und jeden auch sühlen ließen wie er könnte, und dann mit brüderlicher Liebe unter alle Secten und Parteien träten, wie würde es uns freuen, den göttlichen Samen auf so viclerlei Weise Frucht bringen zu sehen! Dann würden wir ausrusen: Gottlob, daß das Reich Gottes auch da zu sinden ist, wo ich's nicht suche.

Unser lieber Herr wollte nicht, baß es ein Ohr koften sollte, bieses Reich auszubreiten; er wußte, baß es bamit nicht ausgerichtet wäre; er wollte anklopsen an ber Thüre und sie nicht einschmeißen. Wenn wir bas nur recht bedächten und Gott bankten, daß wir in diesen schlinumen Zeiten noch ungestört lehren bursen! Und einmal für allemal, eine Hierarchie ist ganz und gar wider den Begriff einer ächten Kirche. Denn, mein lieber Bruder, betrachtet nur selbst die Zeiten ber Apostel gleich nach Christi Tode, und Ihr werdet bekennen mussen, es war nie eine sichtbare Kirche auf Erden.

Es sint wunderliche Leute, die Theologen. Da prätendiren sie, was nicht möglich ist. Die dristliche Religion in ein Glaubensbekenntniß bringen, o ihr guten Leute! Petrus meinte schon, in Bruder Pauli Briesen wäre vieles schwer zu verstehen; und Petrus war doch ein anderer Mann als unsere Superintendenten. — Aber er hatte Recht. Paulus hat Dinge geschrieben, die die ganze christliche Kirche in corpore bis auf den heutigen Tag nicht versteht. Da sieht's denn schon gewaltig schen um unsere Lehre aus, wenn wir alles was in der Bibel steht, in ein System zerren wollen und mit dem Wandel läßt sich eben so wenig Gewisses bestimmen. Petrus that schon Sachen, die Paulus nicht gesielen, und ich möchte wissen, mit was für Titeln der große Apostel unsere Geistlichen beehren würde, die noch eine weit ungegründetere und verwerflichere Prädilection siir ihre Secte haben, als Petrus sür die Juden.

Daß bei ber Einsetzung bes Abendmahls bie Jünger bas Brod und ben Wein genossen, wie bie resormirte Kirche, ist unläugbar; benn ihr Meister, ben sie viel kannten, ber saß bei ihnen; sie versprachen's gleiche sam zu seinem Gebächtniß zu wiederholen, weil sie ihn liebten, und mehr prätendirte er auch nicht. Wahrhaftig, Johannes, ber an seinem Busen

lag, brauchte nicht erst bas Brod, um sich von ber Existenz seines Herrn lebendig zu überzeugen. Genug, es mag ben Jüngern babei ber Kopf gebreht haben, wie selbigen ganzen Abend; benn sie verstunden nicht eine Splbe von bem, was ber Herr sagte.

Raum war ber Berr von ber Erte weg, als zärtliche, liebesgefinnte Leute sich nach einer innigen Bereinigung mit ihm fehnten, und weil wir immer nur balb befriedigt find, wenn unfere Seele genoffen bat, fo verlangten fie auch was für ben Körper und hatten nicht Unrecht; benn ber Körper bleibt immer ein merkwürdiger Theil des Menfchen, und dazu gaben ihnen die Sacramente die erwünschtefte Gelegenheit. Durch die fünnliche Sandlung ber Taufe ober bes Sändeauflegens gerührt, gab vielleicht ihr Körper ber Seele eben benjenigen Ton, ber nöthig ift, um mit bem Weben bes beiligen Geiftes zu sympathifiren, bas uns unaufhörlich umgiebt. Ich fage vielleicht, und ich barf fagen gewiß. Gben bas fühlten fie beim Abendmahl, und glaubten, burch bie Worte Chrifti geleitet, es für bas halten zu können, was fie fo fehr wünschten. Besonders da die Unarten ihres Körpers sich durch diese Heiligung am besten beilen liegen, so blieb ihnen kein Zweifel übrig, daß ihr verherr= lichter Bruder ihnen von dem Wesen seiner göttlichen Menschheit burch biese sinnlichen Zeichen mittheile. Aber bas waren unaussprechliche Empfindungen, die sie wohl im Anfang gur gemeinschaftlichen Erbauung einander communicirten, die aber leider nachher zum Gesetz gemacht wurden. Und da konnte es nicht fehlen, daß die, deren Berg keiner folchen Empfindung fähig mar, und bie mit einer bedächtigen geiftlichen Bereinigung fich genügten, bag bie fich trennten und fich zu behaupten getrauten, eine Empfindung, die nicht allgemein seh, könne kein allgemein verbindendes Gefet werden.

Ich benke, daß das der ehrlichste status causae ist, den man erswarten kann, und wenn man wohl thun will, so verfährt man mit seiner Gemeinde so billig von der Seite als möglich. Einem Meinungen aufsdwingen ist schon grausam; aber von einem verlangen, er misse empfinden, was er nicht empfinden kann, das ist tyrannischer Unsinn.

Noch was, lieber Bruder! Unsere Kirche hat sich nicht allein mit der reformirten gezankt, weil die zu wenig empfindet, sondern auch mit andern ehrlichen Lenten, weil sie zu viel empfanden. Die Schwärmer und Inspiranten haben sich oft unglücklicher Weise ihrer Erleuchtung überhoben,

man hat ihnen ihre eingebildete Offenbarung vorgeworfen. Aber wehe uns, daß unsere Geistlichen nichts mehr von einer unmittelbaren Eingebung wissen, und wehe tem Christen, ter aus Commentaren tie Schrift versstehen lernen will!

Wollt ihr tie Wirkungen tes heiligen Geistes schmälern? Bestimmet mir tie Zeit, wenn er aufgehöret hat, an tie Herzen zu pretigen, und enren schalen Discursen tas Amt überlassen hat, von tem Reiche Gottes zu zeugen. Unverständlich neunt ihr unnütz? Was sah ter Apostel im tritten himmel? Nicht wahr? unaussprechtliche Dinge. Und was waren tenn tas für Leute, die in der Gemeine Sachen reteten, die einer Auslegung bedursten? D meine Herren, eure Dogmatik hat noch viele Lücken! Lieber Bruter, der heilige Geist giebt allen Weisheit, die ihn tarum bitten, und ich habe Schneiter gekannt, die Mosheimen zu rathen aufgegeben hätten.

Genug, die Wahrheit seh uns lieb, wo wir sie sinden. Last uns unser Gewissen nicht besteden, daß wir an jenem Tage rein sehn mögen, wenn an das Licht kommen wird, daß die Lehre von Christe nirgends gedrückter war, als in der christlichen Kirche. Und wem darum zu thun ist, die Wahrheit dieses Sates noch bei seinem Leben zu ersahren, der wage, ein Nachsolger Christi öffentlich zu sehn, der wage sich es ihm um seine Seligkeit zu ihnn ist! Er wird einen Unnamen am Halse haben, oh' er sich's versieht, und eine christliche Gemeine macht ein Kreuz vor ihm.

Paßt uns also tarauf arbeiten, lieber Brnter, nicht taß unsere, sontern taß Christi Lehre lauter gepretigt werbe! Laßt uns unbestümmert um antere Reiche jeyn; nur laßt uns für unser Reich jergen, unt besonsters hütet Euch vor ten salschen Propheten! Diese nichtswürdigen Schmeichter neunen sich Christen, und unter ihrem Schafspelz sint sie reißente Wölfe; sie pretigen eine glänzende Sittenlehre und einen ingentshaften Wantel und schwistern tas Vertieust Christi, wo sie können. Wahrhaftig, alle Religionssprötter sint wenigstens ehrliche Lente, die über tas lachen, was sie nicht fühlen, und einen öffentlichen Feint hat man wenig zu fürchten. Aber diese heimlichen sincht aus Eurer Gemeinte zu schwieden, nicht taß Ihr sie in Eurem Sprengel nicht leiten wollt, sondern unt, taß Ihr sie als ehrliche Leute verlangt, die bekennen, was sie sint.

Der liebe Johannes lebrt uns gang furg allen Religionountericbier;

tas sen ter einzige, ten wir kennen. Ich habe in meinem Amt Jesum so lant gepredigt, taß sich tie Wirerchristen geschieden haben, und weiter branchts keine Scheidung. Wer Jesum einen Herrn heißt, ber sen ms willkennnen; können die andern auf ihre eigene Hant leben und sterben, wohl bekennnt' es ihnen! Wenn ter Geistliche ein Mann ist, ber nicht vom Hantpunkte abweicht, so wird unter ter Gemeine anch kein Zwist entstehen. Hier habt Ihr mein und meiner ganzen Gemeine Glaubens-bekenntnis.

Wir sint elent! Wie wir's sint, und warum wir's sint, tas kam und sehr einerlei seine; wir sehnen und unr nach einem Wege, auf dem und geholsen werden könnte. Wir glanden, daß die ewige Liebe darum Mensch geworden ist, um und das zu verschaffen, wonach wir und sehnen; und alles was und dient, und mit ihr näher zu vereinigen, ist und liebenswürdig, was zu diesem Zwede nicht zielt, gleichgültig, und was daven entsernt, verhaßt. Ihr könnet Euch deuten, Herr Confrater, in was sin einem Credit die Controversen bei und stehen.

Laßt und Friede halten, lieber Herr Amtsbruder! Ich weiß nicht, wie ein Bastor sich unterstehen kann, mit Haß im Herzen auf einen Stuhl zu treten, wo nur Liebe erschallen sollte; und um keinem Zwist Gelegenheit zu geben, laßt und alle Aleinigkeiten fliehen, wo man Grillen für Wahrheit und Hypothesen für Grundlehren verkauft. Es ist immer lächerlich, wenn ein Pastor seine Gemeine belehrt, daß die Sonne nicht um die Erde geht, und boch kommt so was vor.

Noch eins, Herr Benter! Laßt Enre Gemeine ja tie Bibel lesen, so viel sie wellen; wenn sie sie gleich nicht verstehen, das thut nichts; es kommt doch immer viel Gutes tabei herans; und wenn Eure Lente Nespect vor der Bibel haben, so habt Ihr viel gewonnen. Doch bitt' ich Euch, nichts vorzubringen, was Ihr nicht jedem an seinem Herzen beweisen könnt, und wenn's hundertmal geschrieben stünde. Ich habe sonst anch gesorgt, die Lente möchten Ansten Dingen nehmen, die hie und ain der Bibel verkommen; aber ich habe gesunden, daß der Geist Gottes sie gerade über die Stellen wegsührt, die ihnen nichts nügen dürsten. Ich weiß zum Exempel kein zärtliches Herz, das an Salomons Dissenzien, die freilich herzlich trocken sind, einigen Geschmack hätte sinden können.

Ueberhanpt ist es ein eigenes Ding um die Erbaunng. Es ist oft nicht

tie Sache, tie einen erbaut; sondern tie Lage tes Herzens, worin sie uns überrascht, ift tas was einer Rleinigkeit ten Werth giebt.

Darum kann ich die Lieberverbesserungen nicht leiden. Das möchte für Leute seyn, die dem Verstand viel und dem Herzen wenig geben. Was ist daran gelegen, was man singt, wenn sich nur meine Seele hebt, und in den Flug kommt, in dem der Geist des Dichters war! Aber wahr-haftig, das wird einem bei den gedrechselten Liedern sehr einerlei bleiben, die mit aller kritisch richtigen Kälte hinter dem Schreibepult mühsam poelirt worden sind.

Abien, sieber Herr Confrater! Gott geb' Eurem Amte Segen! Prediget Liebe, so werdet Ihr Liebe haben. Segnet alles, was Christist, und send übrigens in Gottes Namen indisserent, wenn man Ench so schellen will! So oft ich an Eurem Geläute häre, daß Ihr auf die Kanzel geht, so oft will ich für Such beten. Und wenn Euer allgemeiner Bortrag nach aller Maß eingerichtet ist, und Ihr die Seelen, die sich Euch besonders vertranen, insbesondere belehret, so daß Ihr sie doch alle auf den großen Mittelpunkt unseres Glaubens, die ewige Liebe, hinweiset; wenn ihr dem Starken genug und dem Schwachen so viel gebt als er braucht; wenn Ihr die Gewissenschunkt, so werdet Ihr dereinst mit der lleberzeugung, Euer Ant wohl geführet zu haben, vor den Richterstuhl des Herrn treten können, der über Hirten und Schase als Dberhirt allein zu richten das Recht hat. Ich bin mit aller Zärtlichkeit

Ener Bruter

\* \* \* Baster zu \* \* \*



3wo wichtige, bisher merorterte

# Biblische Eragen,

zum erstenmal gründlich beantwortet.

Bon einem Candgeiftlichen in Echwaben.



Es ift betrübt, die langen Winterabende so allein zu senn. Mein Sohn, der Magister, ist in der Stadt. Ich kann's ihm nicht verdenken; er findet bei mir so wenig Unterhaltung für seine Gelehrsamkeit, als ich an ihm Liebeswärme für meine Empfindung; und die Collegen um nich ber sind und bleiben meine letzte Gesellschaft. Wer nach einem kurzen Benedicite von Gewissenschaft und andern Pastoralkleinigkeiten sich nicht zur ansgelassenen Spiels und Trinkollation hinsetzen und das Gratias gegen Mitternacht mit Zoten intoniren mag, der muß wegbleiben, wissen Seie, sieber Herpder.

Unsere seizte wichtige Unterredung, als ich bas Verguligen hatte, in so guter Gesellschaft bei Ihnen zu sehn, hat mich auf allerlei Gedanken, und endlich gar zu bem Entschlusse gebracht, Ihnen Beiliegendes zu seuden.

Ich hatte damals noch viel zu sagen, aber das Gespräch wurde auf einmal zu gelehrt, und da ich niemals ein Freund von Büchern, am wenigsten von exegetischen, war, bleib' ich meistentheils zurück, wenn meine Gesellen einen Ansritt in das so verwachsene Dicklicht wagen.

Was kann einem Geiftlichen zwar angelegener sehn, als tie Auslegung ber Sammlung Schriften, woran sein zwiefaches Leben bängt? Bei alle bem hab' ich mich nie genng über Männer wundern können, die sich hinsetzen, ein ganzes Buch, ja viele Bücher unserer Bibel, an einem Faden weg zu exegesiren, da ich Gott banke, wenn mir hie und da ein brauchbarer Spruch aufgeht, und bas ist wahrhaftig alles, was man nöthig hat.

Der Magister, mein Sohn, wie er vor anderthalb Jahren von Alfabenien zurücktam, verstnud er gewisse Bücher bes Alten und Neuen

Testaments, über tie er hatte Collegia lesen hören, aus tem Fundament; und zu ten übrigen, sagte er, habe er einen Universalschlüssel, daß es ihm bei Gelegenheit, meint' er, nicht sehlen könnte.

Meine Wißbegierte wurde rege, und ich bat ihn, mich in die Schule zu nehmen. Das that er gerne; denn er sticht gewaltig auf einen Professor; consultirte hie und da seine Heste, und das Doeiren stund ihm gar gravitätisch au. Nur merkt' ich bakt, daß die ganze Kunst auf eine kalte Reduction hinanslies. Das that mir leid, und ich wollt' ihn überzeugen, im Lebens= und Amtsgange allein serne man Kernbücher verstehen; gelehrte Prediger sehen just nicht die besten, weil sie niemals stagen: Was brauchen meine Zuhörer? sondern: Was könnt' ich ihnen aus der Fülle meiner Weisheit, doch unbeschatet der geheimen Sparbüchse (die num freilich einer wie der andere bei Seite verwahrt) noch alles mittheilen? Ferner sagt' ich ihm: die einzige brauchbare Religion muß einsach und warm sehn; von der einzigen wahren haben wir nicht zu nurheilen: wer will das ächte Verhältniß der Seele gegen Gott bestimmen, als Gott selbst?

Darüber wurde er mürrisch, und ich merkte ganz deutlich, daß er von meiner Urtheilskrast nicht das Beste dachte. Mag er, bis er selbst gescheidter wird. Die Erkenntniß wächst't in jedem Menschen nach Graden, die ein Lehrer weder übertreiben soll, noch kann; und den hielt' ich sürden geschicktesten Gärtner, der sür jede Epoche jeder Pflanze die ersordersliche Wartung verstünde.

Doch alles bas wollt' ich nicht sagen. Beikommende Auslegungen sorbericht.

Zur Zeit da ich studirte, erklärte man die Bibel zu unwersal; die ganze Welt sollte an jedem Spruche Theil haben. Dieser Meinung war ich immer seind, weil sie so viele Inconvenienzen und Anstöße in den Weg segte. Nun, wie mein Magister zurücktam, wunderte ich mich, ihn von den schweren Bornrtheilen so svei zu sehen; mein Herz ging mir recht auf, wie ich gerade mit ihm reden konnte, wie er meine Uhnungen durch gelehrte Beweise bestätigte. Doch die Frende tauerte nicht lange: ich sah ihn mit der entgegengesetzen Thorheit behastet, alle dunkle, alle seinem System widrige Stellen zu Localkleinigkeiten zu drechseln. Darüber kamen wir abermals aus einander. Ich glanbe die Mittelstraße getrossen zu haben. Hier ist der Deutpfahl dahin.

Das jürische Volk seh' ich für einen wilden, unfruchtbaren Stamm an, der in einem Kreise von wilden, unfruchtbaren Bännen stund; auf den pflanzte der ewige Gärtner bas eble Reis Jesum Christum, daß es, darauf bekleibend, des Stammes Natur veredelte, und von dannen Pfropsereiser zur Befruchtung aller übrigen Bäume geholt würden.

Die Geschichte und Lehre tieses Volks, von seinem ersten Keime bis zur Pfrepsung, ist alterdings particular, und das wenige Universelle, das etwa in Rücksicht der zukünftigen großen Handlung mit ihm möchte vorgegangen sehn, ist schwer und vielleicht unnöthig auszusuchen.

Von der Pfropfung an wendet sich die ganze Sache. Lehre und Geschichte werden universell, und obgleich jeder von daher veredelte Baum seine Specialgeschichte und nach Beschaffenheit der Umstände seine Speciallehre hat, so ist doch meine Meinung, hier seh so wenig Particustares als dort Universelles zu vermuthen und zu benten.

Beifonmende zwei Erflärungen, die mir schon vor langer Zeit vom guten Geiste zugewinft worden, und die ich, je länger ich sie umschane, besto wahrer sinde, werden Ihnen Tiesen der Erkenntuiß und Empfindung eröffnen.

#### Erfte Frage.

#### Was fund auf den Cafeln des Bundes?

#### Antwort:

Nicht die zehn Gebote, das erste Stück unseres Katechismuns! Laßt es euch Mosen selbst sagen. Hier liesere ich einen Auszug seines zweiten Buchs.

Die Gesetzgebung beginnt majestätisch fürchterlich, und ber Herr spricht von Sinai ben Eingang von meistens allgemeinen Wahrheiten, bie er bei ihnen, wie bei andern Bölfern, gleichsam vorausset; ' bas Bolf erschrictt, und überträgt Mese, ben weitern Willen bes Herrn zu vernehmen, bem bann Gott sortsährt 2 seine Gesetze vorzulegen. Meses sehrt zum Bolfe zurück, ' ohne baß ber Taseln Erwähnung geschehen,

<sup>1 2.</sup> B. Moj. 20, 1 17.

<sup>2</sup> Bom 22. B. bes 20. Cap, bis in Ende bee 23.

<sup>21, 3, 30</sup> 

schreibt alle tie Worte bes Herren in ein Buch, bas bas Buch bes Bundes genannt wird, und lieset es ihnen vor. Dann erst spricht ber Herr zu Mose: <sup>1</sup> Komm herauf zu mir auf den Berg, daß ich dir gebe steinerne Taseln und Geset und Gebot, die ich geschrieben habe. Er begiebt sich hinauf, und ihm wird die Einrichtung der Stiftshütte vorgelegt: <sup>2</sup> ganz zuletzt aber erst gemeldet: Und da der Herr ausgered't hatte — gab er ihm die Taseln. Was drauf gestanden, ersährt niemand. Das Unwesen mit dem Kalb entsteht, und Moses zerschlägt sie, ehe wir ihren Inhalt nur muthmaßen kömen. <sup>4</sup>

Rach Reinigung bes renigen Bolts, spricht ber rersöhnte Herr zum Propheten: 5 Hane bir zwo steinerne Taseln, wie die ersten waren, daß ich bie Worte branf schreibe, die in ben ersten waren.

Moses, gehordsent, tritt vor ben Herrn, preist bessen Barmherzigkeit und ruft sie an. Der Herr spricht: Giehe ich will einen Bund machen vor alle beinem Volk. Halte, was ich bir heute gebiete!

1.

Dn folist feinen andern Gott anbeten.

Darum hilte bich, baß bn nicht einen Bund mit ben Einwehnern bes Landes macheft, noch beinen Söhnen ihre Töchter zu Weibern nehmest; sie würden bich zu salschen Göttern kehren. Sben so wenig follst bn mit irgend einem Bilde was zu thun haben.

 $^{2}.$ 

Das Fest der ungefänerten Brode follst du halten.

Sieben Tage sollst bu ungefäuert Brod essen, um die Zeit des Monats Abib, zur Erinnerung, daß ich dich um diese Zeit aus Aegypten geführt habe.

3.

Ulles was seine Mutter am ersten bricht, ist mein, was männlich sehn wird in beinem Bieh, es seh Ochse ober Schaf.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 24, 12.

 $<sup>^{2}</sup>$  25 — 31.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 31, 18.

<sup>4 32, 19.</sup> 

<sup>5 34. 1.</sup> 

<sup>6 34, 10, 20</sup> 

Aber statt bem Erstling res Esels sollst bu ein Schaf erlegen 2c. Die Erstgeburt beiner Söhne sollst bu lösen, und baß niemand vor mir leer erscheine.

4.

Seche Tage follst bn arbeiten, am siebenten Tage follst bu feiern, beibes mit Pflugen und Ernten.

5.

Das Fest ter Woche sollst du halten mit den Erstlingen ter Weizenernte, und das Fest der Ginsammlung, wenn das Jahr um ist.

6.

Dreimal im Jahr follen alle Mannsnamen erfcheinen vor dem herrn.

Und es soll niemand beines Landes begehren, so lang' tu tiesem Gebote gehorchst.

7.

Du follst bas Blut meines Opfers nicht opfern auf bem gefäuerten Brot.

8.

Das Opfer des Ofterfests foll nicht über Racht bleiben.

9.

Das Erstling ber Früchte beines Aders follst bu in bas haus bes herrn bringen.

10.

Du follst bas Bödlein nicht tochen, wenn's noch an jeiner Mitter Milch ift.

Und ter Herr sprach zu Mose: Schreibe diese Borte, tenn nach diesen Worten hab' ich mit dir und mit Ifrael einen Bund gemacht. Und er war allog bei bem Herren vierzig Tage und vierzig Nachte, und ag fein Brod und trank fein Baffer. Und er schrieb auf die Tafeln solden Bund, die zehen Borte.

Mit den deutlichsten Worten steht es hier verzeichnet, und der Menschemverstand freut sich darüber. Die Taseln waren ein Zeugniß des Bundes, mit dem sich Gott ganz besonders Ifrael verpflichtete. Wie gehörig, lesen wir also die Gesetze darauf, die sie von allen Völsern auszeichnen, die Vorschriften, wonach sie de Spochen ihrer Geschichte theils seiern, theils die Grundgesetze ihrer Versassung als heilig ehren sollten. Wie gerne wirst man den beschwerlichen alten Irrthum weg, es habe der particularste Bund auf Universalverbindlichkeiten (denn das sind doch die meisten der sogenannten zehn Gebote) gegründet werden können.

Aurz, tas Proöminm ber Gesetzgebung enthält, wie ich schon oben, obgleich unbestimmter gesagt, Lehren, die Gott bei seinem Bolke als Menschen und als Fraeliten voraussetzte. Als Menschen, bahin gehören die allgemeinen moralischen; als Fraeliten, die Erkenutniß eines einzigen Gottes und die Sabbathseier.

Wenn es aber so evident ist, warum hat die Kirche so viele Jahrhunderte in der entgegengesetzten Meinung gestanden?

Das wird niemand wundern, wer ihre Geschichte unr einiger= maßen kennt.

Der Verfasser bes sünften Buchs Mosis versiel zuerst in den Irtethum. Es ist wahrscheinlich, und ich glaube es irgendwo einmal gelesen zu haben, daß dieses Buch in der Babylonischen Gesangenschaft aus der Tradition zusammengestoppelt worden sein. Die Unordnung desselben macht es saft gewiß. Und unter solchen Umständen ist ein Mißgriff, wie gegenwärtiger, sehr natürlich. Die Taseln waren sammt der Lade verloren, die ächten Abschriften der heiligen Bücher in wenig Händen, die zehn Gesetze schließen und wurden vergessen, die Lebensregeln hatte seder im Herzen, wenigstens im Gedächtniß. Und wer weiß, was noch alles zu vieser ungeschildten Combination Gelegenheit gegeben!

Es ließ' sich noch viel sagen; tas will ich aber Gelehrteren hinterlassen, und nur tas anfügen. Nicht weiß ich, ob jemand tiese Wahrheit vor mir gesunden oder gelehrt. So viel kann ich sagen, daß die Nirche den Irrthum über tiese Stelle heilig bewahrt und viele satale Consequenzen daraus gezogen hat.

#### Andere Frage.

### Was heißt mit Bungen reden?

Vom Beist erfüllt, in ber Sprache bes Beistes, bes Beistes Be- heinnisse verkündigen.

Το γαο ενθεαζειν, κατα γλωσσαν ύπαοχειν, σιβυλλαινειν. Diodorus quidam. <sup>2</sup>

Wer Thren hat zu hören, ter höre!

Fragt ihr, wer ist der Geist? so sag' ich ench: der Wind bläset, din sühlest sein Sansen, aber von wannen er kommt und wohin er geht, weißt din nicht. Was willst din und von der Sprache des Geistes sagen, wenn du den Geist nicht kenust! Ist dir gegeben worden nit Jungen zu reden? Darans antwort' ich: Ihr habt Mosen und die Propheten! Ich will ench nur hindeuten, wo von dieser Sprache geschrieben steht.

Der verheißene Geist erfüllt die versammelten Jünger mit ber Kraft seiner Weisheit. 3 Die göttlichste Empfindung strömt aus ber Seele in die Zunge, und flammend verkündigt sie die großen Thaten Gottes in einer nenen Sprache, 4 und bas war die Sprache bes Geistest. 5

Das war jene einfache, allgemeine Sprache, die aufzusinden mancher große Ropf vergebens gerungen. In der Einschränkung unserer Menschlichkeit ist nicht mehr als eine Ahnung davon zu tappen.

Hier tont sie in ihrer vollen Herrlichteit! Parther, Meter und Clamiter entsetzen sich; jeder glaubt seine Sprache zu hören, weil er bie Bundermänner versteht; er hört die großen Thaten Gottes verkündigen, und weiß nicht, wie ihm geschieht.

Es waren aber nicht allen tie Ohren geöffnet zu hören. — Mur

<sup>1</sup> γλωσσαις λαλειν.

<sup>2 3</sup>ch weiß nicht wer eigentlich ber Diovorus war. Im ersten Theil von Fabrieit Bibl. Gr. findet ihr die Stelle mit ein paar gelehrten schlechten Er-Harungen berfelben.

<sup>3 21. (</sup>J. 2, 1.

<sup>4</sup> ετεραίς γλούσαις.

<sup>5</sup> หลองรู ขอ การาแล เช่าชื่อง ละขอเร แกอดูกิรกุลอังสล.

fühlbare Seelen ' nahmen an bieser Glückseitzheil; schlechte Menschen, falte Herzen stunden spottend babei und sprachen: Sie find voll sugen Beins!

Kam in der Folge der Geift über eine Scele, so war das Anshanden seiner Fille das erste nothwendigste Athmen eines so gewürdigten Herzens. <sup>2</sup> Es floß vom Geiste selbst über, der so einsach wie das Licht, auch so allgemein ist, und nur wenn die Wogen verbranst hatten, floß ans diesem Meere der sanste Lehrstrom <sup>3</sup> zur Erweckung und Aenderung der Menschen.

Wie aber jede Duelle, wenn sie von ihrem reinen Ursprung weg durch allerlei Gänge zieht, und vermischt mit irdischen Theilen zwar ihre selbstständige innerliche Reinigkeit erhält, doch dem Ange trüber scheint, und sich wohl gar zuletzt in einen Sumpf verliert: so ging's hier auch. Schon zu Paulus' Zeiten ward diese Gabe in der Gemeine gemissbrancht.

Die Fillse der heiligken, tiefsten Empfindung drängte für einen Augenblick den Menschen zum überirdischen Wesen; er redete die Sprache der Geister, und aus den Tiefen der Gottheit flammte seine Zunge Leben und Licht. Auf der Höhe der Empfindung erhält sich kein Sterblicher. Und doch mußte den Jüngern die Erinnerung jenes Angenblicks Wonne durch ein ganzes Leben nachvibriren. Wer fühlt nicht in seinem Busen, daß er sich muaufhörlich wieder dahin sehnen würde? Anch thaten sie das. Sie verschlossen sich in sich selbst, hemmten den reinen Fluß der Lebenselehre, um die Wasser zu ihrer ersten Höhe zu dämmen, brüteten dam mit ihrem eigenen Geiste über der Finsterniß, und bewegten die Tiefe. Bergebens! Es konnte diese geschrandte Kraft nichts als dunkle Uhnungen hervordrängen; sie lallten sie aus, niemand verstund sie, und so verdarben sie die beste Zeit der Versammlung.

Gegen dieses arbeitet Paulus mit allem Ernst in dem vierzehnten Capitel der ersten Spistel an die Corinthische Gemeinde.

Abtreten könnt' ich nun, jeden sich selbst bieses Capitel auslegen,

<sup>&#</sup>x27; ανδρες ενλαβεις.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 21. 3. 19, 6.

<sup>3</sup> Das Toophrever.

το προφητεύει.

jeden empfinden laffen, daß es nimmer eine andere Erklärung annimmt. Auch will ich nur einige Blicke hinwerfen.

Mehr als Pantomime, boch unartieulirt, nuß tie Sprache gewesen sehn. Paulus setzt bie zur Empfindung des Geistes bewegte Seele' dem ruhigen Sinn' entgegen, neben einander vielmehr, nach ein ander! Wie ihr wollt! Es ist Bater und Sohn, Keim und Pflanze. Urennal arennal was wäre rors ohne dich!

Genug! Wie gern, ohne paraphraftische Foltern geben bie Sprüche ihren Sinn!

"Der wie ihr mit der Geistessprache redet, redet nicht den Menschen, sondern Gott; dem ihn verninmt niemand; er redet im Geist Gescheinnisse. So ich mit der tiesen Sprache bete, betet mein Geist, mein Simm bringt niemanden Frucht. Dieses Neden ist nur ein auffallendes, Ausmerksamkeit erregendes Zeichen 3 für Ungländige, keine Unterweisung für sie, keine Unterhaltung in der Gesellschaft der Gländigen."

Sucht ihr nach tiefem Bache; ihr werbet ihn nicht finden. Er ist in Simpfe verlanfen, die von allen wohlgekleideten Personen vermieden werden. Die und da mössert er eine Wiese insgeheim; dassür danke einer Gott in der Stille. Denn unsere theologische Cameralisten haben das Principium, man müßte dergleichen Flecke all' eindeichen, Landstraßen durchsühren und Spaziergänge darauf anlegen. Mögen sie denn! Ihnen ist Macht gegeben! Für uns Hanshalter im Verborgenen bleibt dech der wahre Trost! Dämmt ihr! Drängt ihr! Ihr drängt mur die Kraft des Wassers zusammen, daß es von euch weg auf uns deste lebendiger fließe.

Und wir, lieber Herr Bruder, lassen sie nus in der Fühlbarkeit gegen das schwache Menscheugeschlecht, dem einzigen Glück der Erde und der einzigen wahren Theologie, gelassen sortwandeln und den Sinn des Apostels fleißig beherzigen: Trachtet ihr, daß ihr Lebenskenntniß

<sup>1</sup> TVEVIII.

<sup>2</sup> rors.

<sup>3</sup> σημείοι.

erlanget, euch und eure Britter aufzubauen. Das ist ener Weinberg, und jeder Abent reicht dem Tage seinen Lohn. Wirst aber der ewige Geist einen Blief seiner Weisheit, einen Funken seiner Liebe einem Erwählten zu, der trete auf und kalle sein Gesühl!

Er trete auf, und wir wollen ihn ehren! Gesegnet senst tu, woher tu auch komust, ter bu bie Heiten erleuchtest, ter bu bie Bölker erwärust!

# Die Wahlverwandtschaften.

Ein Roman.



Erster Theil.



# Erstes Capitel.

Ernard — so nennen wir einen reichen Baron im besten Mannesalter — Ernard hatte in seiner Baumischnle tie schönste Stunde eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene Pfropfreiser auf junge Stämme zu bringen. Sein Geschäft war eben vollendet; er legte die Geräthschaften in das Futteral zusammen und betrachtete seine Arbeit mit Vergnügen, als der Gärtner hinzutrat und sich an dem theilnehmenden Fleise des Herrn ergötzte.

Hast du meine Frau nicht gesehen? fragte Eduard, indem er sich weiter zu gehen auschickte.

Drüben in den neuen Anlagen, versetzte der Gärtner. Die Mooshütte wird hente sertig, die sie an der Felswand, dem Schlosse gegenüber, gebant hat. Alles ist recht schön geworden und nung Iw. Gnaden gesallen. Man hat einen vortrefssichen Anblick: unten das Dors, ein wenig rechter Hand die Kirche, über deren Thurmspitze man sast hinwegsieht; gegenüber das Schloß und die Gärten.

Ganz recht, versetzte Ernart; einige Schritte von hier konnte ich bie Leute arbeiten sehen.

Dann, suhr ber Gärtner sort, öffnet sich rechts bas Thal, und man sieht über die reichen Bammwiesen in eine heitere Ferne. Der Stieg bie Felsen hinauf ist gar hübsch angelegt. Die gnädige Frau versteht es, man arbeitet unter ihr mit Vergnügen.

Geh' zu ihr, sagte Ednard, und ersuche sie, auf mich zu warten. Sage ihr, ich wünsche die neue Schöpfung zu sehen und mich daran zu erfreuen.

Der Gartner entfernte fich eilig und Conard folgte balt.

Dieser stieg unn die Terrassen himmter, musterte im Borbeigehen Gemächshänser und Treibebeete, bis er ans Wasser, dann über einen Steg an den Ort kam, wo sich der Pfat nach den neuen Anlagen in zwei Arme theilte. Den einen, der über den Kirchhof ziemlich gerade nach der Velswand hinging, ließ er liegen, um den andern einzuschlagen, der sich tinks etwas weiter durch annuthiges Gebüsch sachte hinauswand; da wo beide zusammentrasen, setzte er sich sür einen Angenblick auf einer wohlangebrachten Bank nieder, betrat sodam den eigentlichen Stieg, und sah sich durch allerlei Treppen und Absätze auf dem schnafen, bald mehr bald weniger steilen Wege endsich zur Mooshütte geseitet.

An der Thüre empfing Charlotte ihren Gemahl und ließ ihn bergestalt niedersitzen, daß er durch Thüre und Fenster die verschiedenen Bilder, welche die Landschaft gleichsam im Rahmen zeigten, auf einen Blick übersehen kounte. Er frente sich daran, in Hoffnung, daß der Frühling bald alles noch reichlicher beleben würde. Nur eines habe ich zu erinnern, setzte er hinzu: die Hitte scheint mir etwas zu eng.

Für uns beibe boch gerännig genng, versetzte Charlotte.

Run freitich, fagte Ernard, für einen Dritten ist wohl auch und Plat. Warum nicht? versetzte Charlotte, und auch für ein Viertes. Für größere Gesellschaft wollen wir schon andere Stellen bereiten.

Da wir benn ungestört hier allein sind, sagte Conard, und ganz ruhigen, heiteren Sinnes, so muß ich dir gestehen, daß ich schon einige Zeit etwas auf dem Herzen habe, was ich dir vertrauen muß und möchte, und nicht dazu sommen kann.

Ich habe dir jo etwas augemerkt, versetzte Charlotte.

Und ich will nur gestehen, suhr Ernard fort, wenn mich der Postbote morgen früh nicht drängte, wenn wir und nicht heute entschließen müßten, ich hätte vielleicht noch länger geschwiegen.

Was ift es benn? fragte Charlotte, freundlich entgegenkommend.

Es betrifft unsern Freund, den Hauptmann, autwortete Ednard. Du kennst die traurige Lage, in die er, wie so mancher andere, ohne sein Verschulden gesetzt ist. Wie schmerzlich nung es einem Manne von seinen Kenntnissen, seinen Talenten und Fertigkeiten seyn, sich außer Thätigkeit zu sehen und — ich will nicht lange zurückhalten mit dem was ich sir ihn wünsche: ich möchte, daß wir ihn auf einige Zeit zu uns nähmen.

Das ift wohl zu überlegen und von mehr als einer Seite zu betrachten, versetzte Charlotte.

Meine Ansichten bin ich bereit bir mitzutheilen, eutgegnete ihr Ernard. In seinem letten Briese herrscht ein stiller Ausdruck bestiefsten Missunthes; nicht das es ihm an irgend einem Bedürsniß sehle — renn er weiß sich durchaus zu beschränken und sür das Nothwendige habe ich gesorgt — auch drückt es ihn nicht, etwas von mir anzunehmen, denn wir sind unsere Ledzeit über einander wechselseitig ums so viel schuldig geworden, daß wir nicht berechnen können, wie unser Eredit und Debet sich gegen einander verhalte —: daß er geschäftles ist, das ist eigentlich seine Dual. Das Vielsache, was er an sich ausgebildet hat, zu anderer Nutzen täglich und stülltlich zu gekrauchen, ist ganz allein sein Verguügen, ja seine Leidenschaft. Und nun die Hände in den Schooß zu legen, oder noch weiter zu studient, sich weitere Geschicklichkeit zu verschaften, da er das nicht branchen kann, was er im vellen Maße besitzt — genug, liebes kind, es ist eine peinliche Lage, deren Dual er doppelt und dreisach in seiner Einsamteit empfindet.

Ich bachte boch, sagte Charlotte, ihm wären von verschiedenen Orten Anerbietungen geschehen. Ich hatte selbst um seinetwillen an manche thätige Freunde und Freundinnen geschrieben, und seviel ich weiß, blieb dieß auch nicht ohne Wirkung.

Ganz recht, versetzte Ernard; aber selbst diese verschiedenen Gelegens heiten, diese Anerbietungen machen ihm nene Duat, nene Unruhe. Keines von den Verhältnissen ist ihm gemäß; er soll nicht wirken; er soll sich ausopsern, seine Gesinnungen, seine Art zu sehn, und das ist ihm uns möglich. Jemehr ich das alles betrachte, jemehr ich es sühle, desto lebshafter wird der Wunsch ihn bei und zu sehen.

Es ist recht schön und siebenswürdig von dir, versetzte Charlotte, daß bu des Freundes Zustand mit so viel Theilnahme bedenfst; allein erlaube mir dich aufzusordern; auch deiner, auch unser zu gedeufen.

Das habe ich gethan, entgegnete ihr Etnard. Wir können von seiner Rähe und nur Bortheil und Annehmlichkeit versprechen. Ben dem Aufwande wilt ich nicht reden, der auf alle Fälle gering für nich wird, wenn er zu uns zieht; besonders wenn ich zugleich bedeute, daß uns seine Wegenwart nicht die mindeste Unbequemtlichkeit verursacht. Auf dem rechten Flügel des Schlosses kann er wohnen, und altes andere sinde sich. Wie

viel wird ihm taburch geleistet, und wie mandzes Angenehme wird und turch seinen Umgang, ja wie mander Bortheil! Ich hatte lanaft eine Ausmeffung bes Gutes und ber Gegend gewünscht; er wird fie beforgen und leiten. Deine Absicht ift, felbst bie Giter fünftig zu verwalten, jobald bie Jahre ber gegenmärtigen Bachter verfloffen fint. lich ift ein solches Unternehmen! In wie manchen Vorfenntniffen fann er und nicht verhelfen! Ich fühle nur zu fehr, bag mir ein Mann biefer Art abgeht. Die Landleute haben bie rechten Kenntuiffe; ihre Mittheilungen aber find confus und nicht ehrlich. Die Studirten ans ber Stadt und von den Afademien sind wohl flar und ordentlich, aber es fehlt an ber unmittelbaren Ginficht in bie Sache. Bom Freunde fann ich mir beides versprechen; und bann entspringen noch hundert andere Berhältnisse tarans, tie ich mir alle gern vorstellen mag, bie and auf bich Bezug haben und wovon ich viel Ontes voranssehe. Unn banke ich bir, bag bu mich freundlich angehört hast; jetzt sprich aber auch recht frei und um= ftänglich und sage mir alles was du zu sagen hast; ich will bich nicht unterbrechen.

Necht gut! versetzte Charlotte, so will ich gleich mit einer allgemeinen Bemerkung anfangen. Die Männer renken mehr auf bas Einzelne, auf bas Gegenwärtige, und bas mit Necht, weil sie zu thun, zu wirken berusen sind; die Weiber hingegen mehr auf bas was im Leben zusammenshängt, und bas mit gleichem Nechte, weil ihr Schicksal, das Schicksal ihrer Familien an diesen Zusammenhang geknüpft ist, und auch gerade bieses Zusammenhängende von ihnen gesordert wird. Laß uns deswegen einen Blick auf unser gegenwärtiges, auf unser vergangenes Leben wersen, und du wirst mir eingestehen, daß die Berusung des Hauptmanns nicht so ganz mit unsern Vorsätzen, unsern Planen, unsern Einrichtungen zusammentrisst.

Mag ich boch so gern unser frühesten Verhältnisse gebenken! Wir liebten einander als junge Leute recht herzlich; wir wurden getrenut, du von mir, weil dein Vater, aus nie zu sättigender Begierde des Besitzes, dich mit einer ziemlich älteren reichen Fran verband; ich von dir, weil ich, ohne sonderliche Aussichten, einem wohlhabenden, nicht geliebten, aber geehrten Mann meine Hand reichen mußte. Wir wurden wieder steil, du früher, indem dich dein Mättterchen im Vesitz eines großen Vermögens ließ; ich später, eben zu der Zeit, da du von Reisen zurücksamst.

So fanten wir und wieter. Wir freuten uns ber Erinnerung, mir liebten bie Erinnerung, und konnten ungestört gusammen leben. Du brangft auf eine Berbindung; ich willigte nicht gleich ein: benn ba wir ungefähr von benselben Jahren sind, so bin ich als Fran mohl alter geworben, bu nicht als Mann. Zulett wollte ich bir nicht versagen, was bu für bein einziges Glüd zu halten schienft. Du wolltest von allen Unruben, Die bu bei Sof, im Militar, auf Reifen erlebt hattest, bich an meiner Seite erholen, zur Befinnung kommen, tes Lebens genießen; aber auch nur mit mir allein. Meine einzige Tochter that ich in Pension, wo sie sich freilich mannichfaltiger ausbildet, als bei einem ländlichen Aufenthalte geschen fönnte: und nicht fie allein, auch Ottilien, meine liebe Nichte, that ich borthin, die vielleicht zur hänslichen Gehülfin unter meiner Anleitung am besten berangemachsen mare. Das alles geschah mit beiner Ginftimmung, blog tamit wir und felbft leben, blog tamit wir bas fruh fo fehulich gewünschte, entlich fpat erlangte Glud ungeftort geniegen möchten. Go baben wir unfern fantlichen Anfenthalt angetreten. 3ch übernahm tas Innere, bu bas Meuffere und mas ins Gauge geht. Meine Ginrichtung ift gemacht, bir in allem entgegenzukommen, nur für bich allein zu leben; laß uns wenigstens eine Zeit lang versuchen, in wiefern wir auf biefe Beise mit einanter ausreichen.

Da das Zusammenhängende, wie du sagst, eigentlich einer Element ist, versetzte Eduard, so nung man ench freilich nicht in einer Folge reden hören, oder sich entschließen ench Recht zu geben, und du sollst auch Recht haben bis auf den heutigen Tag. Die Anlage, die wir bis jetzt zu unserem Dasehu gemacht haben, ist von guter Art; sollen wir aber nichts weiter darauf banen, und soll sich nichts weiter daraus entwickeln? Was ich im Garten leiste, du im Part, soll das nur für Einsieder gethan sehn?

Recht gut! versetzte Charlotte, recht woht! Nur daß mir nichts Hinderndes, Freudes hereindringen! Bedenke, daß unsere Vorsätze, auch was die Unterhaltung betrifft, sich gewissermaßen nur auf unser beiderseitiges Zusammensenn bezogen. Du wolltest zuerst die Tagebücher beiner Reise mir in ordentlicher Folge mittheilen, bei dieser Gelegenheit so manches bahin gehörige von Papieren in Ordnung bringen, und unter meiner Theilnahme, mit meiner Beihülse aus diesen unschästeren, aber verworrenen Gesten und Blättern ein für uns und andere ersvenliches

Ganze zusammenstellen. Ich versprach dir an der Abschrift zu helsen, und wir dachten est uns so bequem, so artig, so gemüthlich und heimlich, die Welt, die wir zusammen nicht sehen sollten, in der Erimerung zu durchreisen. Ja, der Ansang ist schon gemacht. Dann hast du die Abende deine Flöte wieder vorgenommen, begleitest mich am Clavier; und an Besuchen aus der Nachbarschaft und in die Nachbarschaft sehlt est uns nicht. Ich wenigstens habe mir aus allem diesem den ersten wahrhaft fröhlichen Sommer zusammengebaut, den ich in meinem Leben zu genießen gedachte.

Wenn mir nur nicht, versetzte Eduard, indem er sich die Stirne rieb, bei alle dem, was du mir so liebevoll und verständig wiederholst, immer der Gedanke beiginge, durch die Gegenwart des Hauptmanus würde nichts gestört, sa vielmehr alles beschleunigt und neu belebt. Auch er hat einen Theil meiner Wanderungen mitgemacht; auch er hat manches, und in verschiedenem Sinne, sich angemerkt: wir benutzen das zusammen, und alstann würde es erst ein hübsches Ganze werden.

So laß mich benn bir aufrichtig gestehen, entgegnete Charlotte mit einiger Ungebuld, baß biesem Borhaben mein Gefühl widerspricht, baß eine Uhnung mir nichts Gutes weissagt.

Auf tiese Weise wäret ihr Franen wohl unüberwindlich, versetzte Eduard, erst verständig, daß man nicht widersprechen kann, liebevoll, daß man sich gern hingiebt, gesühlvoll, daß man euch nicht weh thun mag, ahnungsvoll, daß man erschrickt.

Ich bin nicht abergläubisch, versetzte Charlotte, und gebe nichts auf tiese dunkeln Anregnugen, insosern sie nur solche wären; aber es sind meistentheils unbewußte Erinnerungen glücklicher und unglücklicher Folgen, die wir an eigenen oder fremden Handlungen erlebt haben. Nichts ist bedeutender in jedem Zustande, als die Dazwischenkunst eines Dritten. Ich habe Freunde gesehen, Geschwister, Liebende, Gatten, deren Bershältniß durch den zusälligen oder gewählten Hinzutritt einer neuen Person ganz und gar verändert, deren Lage völlig umgekehrt wurde.

Das kann wohl geschen, versetzte Ernard, bei Menschen, tie nur tunkel vor sich hin leben, nicht bei solchen, die schon durch Ersahrung ausgeklärt sich mehr bewußt sinr.

Das Bewußtsehn, mein Liebster, entgegnete Charlotte, ist feine hin- längliche Baffe, ja manchmal eine gefährliche für ten ter sie führt; und

ans tiefem allem tritt wenigstens so viel hervor, tag wir uns ja nicht übereilen sollen. Gönne mir noch einige Tage; entscheite nicht!

Wie die Sache steht, erwiederte Eduard, werden wir uns auch nach mehreren Tagen immer übereilen. Die Gründe für und dagegen haben wir wechselsweise vorgebracht; es kommt auf den Entschluß an, und da wär' es wirklich das beste, wir gäben ihn dem Loos anheim.

Ich weiß, versetzte Charlotte, bag bu in zweiselhaften Fällen gerne wettest ober würselft; bei einer so ernsthaften Sache hingegen würde ich bieß für einen Frevel halten.

Was soll ich aber bem Hauptmann schreiben? rief Ernard ans; renn ich muß mich gleich hinsetzen.

Einen ruhigen, vernünftigen, tröftlichen Brief, fagte Charlotte.

Das heißt so viel wie feinen, versetzte Conard.

Und boch ist es in manchen Fällen, versetzte Charlotte, nothwendig und freundlich, lieber nichts zu schreiben als nicht zu schreiben.

## Bweites Capitel.

Eduard fand sich allein auf seinem Zimmer, und wirklich hatte bie Wiederholung seiner Lebensschische ans dem Munde Charlottens, die Bergegenwärtigung ihres beiderseitigen Zustandes, ihrer Borsätze, sein tebhastes Gemith angenehm aufgeregt. Er hatte sich in ihrer Nähe, in ihrer Gesellschaft so glücklich gefühlt, daß er sich einen freundlichen, theilenehmenden, aber ruhigen und auf nichts hindentenden Brief an den Hauptmann ausdachte. Alls er aber zum Schreibtisch ging und den Brief des Freundes aufnahm, um ihn nochmals durchzulesen, trat ihm sogleich wieder der traurige Zustand des trefslichen Mannes entgegen: alle Empfindungen, die ihn diese Tage gepeinigt hatten, wachten wieder auf, und es schien ihm ummöglich, seinen Freund einer so ängstlichen Lage zu überlassen.

Sich etwas zu versagen, war Ernard nicht gewohnt. Bon Ingend auf bas einzige, verzogene Kind reicher Eltern, die ihn zu einer seltsamen, aber höchst vortheilhaften Heirath mit einer viel altern Fran zu bereden wußten, von bieser auch auf alle Weise verzärtelt, indem sie sein guten Betragen gegen sie durch die größte Freigebigfeit zu erwiedern suche, nach ihrem baldigen Tode sein eigner Herr, auf Neisen unabhängig, jeder Abwechselung, jeder Beränderung mächtig, nichts Uebertriebenes wollend, aber viel und vielerlei wollend, sreimüthig, wohlthätig, brav, ja tapfer im Tall — was konnte in der Welt seinen Wünschen entgegenstehen!

Bisher war alles nach seinem Sinne gegangen, anch zum Besitz Chartettens war er gelangt, ben er sich burch eine hartnäckige, ja romanshaste Trene boch zuletzt erworben hatte; und mm sühlte er sich zum erstenmal widersprochen, zum erstenmal gehindert, eben da er seinen Ingendsfreund an sich heranzichen, da er sein ganzes Dasehn gleichsam abschließen wollte. Er war verdrießlich, ungeduldig, nahm einigemal die Feder und legte sie nieder, weil er nicht einig mit sich werden kounte, was er schreiben sollte. Gegen die Wünsche seiner Frau wollte er nicht, nach ihrem Berkangen konnte er nicht; unruhig wie er war, sollte er einen ruhigen Brief schreiben; es wäre ihm ganz unmöglich gewesen. Das natürlichste war, daß er Ausschlung, daß er diese Tage nicht geschrieben, daß er heut nicht umständlich schreibe, und versprach sür nächstens ein bedenstenderes, ein bernhigendes Blatt.

Charlotte benutte bes andern Tags, auf einem Spaziergang nach berselben Stelle, die Gelegenheit das Gespräch wieder anzufnüpsen, vielsleicht in der Ueberzengung, daß man einen Vorsatz nicht sicherer abstumpsen kann, als wenn man ihn öfters durchspricht.

Ernarben war diese Wiederholung erwünscht. Er äußerte sich nach seiner Weise freundlich und angenehm: denn wenn er, empfänglich wie er war, leicht anflederte, wenn sein lebhaftes Begehren zudringlich ward, wenn seine Hartnäckssett ungeduldig machen konnte; so waren doch alle seine Neußerungen durch eine vollkommene Schonung des andern dergestalt gemildert, daß man ihn immer noch liebenswürdig finden mußte, wenn man ihn auch beschwerlich fand.

Auf eine solche Weise brachte er Charlotten biesen Morgen erst in die heiterste Lanne, bann burch annuthige Gesprächswendungen ganz aus der Fassung, so daß sie zuletzt ausries: Du willst gewiß, daß ich das, was ich bem Chemann versagte, bem Liebhaber zugestehen soll.

Wenigstens, mein Lieber, fuhr sie fort, sollst du gewahr werden, raß deine Wünsche, die freundliche Lebhaftigkeit, womit du sie ausdrückt, mich nicht ungerührt, mich nicht unbewegt lassen. Sie nöthigen mich zu

einem Geständniß. Ich habe bir bisher auch etwas verborgen. Ich befinde mich in einer ähnlichen Lage wie du, und habe mir schon eben die Gewalt angethan, die ich dir nun über dich selbst zumuthe.

Das hör' ich gern, sagte Eduard. Ich merke wohl, im Chestand muss man sich manchmal streiten; denn dadurch erfährt man was von einander.

Run follst bu also erfahren, fagte Charlotte, bag es mir mit Ottilien geht, wie dir nit dem Hanptmann. Höchst ungern weiß ich bas liebe Rind in ber Benfion, mo fie sich in febr brudenten Berhältniffen befindet. Benn Luciane, meine Tochter, Die für Die Welt geboren ift, sich bort für die Welt bilbet, wenn sie Sprachen, Geschichtliches und was soust von Kenntnissen ihr mitgetbeilt wird, so wie ihre Roten und Variationen vom Blatte wegspielt; wenn bei einer lebhaften Ratur und bei einem glücklichen Gerächtnif sie, man möchte wohl sagen, alles vergist und im Angenblide fich an alles erinnert; wenn fie burch Freiheit bes Betragens, Ummith im Tange, schickliche Begnemlichkeit des Gesprächs sich vor allen auszeichnet, und durch ein angebornes herrschendes Wesen sich zur Königin tes kleinen Kreises macht; wenn tie Vorsteherin tieser Unstalt sie als eine kleine Gottheit ansieht, die nun erst unter ihren Händen recht gedeiht, die ihr Ehre machen, Zutrauen erwerben und einen Zuflug von antern jungen Personen verschaffen wird; wenn tie ersten Seiten ihrer Briefe und Monatsberichte immer nur Symnen find über bie Bortrefflichfeit eines jolchen Rindes, Die ich benn recht aut in meine Proje zu übersetzen weiß: so ift bagegen, mas sie schlieglich von Ottilien erwähnt, nur immer Entschultigung auf Entschuldigung, bag ein übrigens so schön heranwachsentes Matchen sich nicht entwickeln, feine Fähigkeiten und keine Fertigkeiten zeigen wolle. Das wenige mas sie sonst noch hinzufügt, ist gleichfalls für mich fein Räthsel, weil ich in biesem lieben Rinde ben ganzen Charafter ihrer Mitter, meiner werthesten Frenntin, gewahr werte, die sich neben mir entwickelt hat und beren Tochter ich gewiß, wenn ich Erzieherin oder Aufseherin senn könnte, zu einem herrlichen Geschöpf herausbilden wollte. Da es aber einmal nicht in unsern Plan geht, und man an seinen Lebensverhältnissen nicht so viel zupfen und zerren, nicht immer was Nenes an sie heranziehen soll; so trag' ich tas lieber, ja id ilberwinte bie unangenehme Empfintung, wenn meine Tochter, welche recht gut weiß, bag tie arme Ottilie gang von und abhängt, sich ihrer Vertheile übermüthig gegen sie bedieut, und unsere Wohlthat dadurch gewissermaßen vernichtet. Doch wer ist so gebildet, daß er nicht seine Vorzüge gegen andere mauchmal auf eine grausame Weise gestend machte? Wer steht so hoch, daß er unter einem solchen Truck nicht manchmal leiden müßte? Durch diese Prüfungen wächst Ottissens Werth; aber seitrem ich den peinlichen Zustand recht deutlich einsehe, habe ich mir Wähe gegeben, sie anderwärts unterzuhringen. Stündlich soll mir eine Antwort kommen, und alsdaun will ich nicht zandern. So steht es mit mir, mein Vester. Du siehst, wir tragen beiderseits dieselben Sorgen in einem trenen, freundschaftlichen Herzen. Laß uns sie gemeinsam tragen, da sie sich nicht gegen einander ausseben.

Wir sind wunderliche Menschen, sagte Enard lächelud. Wenn wir nur etwas das uns Sorge macht, ans unserer Gegenwart verbaunen können, da glauben wir schon, nun seh es abgethan. Im Ganzen können wir vieles ausopsern, aber uns im Einzelnen herzugeben, ist eine Forsterung, der wir selten gewachsen sind. So war meine Mutter. So lange ich als Anabe oder Jüngling bei ihr sebte, konnte sie der augenblicklichen Besorgnisse nicht los werden. Verspätete ich mich bei einem Ansritt, so nunste mir ein Unglick begegnet sehn; durchnetzte mich ein Regenschauer, so war das Fieber mir gewiß. Ich verreiste, ich entsernte mich von ihr, und unn schien ich ihr kann auzugehören.

Betrachten wir es genauer, suhr er fort, so handeln wir beide thöricht und verantwortlich, zwei der edelsten Naturen, die unser Herz so nahe angehen, im Kummer und im Druck zu lassen, unr um uns keiner Gesahr auszusetzen. Wenn dieß nicht selbstsüchtig genaunt werden soll, was will man so neunen! Nimm Ottilien, laß mir den Hamptmann, und in Gottes Namen seh der Versuch gemacht!

Es möchte noch zu wagen seyn, sagte Charlotte bedeuktich, wenn die Gefahr für uns allein wäre. Glaubst du denn aber, daß es räthlich sey, den Hauptmann mit Ottilien als Hausgenossen zu sehen, einen Mann ungefähr in deinen Jahren, in den Jahren — daß ich dir dieses Schmeichelhafte nur gerade unter die Angen sage — wo der Mann erst liebefähig und erst der Liebe werth wird, und ein Mädchen von Ottiliens Borzigen?

Ich weiß boch and nicht, versetzte Eduard, wie du Ottilien so hoch stellen fanust! Nur badurch erkläre ich mir's, daß sie beine Reigung zu

ihrer Mutter geerbt hat. Hübsch ist sie, bas ist wahr, und ich erinnere mich, baß ber Hanptmann mich auf sie aufmerksam machte, als wir vor einem Jahre zurückkamen und sie mit dir bei beiner Tante trasen. Hübsch ist sie, besonders hat sie schone Augen; aber ich wüßte boch nicht, baß sie den mindesten Eindruck auf mich gemacht hätte.

Das ist löblich an dir, sagte Charlotte; denn ich war ja gegenwärtig; und ob sie gleich viel jünger ist als ich, so hatte doch die Gegenwart der ältern Freundin so viele Reize sür dich, daß du über die ansblühende versprechende Schönheit hinaussahest. Es gehört auch dieß zu deiner Art zu senn, deshalb ich so gern das Leben mit dir theile.

Charlotte, so anfrichtig sie zu sprechen schien, verhehlte boch etwas. Sie hatte nämlich bamals bem von Reisen zurückkehrenden Eduard Ottilien absichtlich vorgeführt, um bieser gesiebten Pflegetochter eine so große Partie zuzuwenden; benn an sich selbst, in Bezug auf Eduard, bachte sie nicht mehr. Der Hanptmann war auch angestistet, Eduarden ausmertsam zu machen; aber dieser, ber seine frithe Liebe zu Charlotten harinäckig im Sinne behielt, sah weder rechts noch links, und war nur glücklich in dem Gesühl, daß es möglich seh, eines so lebhaft gewünschten und durch eine Reihe von Ereignissen scheiden auf immer versagten Gutes endlich boch theilhaftig zu werden.

Sben stand das Chepaar im Begriff die nenen Anlagen herunter nach dem Schlosse zu gehen, als ein Bedienter ihnen hastig entgegenstieg und mit lachendem Minde sich schon von unten heranf vernehmen ließ. Kommen Ew. Gnaden doch ja schnell herüber! Herr Mittler ist in den Schloßhof gesprengt. Er hat uns alle zusammengeschrieen, wir sollen Sie aufsuchen, wir sollen Sie fragen, ob es Noth thue? Ob es Noth thut? rief er uns nach; hört ihr! aber geschwind, geschwind!

Der brollige Mann! rief Ernard aus; fommt er nicht gerade zur rechten Zeit, Charlotte? Geschwind zurüd! besahl er tem Bedienten; sage ihm, es thue Noth, sehr Noth! Er sell nur absteigen. Versorgt sein Psert, führt ihn in den Saal, setzt ihm ein Frühstück vor; wir kommen gleich.

Laß und ben nächsten Weg nehmen, sagte er zu seiner Frau, und schling ben Pfat über ben Kirchhof ein, ben er sonst zu vermeiben pflegte.

Aber wie verwundert war er, als er fant, bag Charlotte auch bier für bas Gefühl geforgt habe. Mit möglichster Schonung ber alten

Dentmäler hatte sie alles so zu vergleichen und zu ordnen gewußt, daß es ein angenehmer Raum erschien, auf dem das Ange und die Einbildungsstraft gerne verweilten.

Anch dem ältesten Stein hatte sie seine Ehre gegönnt. Den Jahren nach waren sie an der Maner aufgerichtet, eingesingt oder soust angebracht; der hohe Sociel der Kirche selbst war damit vermannichsaltigt und geziert. Ednard sühlte sich sonderbar überrascht, wie er durch die kleine Pforte herein trat; er drückte Charlotten die Hand und im Ange stand ihm eine Thräne.

Aber der närrische Gast verschendte sie gleich: tenn dieser hatte keine Ruh' im Schloß gehabt, war spornstreichs durchs Dorf bis an das Kirchhofthor geritten, wo er still hielt und seinen Freunden entgegenries: Ihr habt mich doch nicht zum Besten? Thut's wirklich Noth, so bleibe ich zu Mittage hier. Haltet mich nicht auf! ich habe heute noch viel zu thnu.

Da ihr euch so weit bemilht habt, rief ihm Ednard entgegen, so reitet noch vollends herein; wir kommen an einem ernsthaften Orte zussammen, und seht wie schön Charlotte diese Traner ausgeschmückt hat.

Hier herein, rief ber Neiter, komm' ich weber zu Pferbe, noch zu Wagen, noch zu Fuße. Diese ba ruhen in Frieden; mit ihnen habe ich nichts zu schaffen. Gefallen muß ich mir's lassen, wenn man mich einsmal, die Füße voran, hereinschleppt. Also ist's Ernst?

Ja, rief Charlotte, recht Ernst! Es ist bas erstemal, baß wir nenen Gatten in Noth und Verwirrung sind, worans wir uns nicht zu helsen wissen.

Ihr seht nicht barnach aus, versetzte er; doch will ich's glanben. Führt ihr mich an, so lass' ich ench künftig steden. Folgt geschwind nach; meinem Pserbe mag die Erholung zu gut kommen.

Balb fanden sich die dreie im Saale zusammen; das Essen ward aufgetragen, und Mittler erzählte von seinen hentigen Thaten und Vorhaben. Dieser seltsame Mann war früherhin Geistlicher gewesen und hatte sich bei einer rastlosen Thätigkeit in seinem Annte daburch ausgezeichnet, daß er alle Streitigkeiten, sowohl die hänslichen, als die nachbarlichen, erst der einzelnen Bewohner, sodann ganzer Gemeinden und mehrerer Gutssessisch, zu stillen und zu schlichten wußte. So lange er im Dienste war, hatte sich kein Shepaar scheiden lassen, und die Landescollegien wurden mit keinen Händeln und Processen von dorther behelliget. Wie

nöthig ihm die Rechtstunte sey, ward er zeitig gewahr: er wars sein ganzes Studium darauf, und fählte sich balt den geschieften Abwecaten gewachsen. Sein Wirtungfreis dehnte sich wunderbar aus, und war im Begriff ihn nach der Restetenz zu ziehen, um das von oben herein zu vollenden, was er von unten herauf begonnen hatte, als er einen ansiehnlichen Lotteriegewinnst that, sich ein mäßiges Gut kaufte, es verpachtete und zum Mittelpunkt seiner Wirksamkeit machte, mit dem sesten Borsat, oder vielmehr nach alter Gewohnheit und Reigung, in keinem Hause zu verweilen, wo nichts zu schrichten und nichts zu helsen wäre. Diesenigen, die auf Namensbedentungen abergländisch sind, behanpten, der Name Mittler habe ihn genöthigt, diese seltsamste aller Bestimmungen zu ergreisen.

Der Nachtijch war aufgetragen, als ter Gast seine Wirthe erustlich vermahnte, nicht weiter mit ihren Entdeckungen zurückzuhalten, weit er gleich nach tem Kassec sort müsse. Die beiden Chelente machten unständlich ihre Besentnisse; aber saum batte er den Sinn der Sache vernommen, als er verdrießlich vom Tische auffuhr, ans Feuster sprang und sein Pferd zu satteln besahl.

Entweder ihr kennt mich nicht, rief er ans, ihr versteht mich nicht, oder ihr send sehr boshaft. Ist denn hier ein Streit? ist denn hier eine Hilfe nöthig? Glaubt ihr, daß ich in der Welt din, um Nath zu geben? Das ist das dimmste Handwerf, das einer treiben kann. Nathe sich jeder selbst, und thue was er nicht lassen kann. Geräth es gut, so frene er sich seiner Weisheit und seines Glücks; läuft's übel ab, dann bin ich bei der Hand. Wer ein Uebel los sehn will, der weiß immer was er will; wer was Bessers will als er hat, der ist ganz staarblind — ja, ja! lacht nur — er spielt Blindesuh, er ertappt's vielleicht; aber was? Thut was ihr wollt: es ist ganz einerlei! Nehmt die Freunde zu ench, laßt sie weg; alles einerlei! Das Bernünftigste habe ich mistingen sehen, das Abgeschmackteste gelingen. Berbrecht ench die Köpse nicht, und wenn's auf eine oder die andere Weise übel abläuft, zerbrecht sie ench auch nicht. Schickt nur nach mir, und ench soll geholsen sehn. Die dahin ener Diener!

Und so schwang er sich aufs Pfert, ohne ben Kassee abzuwarten.

Hier siehst bu, sagte Charlotte, wie wenig eigentlich ein Dritter fruchtet, wenn es zwischen zwei nah verbundenen Personen nicht gang im

Gleichgewicht steht. Gegenwärtig sind wir doch wohl noch verworrner und ungewisser, wenn's möglich ist, als vorher.

Beite Gatten würden auch wohl noch eine Zeit lang geschwantt haben, wäre nicht ein Brief des Hauptmanns im Wechsel gegen Sonards testen angesonnnen. Er hatte sich entschlossen, eine der ihm angebotenen Stellen anzunehmen, ob sie ihm gleich keineswegs gemäß war: er sollte mit vornehmen und reichen Lenten die Langeweile theilen, indem man auf ihn das Zutranen seizte, daß er sie vertreiben würde.

Eduard übersah bas ganze Berhältniß recht bentsich und malte es noch recht scharf ans. Wollen wir unsern Frenud in einem solchen Zustande wissen? rief er. Du kaunft nicht so grausam sehn, Charlotte!

Der wunderliche Mann, unser Mittler, versetzte Charlotte, hat am Ende dech Recht! Alle solche Unternehmungen sind Wagestücke: was darsans werden kann, sieht kein Mensch vorans. Solche neue Verhältnisse können fruchtbar sehn an Glück und an Unglück, ohne daß wir uns dabei Verdienst oder Schuld sonderlich zurechnen dürsen. Ich sühle mich nicht stark genng, dir länger zu widerstehen. Laß uns den Versuch machen! Das Einzige was ich dich bitte, es seh nur auf kurze Zeit angeschen. Erlanbe mir, daß ich mich thätiger als bisher für ihn verwende, und meinen Einstuß, meine Verbindungen eifrig benutze und anfrege, ihm eine Stelle zu verschaffen, die ihm nach seiner Weise einige Zusriedenheit gewähren kann.

Ernard versicherte seine Gattin auf die annuthigste Weise der lebshaftesten Dankbarkeit. Er eilte mit freiem, frohem Gemüth, seinem Freunde Vorschläge schriftlich zu thun. Charlotte unuste in einer Nachschrift ihren Beisall eigenhändig hinzusügen, ihre freundschaftlichen Vitten mit den seinen vereinigen. Sie schrieb mit gewandter Feder gefällig und verbindlich, aber doch mit einer Art von Hast, die ihr sonst nicht gewöhnsich war; und was ihr nicht leicht begegnete, sie verunstaltete das Papier zuletzt mit einem Dintenssell, der sie ärgerlich machte und nur größer wurde, indem sie ihn wegwischen wollte.

Sbnard scherzte darüber und weil noch Platz war, fügte er eine zweite Nachschrift hinzn: der Freund solle aus diesem Zeichen die Ungebuld sehen, womit er erwartet werde, und nach der Gile, womit der Brief geschrieben, die Eilsertigkeit seiner Reise einrichten.

Der Bote war fort und Eduard glaubte feine Dankbarkeit nicht

überzengender austrücken zu können, als indem er aber und abermals darauf bestand, Charlotte sollte sogleich Ottilien aus ter Pension holen lassen.

Sie bat um Aufschub und wußte tiesen Abend bei Ernard die Lust zu einer umsikalischen Unterhaltung aufzuregen. Charlotte spielte sehr gnt Clavier; Ernard nicht eben so bequem die Flöte; denn ob er sich gleich zu Zeiten viel Mihe gegeben hatte, so war ihm doch nicht die Gedult, die Ansdauer verliehen, die zur Ansbildung eines solchen Talentes gehört. Er führte deßhalb seine Partie sehr ungleich aus: einige Stellen gut, nur vielleicht zu geschwind; bei andern wieder hielt er an, weil sie ihm nicht gesäusig waren, und so wär' es sür jeden andern schwer gewesen, ein Duett mit ihm durchzubringen. Aber Charlotte wußte sich darein zu sinzen; sie hielt an und ließ sich wieder von ihm sertreißen, und verssah also die doppelte Pflicht eines guten Capellmeisters und einer klugen Hausfran, die im Ganzen immer das Maß zu erhalten wissen, wenn auch die einzelnen Passagen nicht immer im Tact bleiben sollten.

# Drittes Capitel.

Der Hauptmann fam. Er hatte einen sehr verständigen Brief vorausgeschickt, ber Charlotten völlig beruhigte. So viel Deutlichkeit über sich selbst, so viel Marheit über seinen eigenen Zustand, über ben Zustand seiner Freunde gab eine heitere und fröhliche Aussicht.

Die Unterhaltungen ber ersten Stunden waren, wie unter Freunden zu geschehen pflegt, die sich eine Zeit lang nicht gesehen haben, lebhast, ja sast erschöpsend. Gegen Abend veranlaste Charlotte einen Spaziergang auf die neuen Anlagen. Der Hauptmann gesiel sich sehr in der Gegend und bemerkte jede Schönheit, welche durch die neuen Wege erst sichtbar und genießbar geworden. Er hatte ein gesibtes Ange und dabei ein genisssames; und ob er gleich das Winschenswerthe sehr wohl kannte, machte er doch nicht, wie es östers zu geschehen pflegt, Personen, die ihn in dem Ihrigen herumführten, dadurch einen üblen Humor, daß er nicht verlangte als die Umstände zuließen, oder auch wohl gar an etwas Vollsfommuneres erinnerte, das er anderswo gesehen.

Alls sie die Mooshütte erreichten, fanden sie solche auf tas lustigste ausgeschmückt, zwar nur mit künstlichen Blumen und Wintergrün, doch tarunter so schone Büschel natürlichen Weizens und anderer Teld= und Baumfrüchte augebracht, daß sie dem Kunstsiun der Ausrdnenden zur Ehre gereichten. Obschon mein Mann nicht liebt, daß man seinen Gesturts= oder Namenstag seire, so wird er mir doch heute nicht verargen, einem dreisachen Feste diese wenigen Kränze zu wirmen.

Ein treisaches? ries Ednart. Ganz gewiß! versetzte Charlotte. Unseres Freundes Ankunft behandeln wir billig als ein Fest; und tann habt ihr beite wohl nicht taran gedacht, daß heute euer Namenstag ist. Heißt nicht einer Otto so gut als der andere?

Beide Freunde reichten sich die Hände über den kleinen Tisch. Du erinnerst mich, sagte Eduard, an dieses jugendliche Freundschaftsstück. Alls Kinder hießen wir beide so; doch als wir in der Bension zusammenslebten und manche Irrung darans entstand, so trat ich ihm freiwillig diesen hübschen, sakonischen Namen ab.

Webei du tenn bech nicht gar zu großmüthig marst, sagte ber Hauptmann. Denn ich erinnere mich recht wehl, daß bir ber Name Enard besser gesiel, wie er denn auch, von angenehmen Lippen ausgesprochen, einen besonders guten Klang hat.

Nun sagen sie also zu treien um tasselbe Tischhen, wo Charlotte so eifrig gegen die Ankunft bes Gastes gesprochen hatte. Eduard in seiner Zustriedenheit wollte die Gattin nicht an jene Stunden erinnern; doch enthielt er sich nicht, zu sagen: für ein Viertes wäre anch nech recht gut Platz.

Walthörner ließen sich in tiesem Angenblick vom Schloß herüber vernehmen, bejahten gleichjam und beträftigten tie guten Gesimmingen und Wünsche der beisammen verweilenden Freunde. Stillschweigent hörten sie zu, indem jedes in sich selbst zurückschrte, und sein eigenes Glück in so schöner Verkindung doppelt empfand.

Eduard unterbrach die Pause zuerst, indem er ausstand und vor die Mooshütte hinaustrat. Laß und, sagte er zu Charlotten, den Freund gleich völlig auf die Höhe führen, damit er nicht glande, dieses beschränkte Thal nur sen unser Erbgut und Ausenthalt; der Blick wird oben freier und die Brust erweitert sich.

Co miffen wir tiegmal noch, verfette Charlotte, ben alten, etwas

beschwerlichen Fußpfad erglimmen; toch, hoffe ich, follen meine Stufen und Steige nächstens bequemer bis gang hinauf leiten.

Und jo gelangte man tenn über Gelfen, burch Buid, und Geftränd zur letten Bohe, tie zwar feine Flache, bod fortlaufente, fruchtbare Rücken bilrete. Dorf und Schloß hinterwarts waren nicht nicht zu sehen. In ber Tiefe erblidte man ausgebreitete Teiche; brüben bewachsene Bügel, an benen fie fich hinzogen; endlich fteile Felfen, welche fentrecht ben letten Bafferspiegel entschieden begränzten und ihre bedeutenden Formen auf ber Oberfläche teffelben abbilteten. Dort in ter Schlucht, wo ein ftarfer Bach ten Teichen zufiel, lag eine Mühle halb verftedt, tie mit ihren Umgebungen als ein freundliches Ruheplätichen erfchien. Mannichfaltig wechselten im gangen Salbfreise, ten man übersah, Tiefen und Boben, Bifde und Balber, beren erftes Grün für bie Folge ben füllereichsten Anblid verfprad. Auch einzelne Baumgruppen hielten an mander Stelle tas Ange fest. Besenters zeichnete zu ten Füßen ter schauenten Frennte sich eine Maffe Pappeln und Platanen zunächst an tem Rante tes mittlern Teiches vortheilhaft aus; fie ftant in ihrem besten Wachsthum, frisch, gefund, empor und in die Breite ftrebend.

Ernard leufte besonders auf tiese dusmerksamseit seines Fremtes. Diese habe ich, ries er ans, in meiner Jugend selbst gerflanzt. Es waren junge Stämmchen, tie ich rettete, als mein Bater, bei ter Anlage zu einem neuen Theil tes großen Schloßgartens, sie mitten im Sommer ansroden ließ. Ohne Zweisel werden sie auch dieses Jahr sich burch neue Triebe wieder bankbar hervorthun.

Man kehrte zufrieden und heiter zurück. Dem Gaste ward auf dem rechten Flügel des Schlosses ein freundliches, geränmiges Duartier augewiesen, wo er sehr bald Bücher, Papiere und Instrumente aufgestellt und geordnet hatte, um in seiner gewohnten Thätigkeit sortzusahren. Aber Ednard ließ ihm in den ersten Tagen keine Ruhe; er sührte ihn überall herum, bald zu Pserd bald zu Fuße, und machte ihn mit der Gegend, mit dem Gute bekannt; wobei er ihm zugleich die Wünsche mittheilte, die er zu bessere Kenntniß und vortheilhafterer Benntzung desselben seit langer Zeit bei sich hegte.

Das erste was wir thun sollten, sagte ber Hanptmann, märe, tag ich bie Gegend mit ber Magnetnabel aufnähme. Es ist bas ein teichtes, heiteres Geschäft, und wenn es anch nicht bie größte Genanigkeit gewährt,

so bleibt es toch immer nützlich und für ten Aufang erfreulich; auch kaun man es ohne große Beihülfe leiften und weiß gewiß, daß man fertig wird. Deukst in einmal an eine genanere Ausmessung, so läßt sich bazu wohl auch noch Nath sinden.

Der Hanttmann war in tiefer Art bes Aufnehmens sehr geübt. Er hatte die nöthigen Geräthichaften mitgebracht und sing sogleich an. Er unterrichtete Eduarden, einige Jäger und Banern, die ihm bei dem Geschäft behülstlich sehn sollten. Die Tage waren günstig; die Abende und die frühesten Morgen brachte er mit Anszeichnen und Schraffiren zu. Schnell war auch alles lavirt und illuminirt, und Eduard sah seine Bestigungen auf das dentlichste aus dem Papier wie eine neue Schöpfung hervorgewachsen. Er glaubte sie jetzt erst kennen zu lernen; sie schienen ihm jetzt erst recht zu gehören.

Es gab Gelegenheit über die Gegend, über Anlagen zu sprechen, die man nach einer solchen Nebersicht viel besser zu Stande bringe, als wenn man nur einzeln, nach zufälligen Eindrücken, an der Natur herumversuche.

Das muffen wir meiner Frau bentlich machen, fagte Eduard.

Thue das nicht! versetzte der Hauptmam, der die Ueberzeugung anderer nicht gern mit der seinigen durchkrenzte, den die Ersahrung gelehrt hatte, daß die Ansichten der Menschen viel zu mannichsaltig sind, als daß sie, selbst durch die vernünstigsten Vorstellungen, auf Einen Punkt versammelt werden könnten. Thue es nicht! ries er, sie dürste leicht irre werden. Es ist ihr, wie allen denen, die sich nur aus Liebhaberei mit solchen Dingen beschäftigen, mehr daran gelegen, daß sie etwas thue, als daß etwas gethan werde. Man tastet an der Natur, man hat Vorliebe sür dieses oder seues Plätzchen; man wagt nicht dieses oder jenes Psätzchen; man wagt nicht dieses oder jenes Hätzchen; man wagt nicht dieses oder jenes Hätzchen was entstehen soll; man probirt, es geräth, es miskath, man verändert, verändert vielleicht was man lassen sollte, läßt was man verändern sollte, nud so bleibt es zuletzt immer ein Stückwert, das gefällt und anvegt, aber nicht befriedigt.

Gesteh' mir aufrichtig, sagte Sbuart, bu bist mit ihren Anlagen nicht zusrieden.

Wenn die Aussihrung den Gedanken erschöpfte, ber sehr gut ift, so wäre nichts zu erinnern. Sie hat sich mühsam durch das Gestein hinaufgequalt und qualt unn jeden, wenn du willst, den sie hinaufführt. Weber neben einander, noch hinter einander schreitet man mit einer gewissen Freiheit. Der Tact bes Schrittes wird jeden Augenblick unterbrechen; und was ließe sich nicht noch alles einwenden.

Wäre es tenn leicht anders zu machen gewesen? fragte Etnart.

Gar leicht, versetzte der Hauptmann; sie durfte nur die eine Fessencke, die nech dazu unscheindar ist, weil sie aus kleinen Theilen besteht, wegsbrechen, so erlangte sie eine schön geschwungene Wendung zum Aufstieg und zugleich überslüssige Steine, um die Stellen herauszumanern, wo der Weg schmal und verkrüppelt geworden wäre. Doch seh dieß im engsten Vertrauen unter uns gesagt; sie wird senst ihre und verdrießlich. Auch nung man, was gemacht ist, bestehen lassen. Will man weiter Geld und Mühe ausweden, so wäre von der Mooshütte hinauswärts und über die Auhöhe noch manchersei zu thun und viel Augenehmes zu leisten.

Hatten auf tiese Weise die beiden Freunde am Gegenwärtigen manche Beschäftigung, so sehlte es nicht an lebhaster und vergnüglicher Erinnerung vergangener Tage, woran Charlotte wohl Theil zu nehmen pflegte. Auch setzte man sich vor, wonn nur die nächsten Arbeiten erst gethan wären, an die Reisejournase zu gehen und auch auf diese Weise die Vergangenheit hervorzurusen.

Uebrigens hatte Ernard mit Charlotten allein weniger Stoff zur Unterhaltung, besonders seitem er den Tadel ihrer Parkanlagen, der ihm so gerecht schien, auf dem Herzen sühlte. Lange verschwieg er was ihm der Hauptmann vertrant hatte; aber als er seine Gattin zuletzt besichäftigt sah, von der Mooshütte hinauf zur Anhöhe wieder mit Stüschen und Pfärchen sich emporzuarbeiten; so hielt er nicht länger zurück, sondern machte sie nach einigen Umschweisen mit seinen neuen Ansichten bekannt.

Charlette stand betroffen. Sie war geistreich genng, um schnell einzusehen, daß jene Recht hatten; aber das Gethaue wirersprach, es war nun einmal so gemacht; sie hatte es wünschenswerth gesunden, selbst das Getadelte war ihr in jedem einzelnen Theile lieb; sie wirerstrebte der Aleberzeugung, sie vertheidigte ihre kleine Schöpfung, sie schalt auf die Männer, die gleich ins Weite und Große gingen, aus einem Scherz, aus einer Unterhaltung gleich ein Werk nuchen wollten, nicht an die Rosten denten, die ein erweiterter Plan durchaus nach sich ziehe war bewegt, verletzt, verdrießlich; sie konnte das Alte nicht sahren lassen, das Nene nicht ganz abweisen; aber entschlössen wie sie war, stellte sie

sogleich tie Arbeit ein und nahm sich Zeit, tie Sache zu bedeuten und bei sich reif werden zu lassen.

Indem sie nun auch diese thätige Unterhaltung vermiste, da indeß die Männer ihr Geschäft immer geselliger betrieben und besonders die Kunstgärten und Glashäuser mit Siser besorgten, auch dazwischen die gewöhnlichen ritterlichen llebungen sorssetzen, als Jagen, Pserdeausen, Tauschen, Bereiten und Sinsahren, so sühlte sich Charlotte täglich einsauer. Sie sührte ihren Brieswechsel, auch um des Hanptmanns willen, lebhaster, und doch gab es manche einsame Stunde. Desto angenehmer und unterhaltender waren ihr die Berichte, die sie aus der Pensionsanstalt erhielt.

Einem weitläufigen Briefe ber Borsteherin, welcher sich wie gewöhnslich über ber Tochter Fortschritte mit Behagen verbreitete, war eine kurze Nachschrift hinzugesigt, nebst einer Beilage von ber Hand eines männslichen Gehülfen am Institut, die wir beibe mittheilen.

#### Nachfdrift ber Vorsteherin.

Bon Ottilien, meine Bnädige, hätte ich eigentlich nur zu wiederholen, was in meinen vorigen Berichten enthalten ift. Ich wüßte fie nicht zu schelten, und body kann ich nicht zufrieden mit ihr sein. Sie ift nad wie vor bescheiten und gefällig gegen andere; aber tiefes Zurücktreten, tiefe Dienftbarkeit will mir nicht gefallen. Em. Gnaten haben ihr neulich Geld und verschiedene Zenge geschickt. Das erste hat sie nicht angegriffen; tie antern liegen auch noch ba, unberührt. Sie halt freilich ihre Sachen fehr reinlich und gut, und scheint nur in diesem Sinn die Aleiber gu wechseln. Auch kann ich ihre große Mäßigkeit im Effen und Trinken nicht loben. Un unserem Tisch ist kein Ueberfluß; boch sehe ich nichts lieber, als wenn die Kinder fich an schmachaften und gefunden Speisen satt effen. Bas mit Betacht und leberzengung aufgetragen und vorgelegt ift, soll auch aufgegessen werben. Dazu kann ich Ottilien niemals bringen. Ja, sie macht fich irgend ein Weschäft, um eine Lude andzusüllen, wo bie Dienerinnen etwas verfänmen, nur um eine Speife ober ben Nachtisch zu übergehen. Bei tiesem allem kommt jedoch in Betrachtung, baß sie manchmal, wie ich erft ipat erfahren habe, Kopfweh auf ber linken Seite

hat, das zwar vorübergeht, aber schmerzlich und bedeutend sehn mag. So viel von diesem übrigens so schönen und lieben Kinde.

## Beilage des Behülfen.

Unfere vortreffliche Vorsteherin läßt mich gewöhnlich bie Briefe lefen, in welchen fie Beobachtungen über ihre Zöglinge ben Eltern und Borgesetzten mittheilt. Diejenigen, bie an Em. Gnaten gerichtet fint, lese ich immer mit doppelter Ausmerksamkeit, mit doppeltem Bergnügen: Denn inbem wir Ihnen zu einer Tochter Glück zu wünschen haben, Die alle jene glänzenden Eigenschaften vereinigt, wodurch man in ber Welt emporsteigt, fo muß ich wenigstens Gie nicht minter glüdlich preisen, bag Ihnen in Ihrer Pflegetochter ein Kind beschert ift, bas zum Wohl, zur Zufriedenbeit Anterer und gewiß auch zu seinem eigenen Glück geboren wart. Ottilie ift fast unser einziger Zögling, über ben ich mit unserer so fehr verehrten Vorsteherin nicht einig werben fann. Ich verarge biefer thätigen Fran keineswegs, bag fie verlangt, man foll bie Früchte ihrer Sorgfalt äußerlich und beutlich seben; aber es giebt auch verschlossene Früchte, bie erft bie rechten, fernhaften find, und bie fich früher ober fpater zu einem fconen Leben entwickeln. Dergleichen ift gewiß Ihre Pflegetochter. Co lange ich sie unterrichte, sebe ich sie immer gleichen Schritts geben, lang= fam, langfam vorwärts, nie gurud. Wenn es bei einem Ginde nothig ift, vom Anfange angufangen, jo ift es gewiß bei ihr. Bas nicht aus tem Vorhergebenten folgt, begreift sie nicht: sie fteht unfähig, ja ftödisch vor einer leicht faklichen Sache, Die für sie mit nichts gusammenhängt; fann man aber bie Mittelglieder finden und ihr bentlich machen, fo ift ihr bas Schwerfte begreifiich.

Bei biesem langsamen Borschreiten bleibt sie gegen ihre Mitschillerinnen zurück, die mit ganz andern Fähigkeiten immer vorwärts eilen, alles, auch das Unzusammenhängende, leicht sassen, leicht behalten und bequem wieder anwenden. So fernt sie, so vermag sie bei einem beschleunigten Lehrvortrage gar nichts; wie es der Fall in einigen Stunden ist, welche von trefslichen, aber raschen und ungeduldigen Lehrern gegeben werden. Man hat über ihre Handschrift geklagt, über ihre Unsähigkeit die Regeln der Grammatik zu sassen. Ich habe biese Beschwerde näber untersucht. Es ist wahr, sie schreibt langsan und steif, wenn man so will, boch nicht zaghaft und ungestalt. Was ich ihr von ber französischen Sprache, die zwar mein Fach nicht ist, schrittweise mittheilte, begriff sie leicht. Freilich ist es wunderbar, sie weiß vieles und recht gut, nur wenn man sie fragt, schrint sie nichts zu wissen.

Soll ich mit einer allgemeinen Bemerkung schließen, so möchte ich sagen, sie lernt nicht als eine, die erzogen werden soll, sondern als eine, die erziehen will; nicht als Schülerin, sondern als sünstige Lehrerin. Vielleicht kommt es Ew. Gnaden sonderbar vor, daß ich selbst als Erzieher und Lehrer jemand nicht mehr zu loben glaube, als wenn ich ihn für meines Gleichen erkläre. Ew. Gnaden bessere Einsicht, tiesere Menschen= und Weltkenntniß wird aus meinen beschränkten und wohlgemeinten Worten das Beste nehmen. Sie werden sich überzeugen, daß and an diesem Kinde viel Frende zu hoffen ist. Ich empsehle mich zu Gnaden und bitte um die Erlaubniß wieder zu schreiben, sobald ich glaube, daß mein Brief etwas Bedeutendes und Angenehmes enthalten werde.

Charlotte frente sich über dieses Blatt. Sein Inhalt traf ganz nahe mit den Vorstellungen zusammen, welche sie von Ottilien hegte; dabei konnte sie sich eines Lächelns nicht enthalten, indem der Antheil des Lehsers herzlicher zu sehn schien, als ihn die Einsicht in die Ingenden eines Zöglings hervorzubringen pflegt. Bei ihrer ruhigen, vorurtheilsfreien Tensweise sie sie anch ein solches Verhältniß, wie so viele andere, vor sich liegen; die Theilnahme des verständigen Mannes an Ottilien hielt sie werth; denn sie hatte in ihrem Leben genugsam einsehen gelernt, wie hoch sede wahre Neigung zu schätzen seh, in einer Welt wo Gleichgültigsteit und Abneigung eigentlich recht zu Hause sind.

## Viertes Capitel.

Die topographische Charte, auf welcher bas Gut mit seinen Umsgebungen nach einem ziemlich großen Maßstabe, charafteristisch und faßlich burch Federstriche und Farben dargestellt war, und welche der Hauptmann durch einige trigonometrische Messungen sicher zu gründen wußte, war

balt sertig: benn weniger Schlaf, als tieser thätige Mann beturite faum jemant, so wie sein Tag stets bem angenblicklichen Zwecke gewirmet und beswegen jederzeit am Abente etwas gethan war.

Laß uns nun, sagte er zu seinem Freunde, an das übrige gehen, an die Gutsbeschreibung, wozu schon genugsame Borarbeit da seyn nung, ans der sich nachher Pachtanschläge und anderes schon entwickeln werden. Nur Eines laß uns seststen und einrichten: trenne alles, was eigentlich Geschäft ift, vom Leben. Das Geschäft verlangt Ernst und Strenge, das Leben Willfür; das Geschäft die reinste Folge, dem Leben thnt eine Inconsequenz est Noth, ja, sie ist liebenswürdig und erheiternd. Bist du bei dem einen sicher, so kannst du in dem andern deste freier sehn; anstatt daß bei einer Vermischung das Sichere durch das Freie weggerissen und ausgehoben wird.

Ernart fühlte in tiesen Vorschlägen einen leisen Vorwurf. Zwar von Natur nicht unordentlich, konnte er doch niemals dazu kommen, seine Papiere nach Fächern abzutheilen. Das, was er mit andern abzuthun hatte, was bloß von ihm selbst abhing, es war nicht geschieden; so wie er auch Geschäfte und Beschäftigung, Unterhaltung und Zerstrenung nicht genugsam von einander absonderte. Zetzt wurde es ihm leicht, da ein Freund diese Bemilhung übernahm, ein zweites Ich die Sonderung beswirfte, in die das eine Ich nicht immer sich spalten mag.

Sie errichteten auf bem Flügel bes Hanptmanns eine Repositur für tas Gegenwärtige, ein Archiv für tas Vergangene, schafften alle Documente, Papiere, Nachrichten, aus verschiedenen Behältnissen, Kammern, Schränken und Kisten herbei, und auf tas geschwinteste war der Wust in eine erfreuliche Ordnung gebracht, lag rubricirt in bezeichneten Fächern. Was man wünschte, ward vollständiger gesunden, als man gehofft hatte. Hierbei ging ihnen ein alter Schreiber sehr an die Hand, der den Tag über, ja einen Theil der Nacht, nicht vom Putte sam, und mit dem Eduard bisher immer unzufrieden gewosen war.

Ich kenne ihn nicht mehr, jagte Etnart zu seinem Freunt, wie thätig und branchbar ter Menich ist. Das macht, versetzte ter Haupt mann, wir tragen ihm nichts Renes auf, als bis er bas Alte nach seiner Bequemlichkeit vollentet hat, und so leistet er, wie du siehst, sehr viel; sobatt man ihn stört, vermag er gar nichts.

Brachten Die Freunde auf Diefe Beife ihre Tage gufammen gu, fo

versäumten sie Abends nicht Charlotten regelmäßig zu besuchen. Fand sich keine Gesellschaft von benachbarten Orten und Gütern, welches öfters geschah, so war das Gespräch wie das Lesen meist solchen Gegenständen gewidnet, welche den Wohlstand, die Vortheile und das Vehagen der bürgerlichen Gesellschaft vermehren.

Charlotte, ohnehin gewohnt tie Gegenwart zu nuten, fühlte sich, indem sie ihren Mann zufrieden sah, auch persönlich gefördert. Verschiestene hänsliche Anstalten, die sie längst gewünscht, aber nicht recht einsleiten können, wurden durch die Thätigkeit des Hauptmanns bewirkt. Die Hansapotheke, die bisher nur aus wenigen Mitteln bestanden, ward bereichert, und Charlotte sowohl durch faßliche Bücher als durch Untersedung in den Stand gesetzt, ihr thätiges und hülfreiches Wesen öfter und wirksamer als bisher in Uebung zu bringen.

Da man auch die gewöhnlichen und bennungeachtet nur zu oft überraschenden Nothfälle burchtachte, so wurde alles, was zur Nettung der Ertrunkenen nöthig sehn möchte, um so mehr angeschafft, als bei der Nähe so mancher Teiche, Gewässer und Wasserwerke östers ein und der andere Unfall dieser Art vorkam. Diese Andrik besorgte der Hauptmann sehr aussührlich, und Ernarden entschlüpste die Bemerkung, daß ein solcher Fall in dem Leben seines Freundes auf die seltsamste Weise Epoche gemacht. Doch als dieser schwieg und einer traurigen Erinnerung auszuweichen schien, hielt Ernard gleichsalls an, so wie auch Charlotte, die nicht weniger im allgemeinen davon unterrichtet war, über seine Neußerungen hinausging.

Wir wollen alle tiese vorsorglichen Anftalten loben, sagte eines Abents ter Hanptmann; mm geht uns aber tas Nothwendigste noch ab, ein tüchtiger Mann, ter tas alles zu handhaben weiß. Ich kann hiezu einen mir bekannten Feltchirurgus vorschlagen, der jest um leitliche Bedingung zu haben ist, ein vorzüglicher Mann in seinem Fache und der mir auch in Behandlung heftiger innerer lebel östers mehr Genüge gesthan hat, als ein berühmter Arzt; und angenblickliche Hüsse ist toch immer tas, was auf dem Lande am meisten vermißt wird.

Auch tiefer wurde sogleich verschrieben, und beide Gatten freuten sich, daß fie so manche Summe, die ihnen zu willfürlichen Ausgaben übrig blieb, auf die nöthigsten zu verwenden Aulaß gefunden.

Co benugte Charlotte tie Konntniffe, Die Thätigkeit bes hauptmanns

and, nach ihrem Sinne, und fing an mit seiner Gegenwart völlig zufrieden und über alle Folgen beruhigt zu werden. Sie bereitete sich gewöhnlich vor, manches zu fragen, und da sie gern leben mochte, so suchte sie alles Schädliche, alles Tödliche zu entsernen. Die Bleiglasur der Töpserwaaren, der Grünspan kupserner Gesässe hatte ihr schon manche Sorge gemacht. Sie ließ sich hierüber belehren, und natürlicherweise mußte man auf die Grundbegriffe der Physis und Chemie zurückgehen.

Zufälligen aber immer willtommenen Anlaß zu solden Unterhaltungen gab Ernards Neigung, ber Gesellschaft vorzulesen. Er hatte eine sehr wohltlingende tiese Stimme, und war früher wegen lebhafter gefühlter Necitation bichterischer und rednischer Arbeiten angenehm und berühntt gewesen. Nun waren es andere Gegenstände, die ihn beschäftigten, andere Schriften worans er vorlas, und eben seit einiger Zeit vorzüglich Werke physischen, chemischen und technischen Inhalts.

Eine seiner besondern Eigenheiten, die er jedoch vielleicht mit mehrern Menschen theilt, war die, daß es ihm unerträglich siel, wenn jemand ihm beim Lesen in das Buch sah. In früherer Zeit, beim Borlesen von Gedichten, Schauspielen, Erzählungen, war es die natürliche Folge der lebhaften Absicht, die der Borlesende so gut als der Dichter, der Schauspieler, der Erzählende hat, zu überraschen, Pausen zu machen, Erwarstungen zu erregen; da es denn freilich dieser beabsichtigten Wirkung sehr zuwider ist, wenn ihm ein Dritter wissentlich mit den Augen vorsprüngt. Er pflegte sich auch deswegen in solchem Falle immer so zu setzen, daß er niemand im Rücken hatte. Zetz zu dreien war diese Vorsicht unnöthig; und da es diesmal nicht auf Erregung des Gesühle, auf lleberraschung der Einbildungstraft angesehen war, so dachte er selbst nicht daran, sich sonderlich in Acht zu nehmen.

Nur eines Abends fiel es ihm auf, als er sich nachtässig gesetzt hatte, taß Charlotte ihm in das Buch sah. Seine alte Ungeduld erwachte und er verwies es ihr gewissermaßen unfrenndich: Wollte man sich doch selche Unarten, wie so manches andere, was der Gesellschaft lästig ist, ein sür allemal abgewöhnen. Wenn ich jemand vorlese, ist es dem nicht, als wenn ich ihm mündlich etwas vortrüge? Das Geschriebene, das Gedundte tritt an die Stelle meines eigenen Sinnes, meines eigenen Herzens; und würde ich mich woht zu veren bemühen, wenn ein Fensterchen vor meiner Stirn, vor meiner Brust angebracht wäre, so daß der, dem ich meine

Geranken einzeln zugählen, meine Empsindungen einzeln zureichen will, immer schon lange vorher wissen könnte, wo es mit mir hinaus wollte? Wenn mir jemand ins Buch sieht, so ist mir immer, als wenn ich in zwei Stücke gerissen würde.

Charlotte, beren Gewandtheit sich in größeren oder kleineren Cirkeln besonders badurch bewies, daß sie jede unangenehme, jede heftige, ja selbst unt lebhaste Aeußerung zu beseitigen, ein sich verlängerndes Gespräch zu unterbrechen, ein stockendes auzuregen wußte, war auch dießmal von ihrer guten Gabe nicht verlassen. Du wirst mir meinen Fehler gewiß verzeihen, wenn ich bekenne was mir diesen Augenblick begegnet ist. Ich hörte von Berwandtschaften lesen, und da dacht' ich eben gleich an meine Berwandten, an ein Paar Bettern, die mir gerade in diesem Augenblick zu schaffen machen. Meine Ausmerksamkeit kehrt zu deiner Borlesung zurück; ich höre, daß von ganz leblosen Dingen die Rede ist, und blicke dir ins Buch, nut mich wieder zurecht zu sinden.

Es ift eine Gleichnissrebe, die dich verführt und verwirrt hat, sagte Ednard. Hier wird freilich nur von Erden und Mineralien gehandelt, aber der Mensch ist ein wahrer Narcis; er bespiegelt sich überall gern selbst; er legt sich als Folie der ganzen Welt unter.

Ja wohl! fuhr ber Hauptmann fort, so behandelt er alles was er außer sich findet; seine Weisheit wie seine Thorheit, seinen Willen wie seine Willkür leiht er ben Thieren, den Pflanzen, ben Elementen und den Göttern.

Möchtet ihr nich, versetzte Charlotte, ba ich ench nicht zu weit von bem augenblicklichen Interesse wegsühren will, nur kürzlich belehren, wie es eigentlich hier mit ben Verwandtschaften gemeint sen.

Das will ich wohl gerne thun, erwiederte der Hanptmann, gegen den sich Charlotte gewendet hatte; freilich nur so gnt als ich es vermag, wie ich etwa vor zehn Jahren gelernt, wie ich es gelesen habe. Ob man in der wissenschaftlichen Welt noch so darüber denkt, ob es zu den neuern Lehren paßt, wüßte ich nicht zu sagen.

Es ist schlimm genng, rief Ernard, daß man jetzt nichts mehr für sein ganzes Leben sernen kann. Unsere Borsahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen; wir aber mussen jetzt alle sünf Jahre umsernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode kommen wollen.

Wir Frauen, sagte Charlotte, nehmen es nicht so genau; und wenn ich aufrichtig sehn soll, so ist es mir eigentlich nur um ben Wertverstand zu thun; benn es macht in ber Gesellschaft nichts lächerlicher, als wenn man ein fremdes, ein Kumstwert salsch auwendet. Deshalb möchte ich nur wissen, in welchem Sinne dieser Ausdruck eben bei diesen Gegenständen gebraucht wird. Wie es wissenschaftlich damit zusammenhänge, wollen wir den Gelehrten überlassen, die übrigens, wie ich habe bemerken können, sich wehl schwerlich jemals vereinigen werden.

Wo fangen wir aber nun an, um am schnellsten in die Sache zu kommen? fragte Eduard nach einer Rause den Handtmann, der sich ein wenig bedenkend darauf erwiederte: Wenn es mir erlaubt ist, dem Scheine nach weit auszuholen, so sind wir bald am Platze.

Sey'n Sie meiner ganzen Aufmerksamkeit versichert, sagte Charlotte, indem sie ihre Arbeit bei Seite legte.

Und so begann ber Hanptmann: An allen Naturwesen, die wir gewahr werden, bemerken wir zuerst, daß sie einen Bezug auf sich selbst haben. Es klingt freilich wunderlich, wenn man etwas ausspricht was sich ohnehin versteht; doch nur indem man sich über das Bekannte völlig verständigt hat, kann man mit einander zum Unbekannten sortschreiten.

Ich tächte, siel ihm Eduard ein, wir machten ihr und uns tie Sache durch Beispiele bequem. Stelle dir nur das Wasser, das Del, das Quecksilber vor, so wirst du eine Einigkeit, einen Zusammenhaug ihrer Theile sinden. Diese Sinung verlassen sie nicht, außer durch Gewalt oder sonstige Bestimmung. Ist diese beseitigt, so treten sie gleich wieder zusammen.

Dhue Frage, sagte Charlotte beistimment. Regentropsen vereinigen sich gern zu Strömen. Und schon als Kinder spielen wir erstaunt mit Onecksilber, indem wir es in Kügelchen trennen und es wieder zusammenstausen sassen lassen.

Und so barf ich wohl, fügte ber Hauptmann hinzu, eines bebeutenten Punktes im flüchtigen Vorbeigehen erwähnen, baß nämlich bieser völlig reine, durch Flüssigkeit mögliche Vezug sich entschieden und immer durch die Angelgestalt auszeichnet. Der sallende Wassertropsen ist rund; von den Quecksilberkügelchen baben Sie selbst gesprochen; ja, ein sallendes geschmolzenes Vlei, wenn es Zeit hat, völlig zu erstarren, kommt nuten in Gestalt einer Angel an.

Lassen Sie mich voreilen, sagte Charlotte, ob ich treffe, wo Sie hinwollen. Wie jedes gegen sich selbst einen Bezug hat, so nuß es auch gegen andere ein Verhältniß haben.

Und tas wird nach Verschiedenheit der Wesen verschieden senn, suhr Ernard eilig fort. Bald werden sie sich als Freunde und alte Besannte begegnen, die schnell zusammentreten, sich vereinigen, ohne an einander etwas zu verändern, wie sich Wein mit Wasser vermischt. Dagegen werden andere fremd neben einander verharren und selbst durch mechanisches Mischen und Reiben sich keineswegs verbinden; wie Del und Wasser zusammengerüttelt sich den Angenblick wieder aus einander sondert.

Es sehlt nicht viel, sagte Charlotte, so sieht man in diesen einsachen Formen die Menschen, die man gekannt hat; besonders aber erinnert man sich dabei der Societäten, in denen man lebte. Die meiste Achnlichseit jedoch mit diesen seelenlosen Wesen haben die Massen, die in der Welt sich einander gegenüber stellen, die Stände, die Berufsbestimmungen, der Abel und der dritte Stand, der Soldat und der Civilist.

Und doch, versette Ednard, wie diese durch Sitten und Gesetze vereinbar sind, so giebt es auch in unserer chemischen Welt Mittelglieder, tassenige zu verbinden, mas sich einander abweis't.

So verbinden wir, fiel der Hanptmann ein, tas Del burch Langenfalz mit dem Wasser.

Nur nicht zu geschwind mit Ihrem Vortrag, sagte Charlotte, bamit ich zeigen kann, baß ich Schritt halte. Sind wir nicht hier schon zu ben Verwandtschaften gelangt?

Ganz richtig, erwiederte der Hamptmann, und wir werden sie gleich in ihrer vollen Kraft und Bestimmtheit kennen lernen. Diejenigen Naturen, die sich beim Zusammentressen einander schnell ergreisen und wechselseitig bestimmen, nennen wir verwandt. Un den Alfalien und Säuren, die, obzseich einander entgegengesetzt und vielleicht eben deßewegen, weil sie einander entgegengesetzt sind, sich am entschiedensten suchen und fassen, sich medisieiren und zusammen einen nenen Körper bilden, ist diese Berwandtschaft auffallend geung. Gedenken wir nur des Kalks, der zu allen Säuren eine große Neigung, eine entschiedene Vereinigungslust äußert. Sobald unser chemisches Cabinet ausemmt, wollen wir Sie verschiedene Bersuche sehen lassen, die sehr unterhaltend sind und einen bessen Begriff geben als Worte, Namen und Kunstansdrücke.

Lassen Sie mich gestehen, sagte Charlotte, wenn Sie tiese Ihre wunderlichen Wesen verwandt neunen, so kommen sie mir nicht sowohl als Blutsverwandte, vielmehr als Geistes und Seelenverwandte vor. Auf eben diese Weise können unter Menschen wahrhaft bedeutende Freundsichaften entstehen; denn entgegengesetzte Eigenschaften machen eine innigere Bereinigung möglich. Und so will ich denn abwarten, was Sie mir von diesen geheimnisvollen Wirfungen vor die Augen bringen werden. Ich will dich — sagte sie zu Ernard gewendet — jetzt im Vorlesen nicht weiter stören, und um so viel besser unterrichtet, deinen Vortrag mit Ausmerssamseit vernehmen.

Da tu uns einmal anigernsen hast, versetzte Etuart, so kommst tu so leicht nicht los; benn eigentlich sind bie verwickelten Fälle bie interessantesten. Erst bei biesen lernt man bie Grabe ber Berwandtschaften, bie nähern, stärkern, entserntern, geringern Beziehungen kennen; bie Berwandtschaften werben erst interessant, wenn sie Scheidungen bewirken.

Nommt das traurige Wort, rief Charlotte, das man leider in der Welt jetzt jo oft hört, auch in der Naturlehre vor?

Allerdings, erwiederte Eduard. Es war segar ein bezeichneuder Ehrentitel ber Chemiker, bag man sie Scheidefünftler nannte.

Das thut man also nicht mehr, versetzte Charlotte, und thut sehr wohl baran. Das Bereinigen ist eine größere Kunst, ein größeres Bereienst. Ein Einungskünstler wäre in jedem Fache ber ganzen Welt willkommen. — Nun so laßt nich benn, weil ihr boch einmal im Zuge sehr, ein paar solche Fälle wissen.

So schließen wir uns benn gleich, sagte ber Hauptmann, an bassenige wieder an, was wir oben schon benaunt und besprochen haben. 3. B. was wir Kalkstein nennen ist eine mehr oder weniger reine Kalkserte, innig mit einer zarten Säure verbunden, die uns in Lustsform bekannt geworden ist. Bringt man ein Stück solchen Steines in verdünnte Schweselsäure, so ergreist diese den Kalk und erscheint mit ihm als Gips; jene zarte, lustige Säure hingegen entstlicht. Hier ist eine Trennung, eine neue Zusammensenung entstanden und man glandt sich nunmehr berechtigt, sogar bas Wort Wahlverwandtschaft anzuwenden, weil es wirklich anssieht, als wenn ein Verhältniß bem andern vorgezogen, eine vor bem andern erwählt würde.

Verzeihen Sie mir, sagte Charlotte, wie ich dem Natursorscher verzeihe; aber ich würde hier niemals eine Wahl, eher eine Naturnothwenstigkeit erklichen, und diese kaum; dem es ist am Ende vielleicht gar mur die Sache der Gelegenheit. Gelegenheit macht Verhältnisse wie sie Diebe macht; und wenn von Ihren Naturkörpern die Rede ist, so scheint mir die Wahl bloß in den Händen des Chemikers zu liegen, der diese Wesen zusammenbringt. Sind sie aber einmal beisammen, dann gnade ihnen Gott! In dem gegenwärtigen Falle dauert mich nur die arme Lustfäure, die sich wieder im Unendlichen herumtreiben muß.

Es kommt nur auf fie an, versetzte der Hamptmann, sich mit dem Wasser zu verbinden und als Mineralquelle Gesunden und Kranken zur Erquickung zu dienen.

Der Gips hat gut reden, sagte Charlotte, der ist nun fertig, ist ein Körper, ist versorgt, anstatt daß jenes ausgetriebene Wesen noch manche Noth haben kann, bis es wieder unterkommt.

Ich müßte sehr irren, sagte Eduard lächelnd, oder es steckt eine kleine Tücke hinter deinen Roben. Gesteh' nur deine Schalkheit! Um Ende bin ich in deinen Augen der Kalk, der vom Hauptmann, als einer Schweselsäure, ergriffen, deiner annnthigen Gesellschaft entzogen und in einen refractären Gips verwandelt wird.

Wenn das Gewissen, versetzte Charlotte, dich solche Betrachtungen machen heißt, so kann ich ohne Sorge senn. Diese Gleichnisseden sind artig und unterhaltend; und wer spielt nicht gerne mit Aehnlichkeiten? Aber der Mensch ist doch um so manche Stufe über jene Elemente erhöht, und wenn er hier mit den schönen Worten Wahl und Wahlverwandtschaft etwas freigedig gewesen, so thut er wohl, wieder in sich selbst zurückzussehren und den Werth solcher Ansdrücke bei diesem Anlaß recht zu bedenken. Wir sind leider Fälle genug bekannt, wo eine innige, unaufslöslich scheinende Verbindung zweier Wesen durch gelegentliche Zugesellung eines Dritten ausgehoben, und eins der erst so schön Verbundenen ins lose Weite hinausgetrieben ward.

Da sind die Chemifer viel galanter, sagte Ednard; sie gesellen ein Viertes tagn, bamit keines leer ausgehe.

Ja wohl! versetzte der Hamptmann, diese Fälle sind allerdings die bedeutendsten und merkwürdigsten, wo man das Anziehen, das Berwandtssen, dieses Verlassen, dieses Verlassen, dieses Verlassen gleichsam übers Krenz wirklich

tarstellen kann, wo vier bisher je zwei zu zwei verbundene Wesen in Berührung gebracht, ihre bisherige Vereinigung verlassen und sich aufs neue verbinden. In diesem Fahrenlassen und Ergreisen, in diesem Fliehen und Suchen glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen; man traut solchen Wesen eine Art von Wollen und Wählen zu, und hält das Kunstwort Wahlverwandtschaften für vollkommen gerechtsertigt.

. Beschreiben Gie mir einen folden Fall! fagte Charlotte.

Man sollte bergleichen, versetzte ber Hanptmann, nicht mit Worten abthun. Wie schon gesagt, sobald ich Ihnen die Bersuche selbst zeigen kann, wird alles anschaulicher und angenehmer werden. Zetzt müßte ich Sie mit schrecklichen Kunstwerten hinhalten, die Ihnen bech seine Berstellung gäben. Man nuß biese tedtscheinenden und dech zur Thätigkeit innerlich immer bereiten Wesen wirkend vor seinen Augen sehen, mit Theilnahme schanen, wie sie einander suchen, sich anziehen, ergreisen, zerstören, verschlingen, anszehren und sodann and der innigsten Verbindung wieder in erneuter, neuer, innerwarteter Gestalt hervortreten: dann traut man ihnen erst ein ewiges Leben, ja wohl gar Sinn und Verstand zu, weil wir unsere Sinne kann genügend sühlen, sie recht zu beobachten, und unsere Vernunst kann hinlänglich, sie zu sassen.

Ich lengne nicht, sagte Eduard, daß die seltsamen Kunstwörter dem jenigen, der nicht durch sinnliches Anschauen, durch Begriffe mit ihnen versöhnt ist, beschwerlich, ja lächerlich werden müssen. Doch könnten wir leicht mit Buchstaben einstweilen das Verhältniß ansdrücken, wovon hier die Robe war.

Wenn Sie glauben, daß es nicht perantisch aussieht, versetzte der Hauptmann, so kann ich wohl in der Zeichensprache mich kürzlich zusammensassen. Denken Sie sich ein A, das mit einem B innig verbunden ist, durch viele Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen; denken Sie sich ein E, das sich eben so zu einem D verhält; bringen Sie nun die beiden Paare in Berügrung: A wird sich zu D, E zu B wersen, ohne daß man sagen kann, wer das autere zuerst verlassen, wer sich mit dem andern zuerst wieder verbunden habe.

Nun benn! siel Ernard ein, bis mir alles tieses mit Angen sehen, wollen wir biese Formel als Gleichnissere betrachten, worans wir uns eine Lehre zum unmittelbaren Gebrauch ziehen. Du stellst bas 21 vor, Charlotte, und ich bein B: benn eigentlich hänge ich boch nur von bir

ab und solge dir wie dem A das B. Das C ist ganz dentlich der Capitan, der mich für dießmal dir einigermaßen entzieht. Num ist es billig, daß, wenn du nicht ins Unbestimmte entweichen sollst, dir sür ein D gesorgt werde, und das ist ganz ohne Frage das liebenswürdige Tämchen Ottilie, gegen deren Annäherung du dich nicht länger vertheistigen darsst.

Gut! versetzte Charlotte. Wenn auch bas Beispiel, wie mir scheint, nicht ganz auf unsern Fall past, so halte ich es boch sür ein Glück, baß wir heute einmal völlig zusammentressen, und baß biese Natur- und Wahlverwandtschaften unter uns eine vertrauliche Mittheilung beschleunigen. Ich will es also nur gestehen, daß ich seit diesem Nachmittage entschlossen bin, Ottilien zu berusen; denn meine bisherige treue Beschließerin und Haushälterin wird abziehen, weil sie heirathet. Dieß wäre von meiner Seite und um meinetwillen; was mich um Ottiliens willen bestimmt, das wirst du und vorlesen. Ich will dir nicht ins Blatt sehen, aber freilich ist mir der Inhalt schon bekannt. Doch lies nur, lies! Mit diesen Worten zog sie einen Brief hervor und reichte ihn Eduarden.

# Fünftes Capitel.

## Brief der Dorfteherin.

Ew. Gnaten werden verzeihen, wenn ich mich heute ganz furz fasse: tenn ich habe nach vollendeter öffentlicher Prüsung tessen, was wir im vergangenen Jahr an unsern Zöglingen geleistet haben, an die sämmt-lichen Estern und Vorgesetzten den Verlauf zu melden; auch darf ich wohl kurz sehn, weil ich nit wenigem viel sagen kann. Ihre Fräulein Techter hat sich in jedem Sinne als die erste bewiesen. Die beiliegenden Zeugnisse, ihr eigener Brief, der die Veschreibung der Preise enthält, die ihr geworden sind, und zugleich das Vergnügen ausdrückt, das sie über ein so glückliches Gelingen empfindet, wird Ihnen zur Veruhigung, sa zur Freude gereichen. Die meinige wird dadurch einigermaßen gemindert, daß ich voranssehe, wir werden nicht lange mehr Ursache haben, ein so weit vorgeschrittenes Frauenzimmer bei uns zurückzuhalten. Ich empsehle mich zu Gnaden, und nehme mir die Freiheit nächstens meine Gedanken

über tas, mas ich am vortheilhaftesten für sie halte, zu eröffnen. Bon Dtillien schreibt mein freundlicher Gebülfe.

#### Brief des Ochülfen.

Von Ottilien läßt mich unsere ehrwürdige Vorsteherin schreiben, theils weil es ihr, nach ihrer Urt zu benken, peinlicher wäre, dassenige was zu melden ist, zu melden, theils auch weil sie selbst einer Entschuldigung bedarf, die sie lieber mir in den Minnt legen mag.

Da ich nur allzuwohl weiß, wie wenig bie gute Ottilie bas zu äußern im Stante ift, was in ihr liegt und was fie vermag, jo war mir vor ber öffentlichen Prüfung einigermaßen bange, um jo mehr als überhaupt tabei feine Vorbereitung möglich ift und auch, wenn es nach ber gewöhnlichen Weise fenn könnte, Ottilie auf ben Schein nicht vorzubereiten mare. Der Ausgang hat meine Sorge nur ju fehr gerechtfertigt; fie hat feinen Preis erhalten und ift auch unter tenen, Die fein Zeugnig empfangen haben. Was foll ich viel fagen? Im Schreiben hatten andere kaum jo wohlgeformte Buchstaben, doch viel freiere Büge; im Rechnen waren alle ichneller, und an ichwierige Aufgaben, welche fie beffer lost, tam es bei der Untersuchung nicht. Im Frangösischen überparlirten und überexponirten sie mande; in ber Geschichte maren ihr Namen und Jahrzahlen nicht gleich bei ber Sant; bei ber Geographie vermiste man Ausmerksamteit auf die politische Gintheilung. Bum mufikalischen Bortrag ihrer weuigen bescheitenen Melodien fant sich weber Zeit noch Rube. Im Zeichnen batte sie gewiß ben Breis bavon getragen: ihre Umriffe waren rein und Die Ausführung bei vieler Sorgfalt geiftreich; leiber hatte fie etwas gu Großes unternommen und mar nicht fertig geworden.

Als die Schülerinnen abgetreten waren, die Prüfenden zusammen Rath hielten und ums Lehrern wenigstens einiges Wort dabei gönnten, merkte ich wohl bald, daß von Ottilien gar nicht, und wenn es geschah, we nicht mit Mißbilligung, doch mit Gleichgültigkeit gesprechen wurde. Ich hoffte durch eine offene Tarstellung ihrer Art zu sehn einige Gunst zu erregen, und wagte mich daran mit doppeltem Gifer, einmal weil ich nach meiner lleberzeugung sprechen konnte, und sodann weil ich mich in jüngeren Jahren in eben demselben traurigen Fall besunden batte. Man

hörte mich mit Ansmerssamseit an; boch als ich geendet hatte, sagte mir der vorsitzende Prüsende zwar freundlich aber lakonisch: Fähigkeiten werden vorausgesetzt, sie sollen zu Fertigkeiten werden. Dieß ist der Zweck aller Erziehung, dieß ist die laute, deutliche Absicht der Eltern und Vorgesetzten, die stille, nur halbbewußte der Kinder selbst. Dieß ist auch der Gegenstand der Prüsung, wobei zugleich Lehrer und Schüler beurtheilt werden. Ans dem, was wir von Ihnen vernehmen, schöpfen wir gute Hossung von dem Kinde, und Sie sind allerdings lobenswürzig, indem Sie auf die Fähigkeiten der Schülerinnen genau Acht geben. Verwandeln Sie solche bis übers Jahr in Fertigkeiten, so wird es Ihnen und Ihrer begünstigten Schülerin nicht an Beifall mangeln.

In tas, was hierauf folgte, hatte ich mich schon ergeben, aber ein noch Nebleres nicht besiärchtet, tas sich bald tarauf zutrug. Unsere gute Versteherin, tie wie ein guter Hirte auch nicht eins von ihren Schäschen verloren, oter wie es hier ter Fall war, ungeschmückt sehen möchte, fonnte, nachtem tie Herren sich entsernt hatten, ihren Unwillen nicht bergen und sagte zu Ottisien, tie ganz ruhig, indem tie antern sich über ihre Preise freuten, am Fenster stant: Aber sagen Sie mir, ums Himmels willen, wie kann man so tumm aussehen, wenn man es nicht ist? Ottisie versetzte ganz gelassen: Verzeihen Sie, liebe Mutter; ich habe gerate heute wieder niem Kopsweh und ziemlich stark. Das kann niemand wissen! versetzte zie sonst so theilnehmente Frau und kehrte sich vertrießlich um.

Nun es ist mahr, niemand fann es wissen; benn Ottilie verändert bas Gesicht nicht, und ich habe auch nicht gesehen, baß sie einmal bie Hand nach bem Schlase zu bewegt hätte.

Das war noch nicht alles. Ihre Fräulein Tochter, gnädige Frau, sonst lebhast und freimäthig, war im Gesühl ihres hentigen Triumphs ausgelassen und übermüthig. Sie sprang mit ihren Preisen und Zeug-nissen in den Zimmern herum, und schüttelte sie auch Ottilien vor dem Gesicht. Du bist heute schlecht gesahren! rief sie aus. Ganz gelassen antwortete Ottilie: Es ist noch nicht der letzte Prüsungstag. Und doch wirst du immer die letzte bleiben! rief das Fräulein, und sprang hinweg.

Ottilie schien gelassen für jeden andern, nur nicht für mich. Eine innere, unangenehme, lebhafte Bewegung, der sie widersteht, zeigt sich durch eine ungleiche Farbe des Gesichts: die linke Wange wird auf einen Augenblick roth, indem die rechte bleich wird. Ich fah dieß Zeichen

und meine Theilnehmung komte sich nicht zurückhalten. Ich sührte unsere Bersteherin bei Seite, sprach ernsthaft mit ihr über tie Sache. Die trefssiche Fran erkannte ihren Fehler. Wir beriethen, wir besprachen uns lange, und ohne teghalb weitläusiger zu sehn, will ich Ew. Gnaten unsern Beschluß und unsere Bitte vortragen: Ottilien auf einige Zeit zu sich zu nehmen. Die Grünte werden Sie sich selbst am besten entfalten. Bestimmen Sie sich hiezu, so sage ich mehr über tie Behantlung best guten Kintes. Verläßt uns bann ihre Fräulein Tochter, wie zu vernuthen steht, so sehen wir Ottilien mit Freuden zurücksehren.

Noch eins, tas ich vielleicht in ter Folge vergessen könnte! ich habe nie gesehen, taß Ottilie etwas verlangt, oder gar um etwas tringend gebeten hätte. Dagegen kommen Fälle, wiewohl selten, taß sie etwas abzulehnen sucht, was man von ihr fortert. Sie thut tas mit einer Geberde, die für ten, ber den Sinn tavon gesaßt hat, unwiderstehlich ist. Sie trückt die flachen Kände, die sie in die Höhe hebt, zusammen und sührt sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigt und ten tringend Fordernden mit einem solchen Blick ansieht, taß er gern von allem absteht, was er verlangen oder wünschen möchte. Seben Sie jemals tiese Geberde, guärige Frau, wie es bei Ihrer Behandlung nicht wahrscheinlich ist, so gedenken Sie meiner und schonen Ottilien.

Conard hatte tiefe Briefe vorgelesen, nicht ohne Lächeln und Kopfschütteln. Auch konnte es an Bemerkungen über tie Personen und über tie Lage ter Sache nicht sehlen.

Genng! rief Ernard endlich aus, es ist entschieden, sie kommt! Für dich wäre gesorgt, meine Liebe, und wir dürsen unn auch mit unserm Borschlag hervorrücken. Es wird höchst nöthig, daß ich zu dem Haupt-mann auf ben rechten Flügel hinüberziehe. Sowohl Abends als Morgens ist erst die rechte Zeit zusammen zu arbeiten. Du erhältst bagegen für bich und Ottilien auf beiner Seite ben schönsten Raum.

Charlotte ließ sich's gefallen, und Ernart schilterte ihre kimftige Lebensart. Unter andern rief er ans: Es ist boch recht zwerkemmend von ber Nichte ein wenig Ropsweh auf ber linken Seite zu baben; ich habe es manchmal auf ber rechten. Trifft es zusammen und wir sitzen gegen einander, ich auf ben rechten Ellbogen, sie auf ben linken gestützt, und die Köpfe nach verschiebenen Seiten in die Hand gelegt, so nung bas ein paar artige Gegenbilder geben.

Der Hauptmann wollte bas gefährlich finden; Ednard hingegen rief aus: Nehmen Sie sich nur, lieber Freund, vor dem D in Acht! Bas follte B benn anfangen, wenn ihm C entriffen würde?

Nun ich rächte doch, versetzte Charlotte, tas verstünde sich von selbst. Freilich, rief Ernard, es kehrte zu seinem A zurück, zu seinem A und D! rief er, indem er anfsprang und Charlotten fest an seine Brust trückte.

# Sechstes Capitel.

Ein Wagen, der Ottissen brachte, war angefahren. Charlotte ging ihr entgegen; das liebe Kind eilte sich ihr zu nähern, warf sich ihr zu Füßen und umfaßte ihre Kniee.

Wozu die Demithigung! sagte Charlotte, die einigermaßen verlegen war und sie ausheben wollte. Es ist so demüthig nicht gemeint, versetzte Ottilie, die in ihrer vorigen Stellung blieb. Ich mag mich nur so gern jener Zeit erinnern, da ich noch nicht höher reichte, als bis an Ihre Kniee und Ihrer Liebe schon so gewiß war.

Sie stand auf, und Charlotte umarmte sie herzlich. Sie ward den Männern vorgestellt und gleich mit besonderer Achtung als Gast behandelt. Schönheit ist überall ein gar willsommner Gast. Sie schien aufmerksam auf das Gespräch, ohne daß sie daran Theil genommen hätte.

Den andern Morgen sagte Ednard zu Charlotten: Es ist ein angenehmes, unterhaltendes Mädchen.

Unterhaltend? versetzte Charlotte mit Lächeln: Sie hat ja den Mund noch nicht aufgethan.

So? erwiederte Ednard, indem er sich zu besinnen schieu. Das wäre boch wunderbar!

Charlotte gab bem neuen Ankömmling nur wenige Winke, wie es mit dem Hansgeschäfte zu halten seh. Ottilie hatte schnell die ganze Ordnung eingesehen, ja, was noch mehr ist, empfunden. Was sie sür alle, für einen jeden insbesondere zu besorgen hatte, begriff sie leicht. Alles geschah pünktlich. Sie wußte anzuordnen, ohne daß sie zu befehlen schien, und wo jemand fänmte, verrichtete sie das Geschäft gleich selbst.

Sobald fie gewahr wurde, wie viel Zeit ihr übrig blieb, bat fie

Charlotten ihre Stunden eintheilen zu dürsen, die nun genau beobachtet wurden. Sie arbeitete das Vorgesetzte auf eine Art, von der Charlotte durch den Gehülsen unterrichtet war. Man ließ sie gewähren. Nur zusweilen suchte Charlotte sie anzuregen. So schob sie ihr manchmal abgesschriebene Federn unter, um sie auf einen freieren Zug der Handschrift zu leiten; aber auch diese waren bald wieder scharf geschnitten.

Die Frauenzimmer hatten unter einander festgesetzt, französisch zu reden, wenn sie allein wären; und Charlotte beharrte um so mehr dabei, als Ottilie gesprächiger in der fremden Sprache war, indem man ihr die llebung derselben zur Pflicht gemacht hatte. Hier sagte sie oft mehr als sie zu wollen schien. Besonders ergötzte sich Charlotte an einer zufälligen, zwar genauen, aber doch liebevollen Schilderung der ganzen Pensions anstalt. Ottilie ward ihr eine liebe Gesellschafterin, und sie hoffte, dereinst an ihr eine zuverlässige Freundin zu sinden.

Charlotte nahm indes die älteren Papiere wieder vor, die sich auf Ottilien bezogen, um sich in Erinnerung zu bringen, was die Vorsteherin, was der Gehülse über ras gute Kind geurtheilt, um es mit ihrer Perstönlichkeit selbst zu vergleichen. Denn Charlotte war der Menschen man könne nicht geschwind genng mit dem Charafter der Menschen befannt werden, mit denen man zu seben hat, um zu wissen, was sich von ihnen erwarten, was sich an ihnen bilden täßt, oder was man ihnen eins für allemal zugestehen und verzeihen muß.

Sie fand zwar bei tieser Untersuchung nichts Neues, aber manches Be- fannte ward ihr bedeutender und auffallender. So fonnte ihr z. B. Ottisliens Mäßigfeit im Gsen und Trinfen wirklich Sorge machen.

Das Nächste was die Frauen beschäftigte, war der Anzug. Charstotte verlangte von Ottelien, sie solle in Kleidern reicher und mehr außegesicht erscheinen. Sogleich schnitt das gute, thätige Kind die ihr srüher geschenkten Stosse selbst zu und wußte sie sich, mit geringer Beihülfe anderer, schnell und höchst zierlich auzupassen. Die neuen, modischen Gewänder erhöhten ihre Gestalt; denn indem das Angenehme einer Person sich auch über ihre Hülle verbreitet, so glaubt man sie inumer wieder von neuem und annuthiger zu sehen, wenn sie ihre Sigenschaften einer neuen Umgebung mittheilt.

Dadurch ward sie den Männern, wie von Anfang, so immer mehr, daß wir es nur mit dem rechten Namen nennen, ein wahrer Augentrost.

Denn wenn der Smaragd durch seine herrliche Farbe dem Gesicht wohl thut, ja segar einige Heilfrast an diesem edlen Sinne ansübt, so wirkt die menschliche Schönheit noch mit weit größerer Gewalt auf den änßern und innern Sinn. Wer sie erblickt, den kann nichts Uebles anwehen; er sühlt sich mit sich selbst und mit der Welt in Uebereinstimmung.

Auf manche Weise hatte taher die Gesellschaft turch Ottiliens Unstant gewonnen. Die beiden Freunde hielten regelmäßiger die Stunden, ja die Minuten der Zusammenkünste. Sie ließen weder zum Essen, nech zum Thee, noch zum Spaziergang länger als billig auf sich warten. Sie eilten, besonders Abends, nicht se bald vom Tische weg. Charlotte bemerkte das wehl und ließ beide nicht unberdachtet. Sie suchte zu erforschen, ob einer vor den andern hiezn dem Anlaß gäbe; aber sie konnte keinen Unterschied bemerken. Beide zeigten sich überhaupt geselliger. Bei ihren Unterhaltungen schienen sie zu bedenken, was Ottiliens Theilnahme zu erregen geeignet sehn möchte, was ihren Einsichten, ihren übrigen Kenntsnissen gemäß wäre. Beim Lesen und Erzählen hielten sie inne, bis sie wieder kan. Sie wurden milder und im Ganzen mittheilender.

In Erwiederung bagegen muchs die Dienstbestisssenkeit Ottiliens mit jerem Tage. Je mehr sie bas Haus, die Menschen, die Berhältuisse kennen lernte, besto lebhaster griff sie ein, besto schneller verstand sie jeren Blick, jede Bewegung, ein halbes Wort, einen Laut. Ihre ruhige Ausmerssamkeit blieb sich immer gleich, so wie ihre gelassene Regsamkeit. Und so war ihr Sigen, Aufstehen, Gehen, Kommen, Holen, Bringen, Wiederniederstigen ohne einen Schein von Unruhe, ein ewiger Wechsel, die ewige angenehme Bewegung. Dazu kam, daß man sie nicht gehen hörte, so leise trat sie auf.

Diese anständige Dienstfertigteit Ottiliens machte Charlotten viel Frende. Ein einziges, was ihr nicht ganz angemessen verfam, verbarg sie Ottilien nicht. Es gehört, sagte sie eines Tages zu ihr, unter die lebenswürdigen Ausmerksamseiten, daß wir und schnell bücken, wenn jemand etwas aus der Hand sallen läßt, und es eilig aufzuheben suchen. Wir bekennen und dadurch ihm gleichsam dienstpflichtig; nur ist in der größern Welt dabei zu bedenken, wenn man eine solche Ergebenheit beziegt. Gegen Franen will ich dir darüber keine Gesetze vorschreiben. Du bist jung. Gegen Höhere und Aeltere ist es Schuldigkeit, gegen deines Gleichen Artigkeit, gegen Jüngere und Niedere zeigt man sich dadurch

menschlich und gut; nur will es einem Franenzimmer nicht wohl geziemen, sich Männern auf tiefe Weise ergeben und tienstbar zu bezeigen.

Ich will es mir abzugewöhnen suchen, versetzte Ottilie. Indessen werten Sie mir tiese Unschildlichkeit vergeben, wenn ich Ihnen sage, wie ich bazu gekommen bin. Man hat uns tie Geschichte gelehrt; ich habe nicht so viel tarans behalten, als ich wohl gesollt hätte; tenn ich wußte nicht wozu ich's brauchen würde. Nur einzelne Begebenheiten sint mir sehr eintrücklich gewesen; sie sint solgente:

Als Carl ter Erste von England vor seinen sogenamten Richtern stant, siel der goltene Knops des Stöckhens, das er trug, herunter. Gewohnt, daß bei solchen Gelegenheiten sich alles sür ihn bemühte, schien er sich umzusehen und zu erwarten, daß ihm jemand auch dießmal den kleinen Dienst erzeigen sollte. Es regte sich niemand; er bückte sich selbst, nm den Anops auszuheben. Mir kam daß so schmerzlich vor, ich weiß nicht ob mit Recht, daß ich von jenem Augenblick an niemanden kann was ans den Händen sallen sehen, ohne mich darnach zu bücken. Da es aber freilich nicht immer schieklich sehn mag, nut ich, suhr sie kächelnd sort, nicht jederzeit meine Geschichte erzählen kann, so will ich mich künstig mehr zurückhalten.

Indessen hatten bie guten Anstalten, zu benen sich bie beiden Frenude berusen fühlten, ununterbrochenen Fortgang. Ja täglich fanden sie neuen Anlaß, etwas zu bedenken und zu unternehmen.

Alls sie eines Tages zusammen burch bas Dorf gingen, bemerkten sie missällig, wie weit es an Ordmung und Reinsichkeit hinter jenen Dörsern zurückstehe, wo bie Bewohner burch die Kostbarkeit bes Raums auf beites hingewiesen werden.

Du erinnerst bich, sagte ber Hauptmann, wie wir auf unserer Reise burch bie Schweiz ben Wunsch äußerten, eine ländliche sogenaunte Parkantage recht eigentlich zu verschönern, indem wir ein so gelegenes Dorf nicht zur Schweizerbanart, sondern zur Schweizerordnung und Sauberkeit, welche bie Benützung so sehr befördern, einrichteten.

Hier z. B., versetzte Ernart, ginge bas wohl an. Der Schlößberg verläuft sich in einen verspringenden Winfel hernnter; bas Ders ist ziem lich regelmäßig im Halbeirfel gegenüber gebaut; bazwischen stiest ber Bach, gegen bessen Anschwellen sich ber eine mit Steinen, ber andere mit Pjählen, wieder einer mit Balten, und ber Nachbar sobann mit

Planken verwahren will, keiner aber ben andern fördert, vielmehr sich und ben übrigen Schaden und Nachtheil bringt. So geht ber Weg auch in ungeschiefter Bewegung bald herauf, bald herab, bald durchs Wasser, bald über Steine. Wollten die Leute mit Hand anlegen, so würde kein großer Zuschuß nöthig sehn, um hier eine Maner im Halbkreis aufzusühren, ben Weg dahinter bis an die Hänser zu erhöhen, den schönften Raum herzustellen, der Reinlichkeit Platz zu geben und durch eine ins Große gehende Anstalt alle kleine, unzulängliche Sorge auf einmal zu verbannen.

Laß es uns versuchen, sagte ber Hauptmann; indem er die Lage mit ten Angen überlief und schnell beurtheilte.

Ich mag mit Bürgern und Bauern nichts zu thun haben, wenn ich ihnen nicht geradezu befehlen kann, versetzte Eduard.

Du haft so unrecht nicht, erwiederte der Hauptmann: denn auch mir machten dergleichen Geschäfte im Leben schon viel Berdruß. Wie schwer ist es, daß der Mensch recht abwäge, was man ausopfern muß gegen das was zu gewinnen ist! wie schwer, den Zweck zu wollen und die Mittel nicht zu verschmähen! Biese verwechseln gar die Mittel und den Zweck, erfreuen sich an jenen, ohne diesen im Auge zu behalten. Jedes Uebel soll an der Stelle geheilt werden, wo es zum Borschein kommt, und man beklimmert sich nicht um jenen Punkt, wo es eigentlich seinen Ursprung ninmt, woher es wirkt. Deswegen ist es so schwer Nath zu pseezu, besonders mit der Menge, die im Täglichen ganz verständig ist, aber selten weiter sieht als auf morgen. Kommt nun gar dazu, daß der eine bei einer gemeinsamen Anstalt gewinnen, der andere verlieren soll, da ist mit Bergleich nun gar nichts auszurichten. Alles eigentlich gemeinsame Gute muß durch das unumschränkte Majestätsrecht gesördert werden.

Indem sie standen und sprachen, bettelte sie ein Mensch an, der mehr frech als bedürstig aussah. Ednard, ungern unterbrochen und beunruhigt, schalt ihn, nachdem er ihn einigemal vergedens gelassener abgewiesen hatte; als aber der Kerl sich murrend, ja gegenschestend, mit kleinen Schritten entsernte, auf die Rechte des Bettlers trotzte, dem man wohl ein Ulmosen versagen, ihn aber nicht beleidigen dürse, weil er so gut wie jeder andere unter dem Schutze Gottes und der Obrigkeit stehe, kam Eduard ganz aus der Fassung.

Der Hauptmann, ihn zu begütigen, sagte barauf: Lag uns biefen Borfall als eine Anfforderung annehmen, unsere ländliche Polizei auch

hierüber zu erstrecken. Almosen nuß man einmal geben; man thut aber besser, wenn man sie nicht selbst giebt, besonders zu Hause. Da sollte man mäßig und gleichsörmig in allem sehn, auch im Wohlthun. Eine allzureichliche Gabe lockt Bettler herbei, austatt sie abzusertigen; dagegen man wohl auf der Reise, im Vorbeissiegen, einem Armen an der Straße in der Gestalt des zusälligen Glücks erscheinen und ihm eine überraschende Gabe zuwersen nug. Uns macht die Lage des Dorses, des Schlosses eine solche Anstalt sehr leicht; ich habe schon früher darüber nachgedacht.

An bem einen Ende bes Dorfes liegt bas Wirthshaus, an dem andern wohnen ein paar alte, gute Leute; an beiden Orten nußt du eine kleine Gelbsumme niederlegen. Nicht ber ins Dorf Hereingehende, sondern der Hinausgehende erhält etwas; und da die beiden Häuser zugleich an den Wegen stehen, die auf das Schloß führen, so wird auch alles, was sich hinauswenden wollte, an die beiden Stellen gewiesen.

Romm, sagte Conard, wir wollen das gleich abmachen; das Genauere können wir immer noch nachholen.

Sie gingen zum Wirth und zu bem alten Paare, und tie Sadze war abgethan.

Ich weiß recht gut, sagte Eduard, indem sie zusammen den Schloßeberg wieder hinaufstiegen, daß alles in der Welt ankonunt auf einen gescheiden Einfall und auf einen sesten Entschluß. So hast du die Parkanlagen meiner Fran sehr richtig beurtheilt, und mir auch schon einen Wink zum Bessern gegeben, den ich ihr, wie ich gar nicht längnen will, sogleich mitgetheilt habe.

Ich konnte es vermuthen, versetzte der Hauptmann, aber nicht billigen. Du hast sie irre gemacht; sie läßt alles liegen und trutt in dieser einzigen Sache mit und: benn sie vermeidet davon zu reden, und hat und nicht wieder zur Moodhütte geladen, ob sie gleich mit Ottilien in den Zwischenstunden hinausgeht.

Daburch mussen wir uns, versetzte Eduard, nicht abschrecken kassen. Wenn ich von etwas Gutem überzeugt bin, was geschehen könnte und sollte, so habe ich keine Ruhe bis ich es gethan sehe. Sind wir boch soust klug etwas einzuleiten. Laß uns die englischen Parkbeschreibungen mit Aupsern zur Abendunterhaltung vornehmen, nachher beine Gutscharte. Man muß es erst problematisch und nur wie zum Scherz behandeln; ber Erust wird sich schon finden.

Nach tieser Verabretung wurden tie Vücher aufgeschlagen, werin man jedesmal den Grundriß der Gegend und ihre landschaftliche Ansicht in ihrem ersten, rehen Naturzustande gezeichnet sah, sedann auf andern Blättern die Veränderung vorgestellt sand, welche die Kunst daran vorgenommen, um alles das bestehende Gute zu unden und zu steigern. Hieven war der llebergang zur eigenen Vesitzung, zur eigenen Umgebung, und zu dem was man daran ausbilden könnte, sehr leicht.

Die von dem Hanptmann entworsene Charte zum Grunde zu legen war nunmehr eine angenehme Beschäftigung, nur konnte man sich von jener ersten Vorstellung, nach der Charlotte die Sache einmal angesangen hatte, nicht ganz losreißen. Doch ersand man einen leichtern Aufgang auf die Höhe; man wollte oberwärts am Abhange vor einem angenehmen Hölzchen ein Lustgebäude aufsühren; dieses sollte einen Bezug aufs Schloß haben; aus den Schloßenstern sollte man es übersehen, von dorther Schloß und Gärten wieder bestreichen können.

Der Hauptmann hatte alles wohl überlegt und gemessen, und brachte jenen Dorsweg, jene Mauer am Bache her, jene Ausstüllung wieder zur Sprache. Ich gewinne, sagte er, indem ich einen bequemen Weg zur Anhöhe hinaussühre, gerade soviel Steine, als ich zu jener Mauer bedarf. Sobald eins ins andere greift, wird beides wohlseiler und geschwinder bewerkstelligt.

Nun aber, sagte Charlotte, konnnt meine Sorge. Nothwendig muß etwas Bestimmtes ansgesetzt werden; und wenn man weiß, wieviel zu einer solchen Anlage erserberlich ist, dann theilt man es ein, wo nicht auf Wochen, doch wenigstens auf Monate. Die Casse ist unter meinem Beschluß; ich zahle die Zettel und die Nechnung silhre ich selbst.

Du scheinst uns nicht sonderlich viel zu vertrauen, jagte Couard.

Nicht viel in willkürlichen Dingen, versetzte Charlotte. Die Willkür wissen wir besserzichen als ihr.

Die Sinrichtung mar gemacht, die Arbeit rasch angesangen, der Hauptmann immer gegenwärtig, und Charlotte nunmehr fast täglich Zenge seines ernsten und bestimmten Sinnes. And er lernte sie näher kennen, und beiden wurde es leicht, zusammenzuwirken und etwas zu Stande zu bringen.

Es ist mit den Geschäften wie mit dem Tanze; Personen, die gleichen Schritt halten, mussen sich mentbehrlich werden; ein wechsels seitiges Wohlwollen nuß nothwendig barans entspringen, und baß

Charlotte dem Hauptmann, seitdem sie ihn näher kennen gelerut, wirklich wohlwollte, davon war ein sicherer Beweiß, daß sie ihn einen schönen Ruheplatz, den sie bei ihren ersten Anlagen besonders ausgesucht und verziert hatte, der aber seinem Plane entgegenstand, ganz gelassen zerstören ließ, ohne auch nur die mindeste unangenehme Empfindung dabei zu haben.

# Siebentes Capitel.

Indem mm Charlotte mit bem Hauptmann eine gemeinsame Beschäftigung fant, so war bie Folge, baß sich Conard mehr zu Ottilien gesellte. Für sie sprach obnehin seit einiger Zeit eine stille, freundliche Reigung in feinem Berzen. Gegen jedermann war fie bienftfertig und anverkommend; daß sie es gegen ihn am meisten sen, bas wollte seiner Selbstliebe icheinen. Run mar feine Frage: mas für Speisen und wie er sie liebte, hatte sie schon genau bemerkt; wieviel er Zucker zum Thee zu nehmen pflegte, und mas bergleichen mehr ift, entging ihr nicht. Besonders war sie sorgfältig, alle Zugluft abzuwehren, gegen bie er eine übertriebene Empfintlichkeit zeigte, und beghalb mit seiner Frau, ber es nicht luftig genng fenn konnte, manchmal in Witerspruch gerieth. Gben fo mußte fie im Bann = und Blumengarten Bescheit. Was er wünschte, suchte sie zu befördern, was ihn ungebuldig machen konnte, zu verhüten, bergestalt, daß fie in furzem wie ein freundlicher Schutgeift ihm uneutbehrlich ward und er aufing, ihre Abwesenheit ichon peinlich zu empfinden. Siezu fam noch, daß sie gesprächiger und offener schien, sobald sie sich allein trafen.

Ernard hatte bei zunehmenden Jahren innmer etwas Kindliches behalten, das der Jugend Ottiliens besonders zusagte. Sie erinnerten sich gern früherer Zeiten, wo sie einander gesehen; es stiegen diese Erinnerungen dis in die ersten Epochen der Reigung Eduards zu Chartetten. Ottilie wollte sich der beiden noch als des schöusten Hofpaares erinnern; und wenn Eduard ihr ein solches Gedächtniß aus ganz früher Ingend absprach, so behanptete sie doch besonders einen Fall noch vollfommen gegenwärtig zu haben, wie sie sich einnat, dei seinem Herein treten, in Charlottens Schook verstedt nicht aus Furcht, sondern aus

tindischer lleberraschung. Sie hätte bagu setzen können, weil er so lebhaften Eindruck auf sie gemacht, weil er ihr gar so wohl gefallen.

Bei solchen Verhältnissen waren manche Geschäfte, welche bie beiden Freunde zusammen früher vergenemmen, gewissermaßen in Steden gerathen, so daß sie für nöthig sanden sich wieder eine Uedersicht zu verschaffen, einige Aufsäte zu entwersen, Briese zu schreiben. Sie bestellten sich deschalb auf ihre Kanzlei, wo sie den alten Copisten müßig sanden. Sie gingen an die Arbeit und gaben ihm bald zu thun, ohne zu bemerken, daß sie ihm manches aufbürdeten, was sie soust sehnt zu verrichten gewohnt waren. Gleich der erste Aufsatz wollte dem Hauptmann, gleich der erste Bries Eduarden nicht gelingen. Sie gnälten sich eine Zeit lang mit Concipien und Umschreiben, bis endlich Sonard, dem es am wenigsten von Statten ging, nach der Zeit fragte.

Da zeigte sich benn, daß ber Hanptmann vergessen hatte seine dronometrische Secundenuhr aufzuziehen, das erstemal seit vielen Jahren; und sie schienen, wo nicht zu empfinden, doch zu ahnen, daß die Zeit aufange ihnen gleichzültig zu werden.

Intem so die Männer einigermaßen in ihrer Geschäftigkeit nachließen, wuchs vielmehr die Thätigkeit der Franen. Ueberhaupt nimmt die gewöhnsliche Lebensweise einer Familie, die aus den gegebenen Personen und aus nothwendigen Umständen entspringt, auch wohl eine außerordentliche Neigung, eine werdende Leitenschaft in sich wie in ein Gefäß auf, und es fann eine ziemliche Zeit vergehen, ehe dieses neue Ingrediens eine merkliche Gährung verursacht und schäumend über den Rand schwilkt.

Bei nufern Freunden waren die entstehenden wechselseitigen Neisgungen von der augenehmsten Wirkung. Die Gemüther öffneten sich, und ein allgemeines Wohlwollen entsprang aus dem besondern. Feder Theil sühlte sich glücklich und gönnte dem andern sein Glück.

Ein solcher Zustand erhebt ten Geist, indem er das Herz erweitert, und alles was man thut und vornimmt, hat eine Richtung gegen das Unermestliche. So waren auch die Frennde nicht mehr in ihrer Wohnung befangen. Ihre Spaziergänge behnten sich weiter aus, und wenn dabei Eduard mit Ottissen, die Pfade zu mählen, die Wege zu bahnen, vorsaußeilte, so solgte der Hauptmann mit Charlotten in bedeutender Unterhaltung, theilnehmend an manchen neuentveckten Plätzchen, an mancher unerwarteten Aussicht, geruhig der Spur jener rasscheren Vorgänger.

Eines Tages leitete sie ihr Spaziergang burch bie Schloftpforte bes rechten Flügels hinunter nach bem Gasthose, über bie Brücke gegen bie Teiche zu, an benen sie hingingen, so weit man gewöhnlich bas Wasser versolgte, bessen User sobann von einem buschigen Hügel und weiterhin von Telsen eingeschlossen aushörte gangbar zu sehn.

Aber Ernard, bem von seinen Jagdwanderungen her tie Gegend bekannt war, drang mit Ottilien auf einem bewachsenen Pfade weiter vor, wohl wissen, daß die alte, zwischen Felsen versteckte Mühle nicht weit abliegen konnte. Allein der wenig betretene Pfad verlor sich bald, und sie fanden sich im dichten Gebiisch zwischen moosigem Gestein verirrt, doch nicht lange: denn das Nauschen der Räder verkündigte ihnen sogleich die Nähe des gesuchten Ortes.

Auf eine Klippe vorwärts tretend sahen sie das alte, schwarze, wunderliche Holzgekände im Grunde vor sich, von steilen Fessen, so wie von hohen Bäumen umschattet. Sie entschlossen sich kurz und gut über Moos und Felstrümmer hinabzusteigen, Ernart voran; und wenn er num in die Höhe sah, und Ottilie leicht schreitent, ohne Furcht und Vengstlichkeit, im schönsten Gleichgewicht von Stein zu Stein ihm solgte, glaubte er ein himmlisches Wesen zu sehen, das über ihm schwebte. Und wenn sie num manchmal an unsicherer Stelle seine ausgestreckte Hand ergriff, ja sich auf seine Schulter stügte, dann sonnte er sich nicht verstäugnen, daß es das zarteste weibliche Wesen seh, das ihn berührte. Fast hätte er gewünscht, sie möchte strancheln, gleiten, daß er sie in seine Urme aussanzen, sie an sein Herz drücken könnte. Doch dieß hätte er unter keiner Bedingung gethan, aus mehr als einer Ursache: er sürchtete sie zu beseidigen, sie zu beschätigen.

Wie dieß gemeint sen, ersahren wir sogleich. Denn als er nun herabgelangt, ihr unter ten hohen Bäumen am ländlichen Tische gegenüber saß, die freundliche Müllerin nach Milch, der bewillkommende Müller Charlotten und tem Hauptmann entgegengesandt war, sing Stuard mit einigem Zaudern zu sprechen an.

Ich habe eine Bitte, liebe Ottilic; verzeihen Sie mir die, wenn Sie mir sie auch versagen. Sie machen kein Geheimniß darans, und es braucht es auch nicht, daß Sie unter Ihrem Gewand, auf Ihrer Bruft ein Miniaturbild tragen. Es ist das Bild Ihres Baters, bes braven Mannes, ben Sie kann gefannt und ber in jedem Sinne eine Stelle an

Ihrem Herzen verdient. Aber vergeben Sie mir, das Vild ift ungeschickt groß, nut dieses Metall, dieses Glas macht mir tausend Aengste, wenn Sie ein Kint in die Höhe heben, etwas vor sich hintragen, wenn die kintsche schwantt, wenn wir durch Gebüsch dringen, eben jetzt, wie wir vom Felsen herabstiegen. Mir ist die Möglichkeit schrecklich, daß irgend ein unvorhergesehener Stoß, ein Fall, eine Berührung Ihnen schwald und verderblich sehn könnte. Thun Sie es mir zu Liebe, entspernen Sie das Bild, nicht ans Ihrem Andenken, nicht aus Ihrem Zimmer; ja geben Sie ihm dem schönsten, den heiligsten Ort Ihrer Wohnung: mur von Ihrer Brust entsernen Sie etwas, dessen Nähe mir, vielleicht aus übertriebener Aengstlichseit, so gesährlich scheint.

Ottilie schwieg und hatte, während er sprach, vor sich hingesehen: rann, ohne Uebereilung und ohne Zaudern, mit einem Blick mehr gen Hinmel als auf Erben gewendet, löste sie Kette, zog das Bild hervor, drückte es gegen ihre Stirn und reichte es dem Freunde hin, mit den Worten: Heben Sie mir es auf, bis wir nach Hause kommen. Ich vermag Ihnen nicht besser zu bezeugen, wie sehr ich Ihre freundliche Sorgsalt zu schätzen weiß.

Der Freund wagte nicht bas Bild an seine Lippen zu brücken, aber er faßte ihre Hand und brückte sie an seine Augen. Es waren vielleicht bie zwei schönften Hände, die sich jemals zusammenschlossen. Ihm war, als wenn ihm ein Stein vom Herzen gefallen wäre, als wenn sich eine Scheidewand zwischen ihm und Ottilien niedergelegt hätte.

Vom Müller geführt langten Charlotte und ber Hauptmann auf einem bequemeren Pfate herunter. Man begrüßte sich, man erfreute und erquickte sich. Zurück wollte man benselben Weg nicht kehren, nud Eduard schlug einen Felspfat auf ber andern Seite bes Baches vor, auf welchem die Teiche wieder zu Gesicht kamen, indem man ihn mit einiger Anstrengung zurücklegte. Nun durchstrich man abwechselndes Gehölz und erblickte, nach dem Lande zu, mancherlei Törfer, Flecken, Meiereien mit ihren grünen und fruchtbaren Umgebungen; zunächst ein Borwerk, das an der Höhe, mitten im Holze, gar vertraulich lag. Um schwärtes, auf der saufterstiegenen Heichthum der Gegend, vor- und rückwärts, auf der saufterstiegenen Höhe, von da man zu einem lustigen Wältschen gelangte und beim Heranstreten aus demselben sich auf dem Felsen dem Schlosse gegenicher bestand.

Wie freh waren sie, als sie baselhst gewissermaßen unvernnthet ankamen. Sie hatten eine kleine Welt umgangen; sie standen auf dem Platze, wo das neue Gebäude hinkommen sollte, und sahen wieder in die Fenster ihrer Wohnung.

Man stieg zur Mooshütte hinunter und saß zum erstenmal tarin zu vieren. Nichts war natürlicher, als taß einstimmig ter Bunsch ausgesprochen wurde, tieser heutige Weg, ten sie langsam und nicht ohne Beschwerlichseit gemacht, möchte tergestalt gesührt und eingerichtet werden, daß man ihn gesellig, schlendernd und mit Behaglichseit zurücklegen könnte. Jedes that Berschläge und man berechnete, daß der Weg, zu welchem sie mehrere Stunden gebraucht hatten, wohl gebahnt, in einer Stunde zum Schloß zurücksihren müßte. Schon legte man in Gedanken, untershalb der Mühle, wo der Bach in die Teiche sließt, eine wegverkürzende und die Landschaft zierende Brücke an, als Charlotte der ersindenden Einbildungskraft einigen Stillstand gebot, indem sie an die Kosten erinsnerte, welche zu einem solchen Unternehmen ersorderlich sehn würden.

Hier ist auch zu helsen, versetzte Stuart. Jenes Vorwerk im Walte, tas so schön zu liegen scheint, und so wenig einträgt, dürsen wir nur veräußern unt tas tarans Geleste zu tiesen Anlagen verwenten, so genießen wir vergnüglich auf einem unschätzbaren Spaziergange tie Interessen eines wehlangelegten Capitals, ta wir jetzt mit Mismuth bei letzter Verechnung am Schlusse tes Jahrs eine kümmerliche Sinnahme taven ziehen.

Charlotte selbst konnte als gute Haushälterin nicht viel tagegen erinnern. Die Sache war schon früher zur Sprache gekommen. Rum wollte ter Hauptmann einen Plan zur Zerschlagung ter Grundstücke unter tie Waltbauern machen; Etnard aber wollte kürzer und bequemer verssahren wissen. Der gegenwärtige Pachter, ter schon Vorschläge gethan hatte, sollte es erhalten, terminweise zahlen und so terminweise wollte man die planmäßigen Anlagen von Strecke zu Strecke vornehmen.

So eine vernünftige, gemäßigte Einrichtung nußte burchaus Beifall finden, und ichen sah die ganze Gesellschaft im Geifte die neuen Wege sich schlängeln, auf denen und in beren Nähe man noch die angenehmsten Rubes und Aussichtspläge zu entbeden hoffte.

Um sich alles mehr im einzelnen zu vergegenwärtigen, nahm man Abends zu Hause sogleich bie neue Charte vor. Man übersah ben

zurückgelegten Weg, und wie er vielleicht an einigen Stellen noch vorstheilhafter zu führen wäre. Alle früheren Borfätze wurden nochmals burchgesprochen und mit den neuesten Gedanken verbunden, der Platz bes neuen Hauses, gegen dem Schloß über, nochmals gebilligt und ber Kreislauf der Wege bis bahin abgeschlossen.

Ottilie hatte zu dem allem geschwiegen, als Eduard zuletzt den Plan, der bisher vor Charlotten gelegen, vor sie hinwandte und sie zugleich einlut, ihre Meinung zu sagen, und als sie einen Augenblick anhielt, sie liebevoll ermunterte, doch ja nicht zu schweigen: alles seh ja noch gleichziltig, alles noch im Werden.

Ich würde, sagte Ottilie, indem sie den Finger auf die höchste Fläche der Anhöhe setzte, das Haus hieher banen. Man sähe zwar das Schloß nicht, denn es wird von dem Wäldchen bedeckt; aber man besände sich auch dafür wie in einer andern und neuen Welt, indem zugleich das Dorf und alle Wohnungen verborgen wären. Die Aussicht auf die Teiche, nach der Mühle, auf die Höhen, in die Gebirge, nach dem Lande zu, ist anßerordentlich schön; ich habe es im Vorbeigehen bemerkt.

Sie hat Recht! rief Etuard. Wie konnte uns das nicht einfallen? Nicht wahr, so ist es gemeint, Ottilie? — Er nahm einen Bleistift und strich ein längliches Biereck recht stark und berb auf die Anhöhe.

Dem Hauptmann suhr bas burch die Seele; benn er sah einen sorgssättigen, reinlich gezeichneten Plan ungern auf biese Weise verunstaltet; boch saßte er sich nach einer leisen Mißbilligung und ging auf ben Gestanken ein. Ottilie hat Necht, sagte er. Macht man nicht gern eine entsernte Spaziersahrt, um einen Kasse zu trinken, einen Fisch zu genießen, ber und zu Hause nicht so gut geschneckt hätte? Wir verlangen Ubwechselung und sremde Gegenstände. Das Schloß haben die Alten mit Bernunst hieher gebaut; benn es liegt geschützt vor ben Winden und nahe an allen täglichen Bedürsnissen; ein Gebäute hingegen, mehr zum geselligen Ausenthalt als zur Wehnung, wird sich borthin recht wohl schießen und in der guten Jahrszeit die augenehmsten Stunden gewähren.

Se mehr man die Sache durchsprach, besto günstiger erschien sie, und Eduard fomte seinen Triumph nicht bergen, daß Ottilie den Gedanken gehabt. Er war stolz darauf, als ob die Ersindung sein gewesen wäre.

# Achtes Capitel.

Der Hauptmann untersinchte gleich am frühesten Morgen ben Play, entwarf erst einen flüchtigen und, als die Gesellschaft an Ort und Stelle sich nochmals entschieden hatte, einen genauen Riß nebst Anschlag und allem Ersorderlichen. Es sehlte nicht an der nöthigen Vorbereitung. Jenes Geschäft wegen Verkanf des Vorwerks ward auch sogleich wieder angegriffen. Die Männer fanden zusammen nenen Anlaß zur Thätigkeit.

Der Hauptmann machte Ernarden bemerklich, baß es eine Artigkeit, ja wohl gar eine Schuldigkeit sen, Charlottens Geburtstag durch Legung des Grundsteins zu seiern. Es bedurfte nicht viel, die alte Abneigung Ernards gegen solche Feste zu überwinden: denn es sam ihm schnell in den Sinn, Ottiliens Geburtstag, der später siel, gleichfalls recht seierlich zu begehen.

Charlotte, ber bie neuen Anlagen und was beschalb geschehen sollte, bebeutent, ernstlich, ja fast berenklich vorkamen, beschäftigte sich damit, die Anschläge, Zeit= und Gelreintheilungen nochmals sür sich durchzugehen. Man sah sich bes Tages weniger, und mit besto mehr Verlangen suchte man sich des Abends aus.

Ottilie war indessen schon völlig Herrin tes Hanshaltes, und wie konnte es anders sehn bei ihrem stillen und sichern Betragen! Auch war ihre ganze Sinnesweise dem Hanse und dem Häustlichen mehr als der Welt, mehr als dem Leben im Freien zugewendet. Ernard bemerkte bald, daß sie eigentlich nur aus Gefälligkeit in die Gegend mitging, daß sie nur aus geselliger Pflicht Abends länger draußen verweilte, auch wohl manchmal einen Borwand häustlicher Thätigkeit suchte, um wieder hineinzugehen. Sehr bald wußte er daher die gemeinschaftlichen Wanderungen so einzurichten, daß man vor Sonnenuntergang wieder zu Hause war, und sing an, was er lange unterlassen hatte, Gedichte vorzulesen, solche besonders, in deren Bortrag der Ansbruck einer reinen, doch leidenschaftslichen Liebe zu legen war.

Gewöhnlich fagen sie Abents um einen kleinen Tisch, auf hergebrachten Plägen: Charlotte auf tem Sopha, Ottilie auf einem Sessel gegen ihr über, und tie Mämner nahmen tie beiten antern Seiten ein. Ottilie saß Ernarden zur Rechten, wohin er auch bas Licht schoe, wenn er las. Allsrann rückte sich Ottitie wohl näher, um ins Buch zu sehen: tenn auch sie trante ihren eigenen Augen mehr als fremten Lippen; und Ernard gleichfalls rückte zu, um es ihr auf alle Weise bequem zu machen; ja er hielt oft längere Pausen als nöthig, damit er nur nicht eher umwentete, bis anch sie zu Ende der Seite gesommen.

Charlotte und ber Hauptmann bemerkten es wohl und sahen mandse mal einander lächelnd an; boch wurden beide von einem andern Zeichen überrascht, in welchem sich Ottiliens stille Neigung gelegentlich offenbarte.

An einem Albende, welcher der kleinen Gesellschaft durch einen lästigen Besuch zum Theil verloren gegangen, that Ednard den Borschlag, noch beisammen zu bleiben. Er fühlte sich aufgelegt seine Flöte vorzuschmen, welche lange nicht an die Tagesordnung gekommen war. Charlotte suchte nach den Sonaten, die sie zusammen gewöhnlich auszusühren pslegten, und da sie nicht zu sinden waren, gestand Ottilie nach einigem Zandern, daß sie solche mit auf ihr Zimmer genommen.

Und Gie können. Gie wollen mich auf tem Mingel begleiten? rief Ernart, tem tie Angen vor Freuden glänzten. Ich glaube mohl, versetzte Ottilie, taf es gehen wirt. Sie brachte tie Noten herbei und fette fid ans Clavier. Die Zuhörenten waren aufmerkfam und überrafcht, wie vollkommen Ottilie tas Mufifftud für fich felbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht, wie fie es ber Spielart Eduards anzupassen wußte. Anzupassen wußte ist nicht ber rechte Ausbruck: benn wenn es von Charlottens Geschicklichkeit und freiem Willen abbing, ihrem bald zögernten, bald voreilenten Gatten zu Liebe hier anzuhalten, bort mitzugeben, fo ichien Ottilie, welche die Sonate von jenen einigemal spielen gehört, fie mir in tem Ginne eingelernt zu haben, wie jener fie begleitete. Gie hatte feine Mangel fo gir ben ihrigen gemacht, bag barans wieder eine Art von lebendigem Ganzen entsprang, bas fich zwar nicht taetgemäß bewegte, aber boch bochft angenehm und gefällig lautete. Der Componist felbst batte feine Frente baran gehabt, fein Werk auf eine fo liebevolle Beije entstellt zu feben.

Auch tiesem wundersamen, unerwarteten Begegniß sahen der Hanptmann und Charlotte stillschweigend mit einer Empfindung zu, wie man oft sindische Handlungen betrachtet, die man wegen ihrer besorglichen Folgen gerade nicht billigt und doch nicht schelten kann, ja vielleicht beneiten muß. Denn eigentlich war die Neigung dieser beiden eben so gut im Wachsen als jene, und vielleicht nur noch gefährlicher taburch, daß beite ernfter, sicherer von sich selbst, sich zu halten fähiger waren.

Schon fing ber Hauptmann an zu fühlen, daß eine unwiderstehliche Gewohnheit ihn an Charlotten zu fesseln drohte. Er gewann es über sich, den Stunden auszuweichen, in deuen Charlotte nach den Anlagen zu kemmen pflegte, indem er schon am frühesten Morgen ausstand, alles anordnete und sich dann zur Arbeit auf seinen Flügel ins Schloß zurückzog. Die ersten Tage hielt es Charlotte sür zufällig; sie suchte ihn an allen wahrscheinlichen Stellen; dann glaubte sie ihn zu verstehen und achtete ihn nur um desto niehe.

Bernied nun der Hauptmann mit Charlotten allein zu sehn, so war er besto emsiger, zur glänzenden Feier des herannahenden Gehurtssestes die Anlagen zu betreiben und zu beschleunigen: denn indem er von unten hinauf, hinter dem Torse her, den bequemen Weg sührte, so ließ er, vorgeblich um Steine zu brechen, auch von oben herunter arbeiten, und hatte alles so eingerichtet und berechnet, daß erst in der letzten Nacht die beiden Theile des Weges sich begegnen sollten. Zum neuen Hause oben war auch schon der Keller mehr gebrochen als gegraben, und ein schöner Grundstein mit Fächern und Deckplatten zugehauen.

Die änßere Thätigkeit, diese kleinen, freundlichen geheinnißvollen Absichen, bei innern mehr oder weniger zurückgedrängten Empfindungen, ließen die Unterhaltung der Gesellschaft, wenn sie beisammen war, nicht lebhast werden, dergestalt daß Eduard, der etwas Lückenhastes empfand, den Hauptmann eines Abends anfries, seine Bioline hervorzunehmen und Charlotten bei dem Clavier zu begleiten. Der Hauptmann sonnte dem allgemeinen Verlangen nicht widerstehen, und so führten beide, mit Empfindung, Behagen und Freiheit, eines der schwersten Densissstäten Vergnügen gereichte. Man versprach sich öftere Wiederholung und mehrere Zusammenühung.

Sie machen es besser als wir, Ottilie! sagte Ernart. Wir wollen sie bewundern, aber uns boch zusammen frenen.

# Henntes Capitel.

Der Geburtstag war herbeigekonnnen und alles fertig geworden: die ganze Maner, die den Dorsweg gegen das Wasser zu einfaßte und erhöhte, ebenso der Weg an der Kirche vorbei, wo er eine Zeit lang in dem von Charlotten angelegten Pfade sortlief, sich dann die Felsen hin-auswärts schlang, die Mooshütte links über sich, dann nach einer völligen Wendung links unter sich ließ und so allmählig auf die Höhe gelangte.

Es hatte sich tiesen Tag viel Gesellschaft eingefunden. Man ging zur Kirche, wo man die Gemeinde im sestlichen Schmuck versammelt antras. Nach dem Gottesdienste zogen Knaben, Jünglinge und Männer, wie es angeordnet war, voraus; dann fam die Herrschaft mit ihrem Besuch und Gesolge; Mädchen, Jungfrauen und Frauen machten den Beschluß.

Bei ber Wendung des Weges war ein erhöhter Felsenplatz eingerichtet; dort ließ der Hauptmann Charlotten und die Gäste ausruhen. Hier übersahen sie den ganzen Weg, die hinaufgeschrittene Männerschaar, die nachwandelnden Franen, welche nun vorbeizogen. Es war bei dem herrlichen Wetter ein wunderschöner Anblick. Charlotte sühlte sich überrascht, gerührt, und drückte dem Hauptmann herzlich die Hand.

Man folgte ber sachte sortschreitenden Menge, tie nun schon einen Kreis um den kinftigen Hansraum gebildet hatte. Der Banherr, die Seinigen und die vornehmsten Gäste wurden eingeladen in die Tiefe hin-abzusteigen, wo der Grundstein, an einer Seite unterstützt, eben zum Niederlassen bereit lag. Ein wohlgeputzter Maurer, die Kelle in der einen, den Hammer in der andern Hand, hielt in Reimen eine anmuthige Rede, die wir in Prosa nur unvollkommen wiedergeben können.

Drei Dinge, sing er an, sind bei einem Gebänte zu beachten: taß es am rechten Fleck stehe, baß es wohl gegründet, baß es vollkommen ausgesührt seh. Das erste ist eigentlich tie Sache bes Bauherrn: bem wie in ber Stadt nur ber Fürst und die Gemeine bestimmen können, wohin gebaut werden soll, so ist es auf dem Lande das Vorrecht des Grundherrn, daß er sage: Hier soll meine Wohnung stehen und nirgends anders.

Ernard und Ottilie wagten nicht bei diesen Worten einander anzuiehen, ob sie gleich nahe gegen einander über standen. Das britte, tie Vollendung, ist die Sorge gar vieler Gewerke; ja wenige sint, die nicht dabei beschäftigt wären. Aber das zweite, die Grüntung, ist des Maurers Angelegenheit, und dass wir es nur ked heraussagen, die Hauptangelegenheit des ganzen Unternehmens. Es ist ein ernstes Geschäft und unsere Einladung ist ernsthaft; denn diese Feier lichkeit wird in der Tiese begangen. Hier, innerhalb dieses engen, ausgegrabenen Raums, erweisen Sie und die Ehre als Zeugen unseres geheimnisvollen Geschäftes zu erscheinen. Gleich werden wir diesen wohl zugehauenen Stein niederlegen und bald werden diese mit schönen und würdigen Personen gezierten Errwähre nicht mehr zugänglich, sie werden ausgefüllt seyn.

Diesen Grundstein, ber mit seiner Sete bie rechte Ede bes Gebäures, mit seiner Rechtwinklichkeit bie Regelmäßigkeit besselben, mit seiner wasserumt senkrechten Lage Loth und Wage aller Mauern und Wände bezeichnet, könnten wir ohne weiteres niederlegen; benn er ruhte wohl auf seiner eigenen E zwere. Aber auch hier soll es am Kalk, am Bindungsmittel nicht sehlen: benn so wie Menschen, die einander von Natur geneigt sind, noch besser zusammenhalten, wenn bas Gesetz sie verkittet, so werden auch Steine, deren Form schon zusammenpaßt, noch besser durch diese bindenden Kräfte vereinigt, und ba es sich nicht ziemen will, unter den Thätigen müßig zu senn, so werden Sie nicht verschmähen auch hier Mitarbeiter zu werden.

Er überreichte hierauf seine Relle Charlotten, welche tamit Kalk unter ben Stein warf. Mehreren wurde ein Gleiches zu thun angesonnen und ber Stein alsobald niedergesenkt; worauf benn Charlotten und ben übrigen sogleich ber Hammer gereicht wurde, um burch ein breinaliges Pochen bie Berbindung bes Steins mit bem Grunde ansbrücklich zu segnen.

Des Maurers Arbeit, suhr ber Rebner sort, zwar jest unter freiem Himmel, geschieht wo nicht immer im Verborgenen, boch zum Verborgenen. Der regelmäßig aufgesührte Grunt wird verschüttet, und sogar bei ben Mauern, die wir am Tage aufführen, ist man unser am Ende kaum eingebenk. Die Arbeiten bes Steinmegen und Bildhauers sallen mehr in die Augen, und wir müssen es sogar noch gut heißen, wenn ber Tüncher die Spur unserer Hände völlig auslöscht und sich unser Werf zueignet, indem er es überzieht, glättet und färbt.

Wem muß also mehr baran gelegen jenn, bas mas er thut, fich

selbst recht zu machen, indem er es recht macht, als dem Maurer? Wer hat mehr als er das Selbstbewußtsehn zu nähren Ursache? Wenn das Haus aufgeführt, der Boden geplattet und gepslastert, die Außenseite mit Zierrathen überdeckt ist, so sieht er durch alle Hüllen immer noch hinein und erkennt noch jene regelmäßigen, sorgfältigen Fugen, denen das Ganze sein Dasehn und seinen Halt zu danken hat.

Alber wie jeder, der eine Uebelthat begangen, fürchten nuß, daß, ungeachtet alles Abwehrens, sie denmoch aus Licht kommen werde, so muß derzenige erwarten, der insgeheim das Gute gethan, daß auch dieses wider seinen Willen an den Tag komme. Deswegen machen wir diesen Grundstein zugleich zum Denkstein. Hier in diese unterschiedlichen geshauenen Bertiefungen soll Berschiedenes eingesenkt werden, zum Zengniß für eine entsernte Nachwelt. Diese metallenen zugelötheten Köcher entshalten schriftliche Nachrichten; auf diese Metallplatten ist allerlei Merkswürdiges eingegraben; in diesen schienen zugelötheten köcher würdiges eingegraben; in diesen schienen zugelötheten versenken wir den besten alten Wein, mit Bezeichnung seines Geburtsjahrs; es sehlt nicht an Münzen verschiedener Art, in diesem Jahre geprägt: alles dieses erhielten wir durch die Freigebigkeit unseres Bauherrn. Auch ist hier noch mancher Plat, wenn irgend ein Gast und Zuschauer etwas der Nachwelt zu übergeben Besieben trüge.

Nach einer kleinen Pause sah der Geselle sich um; aber wie es in solchen Fällen zu gehen pflegt, niemand war vorbereitet, jedermann überrascht, dis endlich ein junger, munterer Officier ansing und sagte: Wenn ich etwas beitragen soll, das in dieser Schatkammer noch nicht niedergelegt ist, so muß ich ein paar Anöpse von der Unisorm schneiden, die dech wohl anch verdienen auf die Nachwelt zu kommen. Gesagt, gethan! und nun hatte mancher einen ähnlichen Einfall. Die Franenzimmer säumten nicht von ihren fleinen Haarkammen hineinzulegen; Niechschschen und andere Zierden wurden nicht geschont: nur Ottilie zanderte, die Eduard sie durch ein frenndliches Wort ans der Betrachtung aller der beigestenerten und eingelegten Dinge heransriß. Sie löste darauf die goldene Kette vom Halse, an der das Bild ihres Baters gehangen hatte, und legte sie mit seizer Hand über die andern Kleinode hin, worauf Eduard mit einiger Hast veranstaltete, daß der wehlgesügte Deckel sogleich ausgestürzt und eingekitet wurde.

Der junge Gefell, ber sich babei am thätigsten erwiesen, nahm seine

Retnermiene wierer an und fuhr fort: Wir gründen tiesen Stein für ewig, zur Sicherung bes längsten Gemisses ber gegenwärtigen und fünftigen Besitzer bieses Hauses. Allein indem wir hier gleichsam einen Schatz vergraben, so beuten wir zugleich, bei bem gründlichsten aller Geschäfte, an die Bergänglichseit ber menschlichen Dinge; wir benken und eine Möglichkeit, bag bieser sestversiegelte Deckel wieder aufgehoben werden könne, welches nicht anders geschehen bürste, als wenn bas alles wieder zerstört wäre, was wir noch nicht einmal ausgesihrt haben.

Aber eben tamit tieses aufgeführt werte, zurück mit ten Getanken aus ter Zuhunft, zurück ins Gegenwärtige! Laßt uns, nach begangenem heutigen Feste, unsere Arbeit sogleich fördern, damit keiner von den Gewerken, die auf unserm Grunde fortarbeiten, zu seiern brauche, daß der Ban eilig in die Höhe steige und vollendet werde, und aus den Fenstern, die noch nicht sind, der Hausherr mit den Seinigen und seinen Gästen sich fröhlich in der Gegend umschane, deren aller, so wie sämmtlicher Anwesenden Gesundheit hiermit getrunken seh!

Und so leerte er ein wohlgeschliffenes Aclchglas auf Einen Zug aus und warf es in die Lust: dem es bezeichnet das Uebermaß einer Frende, das Gefäß zu zerstören, dessen man sich in der Fröhlichkeit bedient. Über dießunal ereignete es sich aubers: das Glas sam nicht wieder auf den Boden und zwar ohne Wunder.

Man hatte nämlich, um mit bem Ban vorwärts zu fommen, bereits an der entgegengesetzten Ede den Grund völlig heransgeschlagen, ja schon angesangen die Manern aufzuführen, und zu dem Endzweck das Gerüft erbant, so hoch als es überhanpt nöthig war.

Daß man es besonders zu dieser Feierlichkeit mit Brettern belegt und eine Menge Zuschauer hinaufgelassen hatte, war zum Vortheil der Arbeitsseute geschehen. Dort hinauf flog das Glas und wurde von Einem aufgesangen, der diesen Zusall als ein glückliches Zeichen für sich ausah. Er wies es zuletzt herum, ohne es aus der Hand zu lassen, und man sah darauf die Buchstaben E und D in sehr zierlicher Verschlingung einsgeschnitten: es war eins der Glüser, die für Eduarden in seiner Ingend versertigt worden.

Die Gerüfte stanten wieder leer, und bie leichtesten unter ben Gästen stiegen hinauf, sich umzusehen, und konnten bie schöne Anssicht nach allen Seiten nicht genugsam rühmen: bem was entreckt ber nicht alles,

ter anf einem hohen Punkte mir um ein Geschoß höher steht! Nach bem Innern bes Landes zu kamen mehrere neue Dörfer zum Borschein; ben silbernen Streifen bes Flusses erblickte man bentlich; ja selbst die Thürme ber Hamptstadt wollte einer gewahr werden. Un ber Rückseite, hinter ben waldigen Hügeln, erhoben sich die blauen Gipfel eines fernen Gebirges, und die nächste Gegend übersah man im Ganzen. Nun sollten mir noch, rief einer, die brei Teiche zu einem See vereinigt werden; bann hätte ber Anblick alles, was groß und wünschenswerth ist.

Das ließe sich wohl machen, sagte ber Hamptmann: benn sie bilbeten schon vor Zeiten einen Bergsee.

Am bitte ich meine Platanen= und Pappelgruppe zu schonen, sagte Eduard, die so schön am mittelsten Teich steht. Sehen Sie — wandte er sich zu Ottilien, die er einige Schritte vorführte, indem er hinab- wies — diese Bänme habe ich selbst gepflanzt.

Wie lange stehen sie wohl schon? fragte Ottilie. Etwa so lange, versetzte Ednard, als Sie auf der Welt sind. Ja, liebes Kind, ich pflanzte schon, da Sie noch in der Wiege lagen.

Die Gesellschaft begab sich wieder in das Schloß zurück. Nach aufgehobener Tasel wurde sie zu einem Spaziergang durch das Dorf eingesladen, um auch hier die nenen Anstalten in Angenschein zu nehmen. Dort hatten sich, auf des Hauptmanns Beranlassung, die Bewohner vor ihren Hänsern versammelt; sie standen nicht in Reihen, sondern samiliensweise natürlich gruppirt, theils wie es der Abend sorderte, beschäftigt, theils auf neuen Bänsen ansruhend. Es ward ihnen zur angenehmen Pflicht gemacht, wenigstens jeden Sonntag und Festtag, diese Reinlichkeit, diese Ordnung zu erneuen.

Eine innere Geselligkeit mit Neigung, wie sie sich unter unseren Frennden erzeugt hatte, wird durch eine größere Gesellschaft immer nur unangenehm unterbrochen. Alle vier waren zufrieden, sich wieder im großen Saale allein zu sinden; doch ward dieses hänsliche Gesühl einigermaßen gestört, indem ein Brief, der Eduarden überreicht wurde, nene Gäste auf morgen ankündigte.

Wie wir vernutheteten, rief Ernard Charlotten zu, der Graf wird nicht ausbleiben, er fommt morgen.

Da ift also and die Baronesse nicht weit, versetzte Charlotte.

Gewiß nicht! antwortete Couard, sie wird and morgen von ihrer

Seite anlangen. Sie bitten um ein Rachtquartier und wollen übermorgen zusammen wieder fortreisen.

Da müffen wir unsere Anstalten bei Zeiten machen, Ottilie! sagte Charlotte.

Wie befehlen Sie die Einrichtung? fragte Ottilie.

Charlotte gab es im allgemeinen an, und Ottilie entfernte fich.

Der Hauptmann erkundigte sich nach dem Verhältnis tieser beiden Personen, das er nur im allgemeinsten kannte. Sie hatten früher, beide schon anderwärts verheirathet, sich leidenschaftlich liebgewonnen. Eine toppelte She war nicht ohne Aussehen gestört; man dachte an Scheidung. Bei der Baronesse war sie möglich geworden, bei dem Grasen nicht. Sie mußten sich zum Scheine trennen, allein ihr Verhältniß blieb; und wenn sie Winters in der Residenz nicht zusammen sehn konnten, so entschädzigten sie sich Sommers auf Lustreisen und in Bädern. Sie waren beide um etwas älter als Stuard und Charlotte, und sämmtlich genaue Freunde ans früher Hoszeit her. Man hatte immer ein gutes Verhältniß erhalten, ob man gleich nicht alles an seinen Freunden billigte. Nur diesmal war Charlotten ihre Ankunst gewissermaßen ganz ungelegen, und wenn sie die Ursache genau untersucht hätte, es war eigentlich um Ottisiens willen. Das gute, reine Kind sollte ein solches Beispiel so srift nicht gewahr werden.

Sie hätten wohl noch ein paar Tage wegbleiben können, sagte Ernard, als eben Ottilie wieder hereintrat, bis wir den Borwerksverkauf in Ordnung gebracht. Der Aufsatz ist fertig; die eine Abschrift habe ich hier; nun sehlt es aber an der zweiten, und unser alter Kanzellist ist recht krank. Der Hauptmann bot sich an, auch Charlotte; dagegen waren einige Einwendungen zu machen. Geben Sie mir's nur! rief Ottilie mit einiger Hast.

Du wirst nicht damit fertig, sagte Charlotte.

Freilich mußte ich es übermorgen früh haben, und es ift viel, sagte Eduard. Es soll fertig sehn, rief Ottilie, und hatte bas Blatt schon in ben handen.

Des andern Morgens, als sie sich aus bem obern Stod nach ben Gäften umsahen, benen sie entgegenzugehen nicht versehlen wollten, sagte Ernart: Ber reitet benn so langsam bort bie Strafe ber? Der haupt mann beschrieb bie Figur bes Reiters genaner. Ge ist er's boch, sagte

Ernard; benn bas Sinzelne, bas bu besser siehst als ich, past sehr gut zu bem Ganzen, bas ich recht wohl sehe. Es ist Mittler. Wie kommt er aber bazu, langsam und so langsam zu reiten?

Die Figur kan näher und Mittler war es wirklich. Man empfing ihn freundlich, als er langsam die Treppe heraufstieg. Warnen sind Sie nicht gestern gekommen? rief ihm Eduard entgegen.

Laute Feste lieb' ich nicht, versetzte jener. Hente komm' ich aber, ben Beburtstag meiner Freundin mit ench im Stillen nachzuseiern.

Wie können Sie benn so viel Zeit gewinnen? fragte Eduard scherzend.

Meinen Besuch, wenn er ench etwas werth ift, seph ihr einer Betrachtung schuldig, die ich gestern gemacht habe. Ich freute mich recht herzlich den halben Tag in einem Hause, wo ich Frieden gestistet hatte, und dann hörte ich, daß hier Geburtstag geseiert werde. Das kann man doch am Ende selbstisch nennen, dachte ich bei mir, daß du dich nur mit denen freuen willst, die du zum Frieden bewogen hast. Warum freust du dich nicht auch einmal mit Freunden, die Frieden halten und hegen? Gesagt, gethan! Hier din ich, wie ich mir vorgenommen hatte.

Gestern hätten Sie große Gesellschaft gesunden, heute finden Sie nur fleine, sagte Charlotte. Sie finden den Grafen und die Baronesse, tie Ihnen and sichon zu schaffen gemacht haben.

Ans der Mitte der vier Hausgenossen, die den seltsamen, willsommenen Mann umgeben hatten, suhr er mit verdrieslicher Lebhaftigkeit heraus, indem er sogleich nach Hut und Neitgerte suchte. Schwebt doch immer ein Unstern über mir, sobald ich einmal ruhen und mir wohlthun will! Aber warum gehe ich anch ans meinem Charakter heraus! Ich hätte nicht kommen sollen, und unn werd ich vertrieben. Denn mit jenen will ich nicht unter Einem Dache bleiben; und nehmt euch in Acht, sie bringen nichts als Unheil! Ihr Wesen ist wie ein Sanerteig, der seine Ansteckung sortpflanzt.

Man snaht ihn zu begittigen; aber vergebens. Wer mir ben Chestand angreist, rief er ans, wer mir burch Wort, ja durch That diesen Grund aller sittlichen Gesellschaft untergräbt, der hat es mit mir zu thun; oder wenn ich sein nicht Herr werden kann, habe ich nichts mit ihm zu thun. Die Che ist der Ausang und der Gipfel aller Cultur. Sie macht den Roben mild, und der Gebildetste hat keine bessere Gelegenheit seine Milve zu beweisen. Unausschich nuß sie seyn: tenn sie bringt so vieles Glück, taß alles einzelne Unglück tagegen gar nicht zu rechnen ist. Und was will man von Unglück reten? Ungetult ist es, tie ten Menschen von Zeit zu Zeit aufällt, und tann beliebt er sich unglücklich zu sinten. Lasse man ten Angenblick vorübergehen, und man wird sich glücklich preisen, taß ein so lange Bestantenes noch besteht. Sich zu trennen, giebt's gar keinen hinlänglichen Grunt. Der menschliche Zustand ist so hoch in Leiten und Frenten gesetzt, taß gar nicht berechnet werden kann, was ein Paar Gatten einanter schultig werden. Es ist eine unentliche Schult, die nur durch die Ewigkeit abgetragen werden fann. Unbequem mag es manchmal sehn, das glaub' ich wohl, und tas ist eben recht. Sint wir nicht auch mit dem Gewissen versenteltet, das wir ost gerne los sehn möchten, weil es unbequemer ist, als uns se ein Mann oder eine Fran werden könnte?

So sprach er lebhaft und hätte wohl noch lange fortgesprochen, wenn nicht blasende Postillens die Ankunft der Herrschaft verkündet hätten, welche wie abgenessen von beiden Seiten zu gleicher Zeit in den Schloshof herseinsuhren. Als ihnen die Hausgenossen entgegeneilten, versteckte sich Mittler, ließ sich das Pferd an den Gasthof bringen, und ritt verstrießlich davon.

# Behntes Capitel.

Die Gäste waren bewillsommt unt eingeführt; sie frenten sich bas Haus, tie Zimmer wieder zu betreten, wo sie früher so manchen guten Tag erlebt und die sie eine lange Zeit nicht gesehen hatten. Höchst augenehm war auch den Freunden ihre Gegenwart. Den Grasen, so wie Baronesse konnte man unter jene hohen, schienen Gestalten zählen, die man in einem mittlern Alter sast lieber als in der Jugend sieht: den wenn ihnen auch etwas von der ersten Blüthe abgehen möchte, so erregen sie dech nun mit der Neigung ein entschiedenes Zutrauen. Auch dieses Paar zeigte sich höchst bequent in der Gegenwart. Ihre freie Weise, die Instände des Lebens zu nehmen und zu behandeln, ihre Heiterseit und scheinbare Unbesangenheit theilte sich segleich mit, und ein hoher Anstand begränzte das Ganze, ohne daß man irgend einen Zwang bemerkt hätte.

Diese Wirfung ließ sich Angenblicks in der Gesellschaft empfinden. Die Neneintretenden, welche unmittelbar ans der Welt kamen, wie man jogar an ihren Aleidern, Geräthschaften und allen Umgebungen sehen konnte, machten gewissermaßen mit unsern Freunden, ihrem ländlichen und heimtlich leidenschaftlichen Zustande eine Art von Gegensatz, der sich jedoch sehr bast verlor, indem alte Erinnerungen und gegenwärtige Theilnahme sich vermischten und ein schnelles, lebhaftes Gespräch alle geschwind zusammenwerband.

Es währte intessen nicht lange, als schon eine Senberung vorging. Die Franen zogen sich auf ihren Flügel zurück und fanden daselbst, indem sie sich mancherlei vertrauten und zugleich die neusten Formen und Zuschnitte von Frühkleidern, Hiten und derzleichen zu mustern ausingen, gemigsame Unterhaltung, während die Männer sich um die neuen Reisewagen mit vorgeführten Pferden beschäftigten und gleich zu handeln und zu tauschen ansingen.

Erst zu Tische kam man wieder zusammen. Die Umkleidung war geschehen, und auch hier zeigte sich das angekommene Paar zu seinem Bortheile. Alles was sie an sich trugen, war nen und gleichsam ungesehen, und doch schon durch den Gebrauch zur Gewohnheit und Bequemslichkeit eingeweiht.

Das Gespräch war lebhast und abwechselnt, wie benn in Gegenwart solcher Personen alles und nichts zu interessiren scheint. Man bedieute sich der französischen Sprache, um die Auswartenden von dem Mitverständnis auszuschließen, und schweiste mit muthwilligem Behagen über hohe und mittlere Weltwerhältnisse hin. Auf einem einzigen Punkt blied die Unterhaltung länger als billig haften, indem Charlotte nach einer Jugendfrenudin sich erkundigte und mit einiger Befremdung vernahm, daß sie ehstens geschieden werden sollte.

Es ist unerfreulich, sagte Charlotte, wenn man seine abwesenden Freunde irgend einmal gebergen, eine Freundin, die man liebt, versorgt glaubt; ehe man sich's versieht, muß man wieder hören, daß ihr Schicksal im Schwanken ist und daß sie erst wieder neue und vielleicht abermals unsicher Pfade des Lebens betreten soll.

Sigentlich, meine Beste, versetzte ber Graf, sind wir selbst Schuld, wenn wir auf solche Beise überrascht werben. Wir mögen uns bie irbischen Dinge, und besonders auch bie ehelichen Berbindungen gern so

recht dauerhaft vorstellen, und was den letzten Punkt betrifft, so versühren uns die Lustipiele, die wir immer wiederholen sehen, zu solchen Einstitungen, die mit dem Gange der Welt nicht zusammentreffen. In der Komödie sehen wir eine Heirath als das letzte Ziel eines durch die Hindernisse mehrerer Acte verschobenen Wunsches, und im Augenblick, da es erreicht ist, fällt der Vorhaug und die momentane Befriedigung klingt bei uns nach. In der Welt ist es anders; da wird hinten immer sortsgespielt, und wenn der Vorhaug wieder ausgeht, mag man gern nichts weiter davon sehen noch hören.

Es muß boch so schlimm nicht sehn, sagte Charlotte lächelnb, ba man sieht, baß auch Personen bie von tiesem Theater abgetreten sint, wohl gern barauf wieder eine Rolle spielen mögen.

Dagegen ift nichts einzuwenden, fagte ber Graf. Gine neue Rolle mag man gern wieder übernehmen, und wenn man bie Welt fennt, jo ficht man wohl, auch bei bem Cheftante ift es nur biefe entschiebene, ewige Daner zwischen so viel Beweglichem in ber Welt, Die etwas Ungefchicktes an fich tragt. Giner von meinen Freunden, beffen gute Laune fich meift in Vorschlägen zu neuen Gesetzen hervorthat, behauptete, eine jede Che follte nur auf fünf Jahre geschloffen werben. Es fen, fagte er, bieg eine ichone, ungerade beilige Bahl und ein folder Beitranm eben hinreichend, um sich kennen zu lernen, einige Kinder herangubringen, sich zu entzweien und, mas bas schönfte fen, sich wieber gu verföhnen. Gewöhnlich rief er ans: Wie glücklich würde bie erfte Zeit verftreichen! Zwei, brei Jahre wenigftens gingen vergnüglich bin. Dann würte boch wohl bem einen Theil taran gelegen fenn, bas Berhältniß länger bauern zu feben, Die Befälligfeit wurde wachsen, jemehr man sich bem Termin ber Auffündigung näherte. Der gleichgültige, ja felbst ber unzufriedene Theil murte burch ein foldes Betragen begütigt und eingenommen. Man vergäße, wie man in guter Befellichaft bie Stunden vergift, bag bie Zeit verfliege, und fante fich aufs angenehmfte überrascht, wenn man nach verlaufenem Termin erst bemerkte, bag er ichon ftillichweigent verlängert fen.

So artig und lustig tieß klang unt so gut man, wie Charlotte wohl empfand, tiesem Scherz eine tiese moralische Dentung geben konnte, so waren ihr bergleichen Neußerungen, besonders um Ottisiens willen, nicht angenehm. Sie wußte recht gut, baß nichts gesährlicher sen als ein

altzufreies Gespräch, das einen strafbaren oder halbstrasbaren Zustand als einen gewöhnlichen, gemeinen, ja löblichen behandelt; und dahin gehört doch gewiß alles was die eheliche Verbindung antastet. Sie suchte daher nach ihrer gewandten Weise das Gespräch abzulenken; da sie es nicht vermechte, that es ihr leid, daß Ottilie alles so gut eingerichtet hatte, nu nicht aufstehen zu dürsen. Das ruhig aufmerksame Kind verstand sich mit dem Hanshosmeister durch Blick und Wink, daß alles auf das tresse lichste gerieth, obgleich ein paar neue, ungeschiefte Vedienten in der Livree staken.

Und so suhr ber Graf, Charlottens Ablenken nicht empfindend, über biesen Gegenstand sich zu äußern sort. Ihm, ber soust nicht gewohnt war, im Gespräch irgend lästig zu sehn, lastete diese Sache zu sehr auf dem Herzen, und die Schwierigkeiten, sich von seiner Gemahlin getrennt zu sehen, machten ihn bitter gegen alles was cheliche Verbindung betraf, die er doch selbst mit der Baronesse so eistig wünschte.

Jener Freunt, so suhr er fort, that noch einen andern Gesetzvorschlag. Eine The sollte nur alsdann für unausschlich gehalten werden, wenn entweder beide Theile, oder wenigstens der eine Theil zum drittenmal verheirathet wäre; denn was eine solche Person betreffe, so bekenne sie unwidersprechlich, daß sie die She für etwas Unentbehrliches halte. Run seh auch schon bekannt geworden, wie sie sich in ihren frühern Berbindungen betragen, ob sie Eigenheiten habe, die oft mehr zur Trennung Anlaß geben als üble Eigenschaften. Man habe sich also wechselseitig zu erkundigen; man habe eben so gut auf Berheirathete wie auf Unwerheirathete Acht zu geben, weil man nicht wisse, wie die Fälle kommen können.

Das würde freilich das Interesse der Gesellschaft sehr vermehren, sagte Eduard: denn in der That jetzt, wenn wir verheirathet sind, fragt niemand weiter mehr nach unsern Tugenden, noch unsern Mängeln.

Bei einer solchen Einrichtung, fiel die Baronesse lächelnd ein, hätten unsere lieben Wirthe schon zwei Stufen glücklich überstiegen, und könnten sich zu ber britten vorbereiten.

Ihnen ist's wohl gerathen, sagte ber Graf: hier hat ber Tod willig gethan, was die Consistorien sonst nur ungern zu thun pslegen.

Lassen wir die Toden ruhen, versetzte Charlotte, mit einem halb ernsten Blicke.

Warum? versetzte ber Graf, ba man ihrer in Ehren gebenfen kann.

Sie waren bescheiten genug sich mit einigen Jahren zu begnügen, für mannichsaltiges Gute, bas sie zurückließen.

Wenn nur nicht gerate, sagte bie Baronesse mit einem verhaltenen Seufzer, in solchen Fällen bas Opser ber besten Jahre gebracht werben müßte.

Ja wohl, versetzte der Graf, man müßte barüber verzweiseln, wenn nicht überhaupt in der Welt so weniges eine gehoffte Folge zeigte. Kinder halten nicht, was sie versprechen; junge Leute sehr selten, und wenn sie Wort halten, hält es ihnen die Welt nicht.

Charlotte, welche froh war, daß das Gespräch fich wendete, versette heiter: Nun! wir mussen uns ja ohenehin bald genug gewöhnen, das Gute stück= und theilweise zu genießen.

Gemiß, versetzte ber Graf, Sie haben beite sehr schiener Zeiten genossen. Wenn ich mir bie Jahre zurückerinnere, ba Sie und Eduard bas schönste Paar bei Hose waren: weber von so glänzenden Zeiten noch von so hervorleuchtenden Gestalten ist jetzt die Nebe mehr. Wenn Sie beite zusammen tanzten, aller Angen waren auf Sie gerichtet, und wie nunworben beide, indem Sie sich nur in einander bespiegelten!

Da sich so manches verändert hat, sagte Charlotte, können wir wohl so viel Schönes mit Bescheidenheit anhören.

Stnarben habe ich boch oft im Stillen getabelt, sagte ber Graf, bag er nicht beharrlicher mar: benn am Ende hatten seine munderlichen Eltern wohl nachgegeben, und zehn frühe Jahre gewinnen ist keine Kleinigkeit.

Ich muß mich seiner annehmen, siel tie Baronesse ein. Charlotte war nicht ganz ohne Schult, nicht ganz rein von allem Umhersehen, und ob sie gleich Etnarben von Herzen liebte und sich ihn auch heimlich zum Gatten bestimmte, so war ich boch Zeuge, wie sehr sie ihn manchmal quälte, so daß man ihn leicht zu bem unglücklichen Entschluß brängen founte, zu reisen, sich zu entsehnen.

Etnard nickte ter Baronesse zu und schien tankbar sir ihre Filrsprache. Und tann muß ich eins, suhr sie sort, zu Charlottens Entschuldisgung beifügen: ter Mann, ter zu jener Zeit um sie warb, hatte sich schon lange durch Neigung zu ihr ausgezeichnet und war, wenn man ihn näher kannte, gewiß liebenswürdiger, als ihr andern gern zugestehen mögt.

Liebe Freundin, versetzte ber Eraf etwas lebhaft, bekennen wir nur, baß er Ihnen nicht gang gleichgültig war, nut baß Charlotte von

Ihnen niehr zu befürchten hatte als von einer andern. Ich sinde das einen sehr hübschen Zug an den Frauen, daß sie ihre Auhänglichkeit an irgend einen Mann so lange noch sortsetzen, ja durch keine Art von Trennung stören oder ausheben lassen.

Diese gute Eigenschaft besitzen vielleicht die Männer noch mehr, verssetzte die Baronesse; wenigstens an Ihnen, lieber Graf, habe ich bemerkt, daß niemand mehr Gewalt über sie hat als ein Frauenzimmer, dem Sie früher geneigt waren. So habe ich gesehen, daß Sie auf die Fürsprache einer solchen sich mehr Mühe gaben, um etwas auszuwirken, als vielsleicht die Freundin des Angenblicks von Ihnen erlangt hätte.

Einen solden Vorwurf tarf man sich wohl gefallen lassen, versetzte der Graf; dech was Charlottens ersten Gemahl betrifft, so konnte ich ihn deshalb nicht leiden, weil er mir das schöne Paar anseinander sprengte, ein wahrhaft prädestinirtes Paar, das, einmal zusammengegeben, weder sünf Jahre zu schenen, noch auf eine zweite oder gar dritte Verbindung hinzusehen branchte.

Wir wollen versuchen, sagte Charlotte, wieder einzubringen, was wir versäumt haben.

Da missen Sie sich dazu halten, sagte der Graf. Ihre ersten Heirathen, suhr er mit einiger Heftigkeit sort, waren doch so eigentlich rechte Heirathen von der verhaßten Art; und leider haben überhaupt die Heirathen — verzeihen Sie mir einen lebhasteren Ausdruck — etwas Tölpelhastes; sie verderben die zartesten Verhältnisse, und es liegt doch eigentlich nur an der plumpen Sicherheit, auf die sich wenigstens ein Theil etwas zu Gute thut. Alles versteht sich von selbst, und man scheint sich nur verbunden zu haben, damit eins wie das andere nunmehr seiner Wege gehe.

In tiesem Augenblick machte Charlotte, die ein- sür allemal dieses Gespräch abbrechen wollte, von einer kühnen Wendung Gebranch; es gestang ihr. Die Unterhaltung ward allgemeiner; die beiden Gatten und der Hauptmann konnten daran Theil nehmen; selbst Ottilie ward veranslaßt sich zu änßern, und der Nachtisch ward mit der besten Stimmung genossen, woran der in zierlichen Fruchtsörben ansgestellte Obstreichthum, die bunteste, in Prachtgefäßen schon vertheilte Blumenfülle den vorzüglichsten Antheil hatte.

Much die neuen Parkanlagen kamen zur Sprache, die man sogleich

nach Tische besuchte. Ottisie zog sich unter dem Vorwande hänstlicher Beschäftigungen zurück; eigentlich aber setzte sie sich wieder zur Abschrift. Der Graf wurde von dem Hauptmann unterhalten; später gesellte sich Scharlotte zu ihm. Als sie oben auf die Höhe gelangt waren und der Hauptmann gesällig himmter eilte, um den Plan zu holen, sagte der Graf zu Charlotten: Dieser Mann gesällt mir außerordentlich. Er ist sehr wohl und im Zusammenhang unterrichtet. Eben so scheint seinen Thätigkeit sehr erust und folgerecht. Was er hier leistet, würde in einem höhern Kreise von viel Bedeutung sehn.

Charlotte vernahm bes Hauptmanns Lob mit innigem Behagen. Sie jaßte sich jedoch und befräftigte das Gesagte mit Rinhe und Alarheit. Wie überrascht war sie aber, als der Graf sortsuhrt: Diese Bekanntschaft fommt mir sehr zu gelegener Zeit. Ich weiß eine Stelle, in die der Mann vollkommen paßt, und ich kann mir durch eine solche Empschlung, indem ich ihn glücklich mache, einen hohen Freund auf das allerbeste verbinden.

Es war wie ein Donnerschlag, ter auf Charlotte herabsiel. Der Graf bemerkte nichts; tenn die Franen, gewohnt sich jederzeit zu bändigen, behalten in den anßerordentlichsten Fällen immer noch eine Art von scheinderer Fassung. Doch hörte ste schon nicht nicht was der Grafsagte, intem er sortsuhr: Wenn ich von etwas überzeugt bin, geht es bei mir geschwind her. Ich habe schon meinen Brief im Kopfe zusammengestellt, und mich drängt's ihn zu schreiben. Sie verschafsen mir einen reitenden Boten, den ich noch heute Abend wegschisch kann.

Charlotte war innerlich zerriffen. Ben tiesen Berschlägen sewie von sich selbst überrascht, konnte sie kein Wert herverbringen. Der Graf suhr glücklicher Weise sort von seinen Planen sür ten Hauptmann zu sprechen, teren Günstiges Charlotten nur allzusehr in tie Augen siel. Es war Zeit, taß ter Hauptmann heraustrat und seine Rolle vor dem Grasen entsaltete. Aber mit wie andern Augen sah sie ten Freund an, den sie verlieren sollte! Mit einer nothbürstigen Berbengung wandte sie sich weg und eitte himmter nach der Mooshütte. Schon auf halbem Wege stürzten ihr tie Thränen ans den Angen, und nun warf sie sich in den engen Raum der seinen Einsiedelei, und überließ sich ganz einem Schnerz, einer Leidenschaft, einer Verzweistung, von deren Möglichkeit sie weuig Angenbliste verher anch nicht tie seiseste Ahnung gebabt batte.

Auf ter antern Seite war Etnard mit ter Baronesse an ten Teischen hergegangen. Die kluge Fran, die gern von allem unterrichtet sehn mochte, bemerkte bald in einem tastenden Gespräch, das Etnard sich zu Ottiliens Lobe weitläusig heraussieß, und wuste ihn auf eine so natürliche Weise nach und nach in den Gang zu bringen, daß ihr zuletzt kein Zweisel sibrig blieb, hier seh eine Leidenschaft nicht auf dem Wege, sondern wirklich angelangt.

Verheirathete Franen, wenn sie sich auch unter einander nicht lieben, stehen doch stillschweigend mit einander, besenders gegen junge Märchen, im Bündniß. Die Folgen einer solchen Zuneigung stellten sich in ihrem weltgewandten Geiste nur allzugeschwind dar. Dazu kam noch, daß sie schon heute srüh mit Charlotten über Ottilien gesprochen und den Ansentbalt diese Kindes auf dem Lande, besenders bei seiner stillen Gemithsart, nicht gebilligt und den Vorschlag gethan hatte, Ottilien in die Stadt zu einer Freundin zu bringen, die sehr viel an die Erziehung ihrer einzigen Tochter wende, und sich nur nach einer gutartigen Gespielin umsehe, die an die zweite Kindesstatt eintreten und alle Vortheile mitgenießen solle. Charlotte hatte sich's zur lleberlegung genommen.

Nun aber brachte ter Blick in Ernarts Gemüth tiesen Vorschlag bei ter Varonesse ganz zur vorsätzlichen Festigkeit, und um so schneller tieses in ihr vorging, um testo mehr schmeichelte sie äußerlich Etnarts Wünschen. Denn niemant besaß sich mehr als tiese Fran, und tiese Selbstbeherrsichung in außerertentlichen Fällen gewöhnt uns, sogar einen gemeinen Fall mit Verstellung zu behandeln, macht uns geneigt, intem wir so viel Gewalt über uns selbst üben, unsere Herrschaft auch über tie andern zu verbreiten, um uns turch tas was wir äußerlich gewinnen, sür tasse senige was wir innerlich entbehren, gewissern schadlos zu halten.

An biese Gesinnungen schließt sich meist eine Art heimlicher Schabenfrende über die Dunkelheit der andern, über das Bewußtlose, womit sie in
eine Falle gehen. Wir frenen uns nicht allein über das gegenwärtige Gelingen, sondern zugleich auch auf die fünftig überraschende Beschämnung. Und so war die Baronesse boshaft genng, Eduarden zur Weinlese auf ihre Güter mit Charlotten einzuladen und die Frage Eduards: ob sie Ottilien mitbringen dürsten, auf eine Weise, die er beliebig zu seinen Gunsten auslegen kounte, zu beantworten.

Ernard sprach schon mit Entzücken von ter herrlichen Gegent, bem

großen Fluffe, ben Sügeln, Felfen und Weinbergen, von alten Schlöffern, von Wafferfahrten, von bem Inbel ber Beinlese, bes Relterns n. f. m., wobei er in ter Unschuld seines Herzens sich schon zum vorans lant über ten Gintruct freute, ben bergleichen Scenen auf bas frifche Gemuth Ottiliens machen würden. In tiesem Angenblid fah man Ottilien berankommen, und tie Baronesse sagte schnell zu Couard, er möchte von tiefer vorhabenten Herbstreise ja nichts reben: benn gewöhnlich geschehe das nicht, werauf man sich so lange veraus freue. Etnard versprach, nöthigte fie aber Ottilien entgegen geschwinder zu gehen, und eilte ihr entlich, bem lieben Kinte zu, mehrere Schritte voran. Gine bergliche Frente brudte fich in feinem gangen Wefen ans. Er fußte ihr bie Sant, in bie er einen Strauß Weltblumen brudte, bie er nuterwegs gujammengepflückt hatte. Die Baroneffe fühlte sich bei tiefem Unblick in ihrem Innern fast erbittert. Denn wenn sie auch bas, was an tiefer Reigung strafbar sehn mochte, nicht billigen burfte, so konnte sie bas, was baran liebenswürdig und angenehm war, jenem unbedeutenden Renling von Matchen feineswegs gennen.

Als man sich zum Abentessen zusammengesetzt hatte, war eine völlig andere Stimmung in der Gesellschaft verbreitet. Der Graf, der schon vor Tische geschrieben und den Beten sortgeschickt hatte, unterhielt sich mit dem Hauptmann, den er auf eine verständige und bescheidene Weise immer mehr ausserschte, indem er ihn diesen Abend au seine Seite gebracht hatte. Die zur Rechten des Grasen sitzende Baronesse sand von daher wenig Unterhaltung; eben so wenig au Eduard, der, erst durstig, dann ausgeregt, des Weines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit Ottilien unterhielt, die er an sich gezogen hatte, wie von der andern Seite neben dem Hauptmann Charlotte saß, der es schwer, ja beinahe unmögslich ward, die Bewegung ihres Innern zu verbergen.

Die Baronesse hatte Zeit genug, Beobachtungen anzustellen. Sie bemerkte Charlottens Unbehagen, und weil sie nur Ernards Berhältniß zu Ottilien im Sinn hatte, so überzengte sie sich leicht, auch Charlotte seh berenklich und verdrießlich über ihres Gemahls Benehmen, und überslegte, wie sie nunmehr am besten zu ihren Zwecken gelangen könne.

Auch nach Tische sand sich ein Zwiespalt in ber Gesellschaft. Der Graf, ber ben Hauptmann recht ergründen wollte, branchte bei einem so ruhigen, keineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne verschiedene

Wentungen, um zu erfahren was er wünschte. Sie gingen mit einsander an der einen Seite des Saals auf und ab, indeß Eduard, aufgesregt von Wein und Hoffmung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte, Charlotte und die Baronesse aber stillschweigend an der andern Seite des Saals neben einander hin und wieder gingen. Ihr Schweigen und müssiges Umherstehen brachte denn auch zulest eine Stockung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Flügel, die Männer auf den andern, und so schien dieser Tag abgeschlossen.

# Cilftes Capitel.

Ernard begleitete den Grafen auf sein Zimmer und ließ sich recht gern durchs Gespräch versühren, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Graf verlor sich in vorige Zeiten, gedachte mit Lebhaftigkeit an die Schänheit Charlottens, die er als ein Kenner mit vielem Fener entwickelte. Ein schöner Fuß ist eine große Gabe der Natur. Diese Aumuth ist unsverwüstlich. Ich habe sie hente im Gehen bevbachtet; noch immer möchte man ihren Schuh küssen, und die zwar etwas barbarische, aber doch tiesegesühlte Ehrenbezengung der Sarmaten wiederholen, die sich nichts Besserskennen, als ans dem Schuh einer geliebten und verehrten Person ihre Gesundheit zu trünken.

Die Spitze bes Fußes blieb nicht allein ber Gegenstand bes Lobes unter zwei vertrauten Männern. Sie gingen von der Berson auf alte Geschichten und Abenteuer zurück und kamen auf die Hindernisse, die nan ehemals ben Zusammenkünsten biefer beiden Liebenden entgegengesetzt, welche Milbe sie sich gegeben, welche Kunstgriffe sie ersunden, nur um sich sagen zu können, daß sie sich liebten.

Erinnerst du dich, suhr der Graf sort, welche Abentener ich dir recht freundschaftlich und uneigennützig bestehen helsen, als unsere höchsten Herrichaften ihren Oheim besuchten und auf dem weitläufigen Schlosse zusammenkamen? Der Tag war in Feierlichkeiten und Feierkleidern hinsgegangen; ein Theil der Nacht sollte wenigstens unter freiem liebevollen Gespräch verstreichen.

Den Hinweg zu bem Quartier ber Hofbamen hatten Sie fich wohl gemerft, fagte Ernard. Wir gelangten glidflich zu meiner Geliebten.

Die, versetzte ber Graf, mehr an den Anstand als an meine Zufriedenheit gedacht und eine sehr häßliche Ehrenwächterin bei sich behalten hatte; da mir denn, indessen ihr ench mit Bliden und Worten sehr gut unterhieltet, ein höchst unersreuliches Loos zu Theil ward.

Ich habe mich noch gestern, versetzte Ernart, als Sie sich anmelten ließen, mit meiner Fran an die Geschichte erinnert, besonders an unsern Rückzug. Wir versehlten den Weg und kamen an den Vorsaal der Garden. Weil wir uns num von da recht gut zu finden wußten, so glaubten wir auch hier ganz ohne Bedenken hindurch und an dem Posten, wie an den übrigen, vorbeigehen zu können. Aber wie groß war beim Eröffnen der Thüre unsere Verwunderung! Der Weg war mit Matrazen verlegt, auf denen die Riesen in mehreren Reihen ausgestreckt lagen und schliesen. Der einzige Wachende auf dem Posten sah uns verwundert an; wir aber im jugendlichen Muth und Muthwillen stiegen ganz gelassen über die ausgestreckten Stiesel weg, ohne daß auch nur einer von diesen schnarchenden Enakstindern erwacht wäre.

Ich hatte große Lust zu stolpern, sagte ber Graf, bamit es Lärm gegeben hätte: benn welch eine seltsame Auserstehung würden wir gesehen haben!

In tiefem Augenblick schlug bie Schlofiglocke 3molf.

Es ist hoch Mitternacht, sagte ber Graf lächelnd, und eben gerechte Zeit. Ich nung Sie, lieber Baron, um eine Gefälligkeit bitten: führen Sie mich hente, wie ich Sie damals sührte; ich habe ber Baronesse das Versprechen gegeben, sie noch zu besuchen. Wir haben und ben ganzen Tag nicht allein gesprochen, wir haben und so lange nicht gesehen, und nichts ist natürlicher, als daß man sich nach einer vertraulichen Stunde sehnt. Zeigen Sie nur den Hinden Rüchen wird auf alle Fälle werde ich über keine Stiefel wegzustolpern haben.

Ich will Ihnen recht gern biese gastliche Gefälligkeit erzeigen, versetzte Ernard; nur find bie brei Frauenzimmer brüben zusammen auf bem Flügel. Wer weiß, ob wir sie nicht noch bei einauter sinden, ober was wir sonst für häntel anrichten, bie irgend ein wunderliches Anschen gewinnen!

Rur ohne Corge! sagte ber Graf; Die Baronesse erwartet mich. Sie ist um biese Zeit gewiß anf ihrem Zimmer und allein.

Die Sache ift übrigens leicht, versetzte Conard, und nahm ein Licht, bem Grafen vorleuchtend eine geheime Treppe hinunter, die zu einem

langen Gang führte. Am Ende desselben öffnete Eduard eine kleine Thüre. Sie erstiegen eine Wendeltreppe; oben auf einem engen Ruheplatz deutete Eduard dem Grasen, dem er das Licht in die Hand gab, nach einer Tapetenthüre rechts, die beim ersten Versuch sogleich sich öffnete, den Grasen aufnahm und Eduard in dem dunkeln Raum zurückließ.

Eine andere Thüre links ging in Charlottens Schlafzimmer. Er hörte reben und hordyte. Charlotte sprach zu ihrem Kammermädchen: Ift Ottilie schon zu Bette? Nein, versetzte jene; sie sitzt noch unten und schreibt. So zünde Sie bas Nachtlicht an, sagte Charlotte, und gehe Sie nur hin! es ist spät. Die Kerze will ich selbst anslöschen und sür mich zu Bette gehen.

Ednard hörte mit Entzücken, daß Ottilie noch schreibe. Sie beschäftigt sich für mich! dachte er trimmphirend. Durch die Finsterniß ganz in sich selbst geengt, sah er sie sitzen, schreiben; er glaubte zu ihr zu treten, sie zu sehen, wie sie sich nach ihm umkehrte; er fühlte ein unüberwindliches Verlangen, ihr noch einmal nahe zu senn. Von hier aber war kein Weg in das Halbgeschoß, wo sie wohnte. Nun sand er sich unmittelbar an seiner Frauen Thüre; eine sonderbare Verwechselung ging in seiner Seele vor; er suchte die Thüre auszudrehen, er sand sie verschlossen; er pochte leise an; Charlotte hörte nicht.

Sie ging in dem größeren Nebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wiederholte sich aber und abermals, was sie seit jenem nuerwarteten Vorsichlag des Grasen oft genng bei sich um und um gewendet hatte. Der Hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er süllte noch das Haus, er belebte noch die Spaziergänge und er sollte sort, das alles sollte leer werden! Sie sagte sich alles, was man sich sagen kann, ja sie anticipirte, wie man gewöhnlich pflegt, den leidigen Trost, daß auch solche Schmerzen durch die Zeit gelindert werden. Sie verwünsichte die Zeit, die es braucht, um sie zu lindern; sie verwünsichte die todtenhafte Zeit, wo sie wilrden gelindert sehn.

Da war benn zuletzt bie Zuflucht zu ben Thränen um so willstemmner, als sie bei ihr selten Statt sand. Sie warf sich auf den Sopha und überließ sich ganz ihrem Schmerz. Ernard seinerseits konnte von der Thüre nicht weg; er pochte nochmals, und zum drittenmal etwas stärker, so daß Charlotte durch die Nachtstille es ganz dentlich vernahm und erschrecht aufsuhr. Der erste Gedanke war, es könne, es müsse der

Hauptmann senn; ber zweite, tas seh unmöglich. Sie hielt es für Tänschung; aber sie hatte es gehört, sie wünschte, sie sürchtete es gehört zu haben. Sie ging ins Schlafzimmer, trat leise zu ver verriegelten Tapetenthür. Sie schalt sich über ihre Furcht; wie leicht kann die Gräsin etwas bedürsen! sagte sie zu sich selbst und ries gesaßt und gesetzt: Ist jemand da? Sine leise Stimme antwortete: Ich bin's. Wer? entgegnete Charlotte, die den Ton nicht unterscheiden konnte. Ihr stand des Hauptmanns Gestalt vor der Thür. Etwas lauter klang es ihr entgegen: Ednard! Sie öffnete, und ihr Gemahl stand vor ihr. Er begrüßte sie mit einem Scherz. Es ward ihr möglich in tiesem Tone sortzusahren. Er verwickelte den räthselhasten Besuch in räthselhaste Erklärungen. Warum ich denn aber eigentlich komme, sagte er zuletzt, nuß ich dir nur gesstehen. Ich habe ein Gelühde gethan, hente Abend noch deinen Schuh zu küssen.

Das ist bir lange nicht eingefallen, jagte Charlotte. Defto schlim= mer, versetzte Etnard, und besto besser!

Sie hatte sich in einen Sesset, um ihre leichte Nachtkleitung seinen Bliden zu entziehen. Er warf sich vor ihr nieder und sie kounte sich nicht erwehren, daß er nicht ihren Schuh küßte, und daß, als dieser ihm in der Hand blieb, er den Fuß ergriff und ihn zärtlich an seine Brust drückte.

Charlotte mar eine von ben Frauen, die, von Ratur mäßig, im Cheftante ohne Borjag und Unftrengung tie Urt unt Weise Der Liebhaberinnen fortführen. Niemals reizte fie ben Mann, ja feinem Berlangen fam fie taum entgegen; aber ohne Ralte und abstogente Strenge glich fie immer einer liebevollen Braut, Die felbst vor dem Erlaubten noch innige Schen trägt. Und so fand sie Ernard tiesen Abent in boppeltem Sinne. Wie sehnlich wünschte fie ten Gatten meg; benn bie Luftgestalt bes Freundes ichien ihr Vorwürfe zu machen. Aber bas was Etnarden hatte entfernen follen, jog ihn nur mehr an. Gine gewiffe Bewegung mar an ihr fichtbar. Gie hatte geweint, und wenn weiche Personen baburch meist an Annuth verlieren, jo gewinnen biejenigen baburd, unenblich, bie wir gewöhnlich als ftark und gefaßt kennen. Eduard mar jo liebensmürtig, jo freundlich, jo bringend; er bat fie, bei ihr bleiben zu burfen, er forberte nicht, bald ernft bald icherzhaft juchte er sie zu bereden, er bachte nicht baran, bag er Rechte habe und löschte zulett muthwillig bie Rerze and.

In der Lampendammerung sogleich behanptete die innere Neigung, behanptete die Einbildungsfraft ihre Nechte über das Wirkliche. Eduard hielt nur Ottilien in seinen Armen; Charlotten schwebte der Hauptmann näher oder serner vor der Seele, und so verwebten, wundersam genng, sich Abwesendes und Gegenwärtiges reizend und wonnevoll durcheinander.

Und boch läßt sich die Gegenwart ihr ungeheures Recht nicht ranben. Sie brachten einen Theil der Nacht unter allerlei Gesprächen und Scherzen zu, die nu besto freier waren, als das Herz leider keinen Theil daran nahm. Aber als Eduard des Morgens an dem Busen seiner Fran erwachte, schien ihm der Tag ahnungsvoll hereinzublicken, die Sonne schien ihm ein Verbrechen zu belenchten; er schlich sich leise von ihrer Seite, und sie sand sich, seltsam genug, allein als sie erwachte.

### Bwölftes Capitel.

Alls die Gesellschaft zum Frühftud wieder zusammentam, hätte ein aufmerksamer Beobachter an bem Betragen ber einzelnen bie Verschiedenheit ber innern Gefinnungen und Empfindungen abnehmen können. Der Graf und die Baroneffe begegneten fich mit dem heitern Behagen, das ein paar Liebende empfinden, die sich, nach erduldeter Tremung, ihrer wechselseitigen Reigung abermals versichert halten; dagegen Charlotte und Eduard gleichsam beschämt und reuig bem Sauptmann und Ottilien entgegentraten: dem so ist die Liebe beschaffen, daß sie allein Rechte zu haben glaubt und alle andern Rechte vor ihr verschwinden. Ottilie war findlich heiter; nach ihrer Beise kounte man sie offen nennen. Ernst erschien ber Saupt= mann; ihm war bei ber Unterredung mit dem Grafen, indem dieser alles in ihm aufregte, was einige Zeit geruht und geschlafen hatte, nur zu fühlbar geworden, daß er eigentlich hier seine Bestimmung nicht erfülle und im Grunde bloß in einem halbthätigen Müßiggang hinschlendere. Kaum hatten sich die beiden Gafte entfernt, als schon wieder neuer Befuch eintraf, Charlotten willkommen, Die aus fich felbst herauszugehen, fich zu zerstreuen wünfchte; Eduarden ungelegen, der eine doppelte Reigung fühlte sich mit Ottilien zu beschäftigen; Ottilien gleichfalls unerwünscht, bie mit ihrer auf morgen früh so nöthigen Abschrift noch nicht fertig war.

Und so eilte fie auch, als tie Fremten sich spät entfernten, sogleich auf ihr Zimmer.

Es war Abend geworden. Ernard, Charlotte und der Hauptmann, welche die Fremden, ehe sie sich in den Wagen setzen, eine Strecke zu Fuß begleitet hatten, wurden einig noch einen Spaziergang nach den Teichen zu machen. Ein Kahn war angekommen, den Ernard mit anssehnlichen Kosten aus der Ferne verschrieben hatte. Man wollte versuchen, ob er sich leicht bewegen und leufen lasse.

Er war am Ufer bes mittelsten Teiches nicht weit von einigen alten Sichbäumen angebunden, auf die man schou bei fünftigen Anlagen gerechnet hatte. Hier sollte ein Landungsplatz angebracht, unter ben Bäumen ein architeltonischer Ruhesisz anfgeführt werden, wonach diesenigen, die über ben Sec sahren, zu steuern hätten.

Wo wird man denn nun driiben die Landung am besten anlegen? fragte Ernard. Ich sollte denken bei meinen Platanen.

Sie stehen ein wenig zu weit rechts, sagte ber Hauptmann. Laubet man weiter unten, so ist man bem Schlosse näher; boch muß man es überlegen.

Der Hauptmann stand schon im Hintertheile des Kahns und hatte ein Ruder ergriffen. Charlotte stieg ein, Ednard gleichfalls und saßte das andere Ruder; aber als er eben im Abstoßen begriffen war, gedachte er Ottissens, gedachte, daß ihn tiese Wassersahrt verspäten, wer weiß erst wann zurücksühren würde. Er entschloß sich furz und gut, sprang wieder ans Land, reichte dem Hauptmann das andere Ruder und eiste, sich flüchtig entschuldigent, nach Haust.

Dort vernahm er, Ottilie habe sich eingeschlossen, sie schreibe. Bei dem angenehmen Gesühle, daß sie sür ihn etwas thue, empfant er das tebhasteste Mißbehagen sie nicht gegenwärtig zu sehen. Seine Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblicke. Er ging in dem großen Saale auf und ab, versuchte allerlei, und nichts vermechte seine Auswerflamkeit zu sessen. Sie wünschte er zu sehen, allein zu sehen, ehe noch Charlotte mit dem Hauptmann zurücksäme. Es ward Nacht, die Kerzen wurden angezündet.

Endlich trat sie herein, glänzend von Liebenswürrzigkeit. Das Gefühl, etwas für ben Freund gethan zu haben, hatte ihr ganzes Wesen über sich selbst gehoben. Sie legte bas Original und bie Abschrift vor Eduard

auf ben Tisch. Wollen wir collationiren? sagte sie lächelnd. Ernard wußte nicht was er erwiedern sollte. Er sah sie an, er besah die Abschrift. Die ersten Blätter waren mit der größten Sorgsalt, mit einer zarten weiblichen Hand geschrieben; dann schienen sich die Züge zu versändern, seichter und freier zu werden; aber wie erstaunt war er, als er die letzten Seiten mit den Angen überlief! Um Gottes willen! rief er aus, was ist das? Das ist meine Hand! Er sah Ottilien an und wieder auf die Blätter; besonders der Schluß war ganz, als wenn er ihn selbst geschrieben hätte. Ottilie schwieg, aber sie blickte ihm mit der größten Zusriedenheit in die Angen. Eduard hob seine Arme empor. Du liebst mich! rief er aus: Ottilie du liebst mich! Und sie hielten einander umsfaßt. Wer das andere zuerst ergriffen, wäre nicht zu unterscheiden gewesen.

Bon biesem Angenblick an war die Welt für Eduarden umgewendet, er nicht mehr was er gewesen, die Welt nicht mehr was sie gewesen. Sie standen vor einander, er hielt ihre Hände, sie sahen einander in die Angen, im Begriff sich wieder zu umarmen.

Charlotte mit dem Hauptmann trat herein. Zu den Entschuldigungen eines längeren Angenbleibens lächelte Eduard heimlich. D wie viel zu früh kommt ihr! sagte er zu sich selbst.

Sie setzten sich zum Abenbessen. Die Personen bes hentigen Besuchs wurden beurtheilt. Ednard, liebevoll aufgeregt, sprach gut von einem jeden, immer schonend, oft billigend. Charlotte, die nicht durchaus seiner Meinung war, bemerkte diese Stimmung und scherzte mit ihm, daß er, der sonst über die scheidende Gesellschaft immer das strengste Zungengericht ergehen lasse, heute so mild und nachsichtig setz.

Mit Fener und herzlicher Ueberzeugung rief Eduard: Man nuß nur Ein Wesen recht von Grund aus lieben, da kommen einem die übrigen alle siebenswürdig vor! Ottilie schlug die Augen nieder, und Charlotte sah vor sich hin.

Der Hauptmann nahm bas Wort und sagte: Mit den Gesühlen der Hochachtung, der Verehrung ist es doch auch etwas Aehnliches. Man erkennt um erst das Schätzenswerthe in der Welt, wenn man solche Gessimmungen an Einem Gegenstande zu üben Gelegenheit findet.

Charlotte suchte bald in ihr Schlafzimmer zu gelangen, um sich ber Erinnerung bessen zu überlassen, was diesen Abend zwischen ihr und bem Hauptmann vorgegangen war.

Alls Stuard ans User springent den Kahn vom Lande stieß, Gattin und Freund dem schwankenden Element selbst überantwortete, sah nunmehr Charlette den Mann, um den sie im Stillen schon so viel gelitten hatte, in der Dänumerung vor sich sitzen und durch die Führung zweier Ruder das Fahrzeng in beliediger Richtung sorthewegen. Sie empfand eine tiese, selten gesühlte Transigseit. Das Kreisen des Kahns, das Plätschern der Ruder, der über den Wasserspiegel hinschauerunde Windschund, das Säuseln der Rohre, das letzte Schweben der Bögel, das Blinken und Wiederblinken der ersten Sterne, alles hatte etwas Geistershaftes in dieser allgemeinen Stille. Es schien ihr, der Freund sühre sie weit weg, um sie anszusetzen, sie allein zu lassen. Sine wunderdare Bewegung war in ihrem Innern, und sie konnte nicht weinen.

Der Hauptmann beschrich ihr unterbessen, wie nach seiner Absicht die Anlagen werden sollten. Er rühmte die guten Eigenschaften des Kahns, daß er sich leicht mit zwei Rubern von Einer Person bewegen und regieren lasse. Sie werde das selbst lernen, es sen eine angenehme Empfinzung, manchmal allein auf dem Wasser hinzuschwimmen und sein eigner Fähr und Steuermann zu sehn.

Bei tiesen Worten siel ter Freundin die bevorstehende Trennung auf's Herz. Sagt er tas mit Vorsatz? tachte sie bei sich selbst. Weiß er schon tavon? vernuthet er's? oder sagt er es zufällig, so daß er mir bewußtles mein Schicksal vorausverkündigt? Es ergriff sie eine große Wehmuth, eine Ungeduld; sie bat ihn, baldmöglichst zu landen und mit ihr nach dem Schlosse zurückzusehren.

Es war tas erstemal, taß ter Hauptmann tie Teiche besuhr, und ob er gleich im allgemeinen ihre Tiese untersucht hatte, so waren ihm toch die einzelnen Stellen unbekannt. Dunkel sing es an zu werden; er richtete seinen Lauf tahin, wo er einen bequemen Ort zum Anssteigen vermuthete und den Fußpsad nicht entsernt wußte, der nach dem Schlosse sührte. Aber anch von tieser Bahn wurde er einigermaßen abgelenkt, als Charlotte mit einer Art von Aengstlichkeit den Wunsch wiederholte, bald am Lande zu sehn. Er näherte sich mit erneuten Austrenzungen dem User, aber leider sichtte er sich in einiger Entsernung davon angehalten; er hatte sich sest gesahren und seine Bemühungen wieder los zu kenmen waren vergebens. Was war zu thun? Ihm blieb nichts übrig als in das Wasser zu steigen, das seicht genug war, um die Freundin

an ras Lant zu tragen. Glicklich brachte er rie siebe Bürre hinüber, stark genug um nicht zu schwanken oder ihr einige Gorge zu geben, aber toch hatte sie ängstlich ihre Arme um seinen Hals geschlungen. Er hielt sie sest und brückte sie an sich. Erst auf einem Rasenabhang ließ er sie nieder, nicht ohne Bewegung und Berwirrung. Sie lag noch an seinem Halse: er schloß sie aufs neue in seine Arme und drückte einen lebhaften Auß auf ihre Lippen; aber auch im Angenblick lag er zu ihren Füßen, drückte seinen Mund auf ihre Hand und rieß: Charlotte, werden Sie mir vergeben?

Der Kuß, ten ter Freunt gewagt, ten sie ihm beinahe zurückgegeben, brachte Charlotten wieder zu sich selbst. Sie drückte seine Hand, aber sie hob ihn nicht auf. Doch indem sie sich zu ihm hinunterneigte und eine Hand auf seine Schultern legte, rief sie aus: Daß dieser Ausgenblick in unserem Leben Spoche mache, können wir nicht verhindern; aber daß sie unser werth seh, hängt von uns ab. Sie unüssen scheiden, lieber Freund, und Sie werden scheiden. Der Graf macht Anstalt Ihr Schicksal zu verbessern; es freut und schmerzt mich. Ich wollte es verschweigen, bis es gewiß wäre; der Augenblick nöthigt mich dieß Geheimsniß zu entvecken. Nur in sosen kann ich Ihnen, kann ich mir verzeihen, wenn wir den Muth haben unsere Lage zu ändern, da es von und nicht abhängt unsere Gesimnung zu ändern. Sie hub ihn auf und ergriff seinen Arm, um sich daranf zu stützen, und so kannen sie stillsschweigend nach dem Schlosse.

Nun aber stant sie in ihrem Schlafzimmer, wo sie sich als Gattin Ernards empsinden und betrachten nußte. Ihr fam bei diesen Widersprüchen ihr tüchtiger und durchs Leben mannichsaltig geübter Charafter zu Hilfe. Immer gewohnt sich ihrer selbst bewußt zu seinen, sich selbst zu gebieten, ward es ihr anch jetzt nicht schwer, durch eruste Betrachtung sich dem erwänschten Gleichgewichte zu nähern; ja, sie nußte über sich selbst lächeln, indem sie des wunderlichen Nachtbesuches gedachte. Doch schnell ergriff sie eine seltsame Uhnung, ein freuds bängliches Erzittern, das in fremme Wünsche und Hoffmungen sich auslösite. Gerührt kniete sie nieder, sie wiederholte den Schwur, den sie Ernarden vor dem Altar gethan. Freundschaft, Neigung, Entsagen gingen vor ihr in heitern Bildern vorüber: sie sühlte sich innerlich wieder hergestellt. Balt ergreift sie eine süße Mitrigkeit und ruhig schläft sie ein.

## Dreizehntes Capitel.

Ernard von seiner Seite ist in einer ganz verschiedenen Stimmung. In schlasen benkt er so wenig, baß es ihm nicht einmal einfällt sich außzuziehen. Die Abschrift bes Documents füßt er tausendmal, den Anfang von Ottiliens sindlich schüchterner Hand; das Ende wagt er kann zu füssen, weil er seine eigene Hand zu sehen glaubt. D baß es ein andres Document wäre! sagt er sich im Stillen; und boch ist es ihm auch so schwen die schünfte Bersicherung, daß sein höchster Bunsch erfüllt sen. Bleibt es ja boch in seinen Händen, und wird er es nicht immersort au sein Ferz drücken, obgleich entstellt durch die Unterschrift eines Dritten!

Der abnehmente Mond steigt über ben Wald hervor. Die warme Nacht lockt Eruarden in's Freie; er schweift umber, er ist der nurnhigste und der glücklichste aller Sterblichen. Er wandelt durch die Gärten; sie sind ihm zu enge; er eilt auf das Feld, und es wird ihm zu weit. Nach dem Schlosse zieht es ihn zwiick; er sindet sich unter Ottiliens Fenstern. Dort setzt er sich auf eine Terrassentreppe. Manern und Niegel, sagt er zu sich selbst, trennen und setzt, aber unsre Herzen sind nicht getrennt. Stinde sie vor mir, in meine Arme würde sie sallen, ich in die ihrigen, und was bedarf es weiter als diese Gewisseit! Alles war still um ihn her, sein Lüstchen regte sich; so still war's, daß er das wühlende Arbeizten emsiger Thiere unter der Erde vernehmen konnte, denen Tag und Nacht gleich sind. Er hing ganz seinen glücklichen Tränmen nach, schlief endlich ein und erwachte nicht eher wieder, als bis die Sonne mit herrzlichen Blick heransstieg und die frühsten Nebel gewältigte.

Run sand er sich den ersten Bachenden in seinen Besitzungen. Die Arbeiter schienen ihm zu lange auszubleiben. Sie kamen; es schienen ihm ihrer zu wenig, und die vorgesetzte Tagesarbeit für seine Winiche zu gering. Er fragte nach mehreren Arbeitern: man versprach sie und stellte sie im Lause des Tages. Aber auch diese sind ihm nicht genug, um seine Bersätze schlennig ausgesührt zu sehen. Das Schassen macht ihm keine Freude mehr; es soll schon alles sertig sehn, und sür wen? Die Wege sollen gebahnt sehn, damit Ottilie begnem sie gehen, die Sitze schon an Ort und Stelle, damit Ottilie bort ruhen könne. Auch an dem neuen Hause treibt er was er tann; es soll an Ottiliens Geburgstage

gerichtet werden. In Stuards Gesimungen, wie in seinen Handlungen, ist kein Maß mehr: das Bewußtsehn zu lieben und geliebt zu werden treibt ihn ins Unendsiche. Wie verändert ist ihm die Ansicht von allen Zimmern, von allen Umgebungen! Er sindet sich in seinem eigenen Hause nicht mehr. Ottiliens Gegenwart verschlingt ihm alles, er ist ganz in ihr versunken; seine andere Betrachtung steigt vor ihm auf, kein Gewissen spricht ihm zu; alles was in seiner Natur gebändigt war, bricht los, sein ganzes Wesen strömt gegen Ottilien.

Der Hauptmann beobachtet tieses leitenschaftliche Treiben und wünscht ten traurigen Folgen zuverzusemmen. Alle tiese Anlagen, tie jetzt mit einem einseitigen Triebe übermäßig geförtert werden, hatte er auf ein ruhig freundliches Zusammenleben berechnet. Der Verkauf des Vorwerks war durch ihn zu Staude gebracht, die erste Zahlung geschehen; Charlotte hatte sie der Abrede nach in ihre Casse genommen. Aber sie muß gleich in der ersten Woche Ernst und Gedult und Ordnung mehr als soust üben und im Ange haben: denn nach der übereilten Weise wird das Ausgesetzte nicht lange reichen.

Es war viel angefangen und viel zu thun. Wie soll er Charlotten in dieser Lage lassen! Sie berathen sich und kommen überein, man wolle die planmäßigen Arbeiten lieber selhst beschlennigen, zu dem Ende Gelder aufnehmen und zu deren Abtragung die Zahlungstermine anweisen, die vom Vorwerksverkauf zurückgeblieben waren. Es ließ sich saft ohne Verslust durch Cession der Gerechtsame thun; man hatte sreiere Hand; man leistete, da alles im Gange, Arbeiter genug vorhanden waren, mehr auf einmal, und gelangte gewiß und bald zum Zweck. Eduard stimmte gern bei, weil es mit seinen Abssichen übereintras.

Im innern Herzen beharrt intessen Charlotte bei bem mas sie bebacht und sich vorgesetzt, und männlich steht ihr ber Freund mit gleichem Sinn zur Seite. Aber eben baburch mird ihre Vertraulichseit nur vermehrt. Sie erklären sich wechselseitig über Ednards Leidenschaft, sie berathen sich barüber. Charlotte schließt Ottilien näher an sich, beobachtet
sie strenger, und je mehr sie ihr eigen Herz gewahr worden, besto tieser
blicht sie in das Herz bes Märchens. Sie sieht seine Rettung, als sie
muß bas Kind entsernen.

Run scheint es ihr eine glückliche Fügung, tag Luciane ein so ausgezeichnetes Lob in ber Pension erhalten; benn bie Großtante, bavon unterrichtet, will sie nun eins für allemal zu sich nehmen, sie um sich haben, sie in die Welt einführen. Stillie konnte in die Pension zurücktehren; der Hauptmann entsernte sich, wohlversorgt; und alles stand wie vor wenigen Monaten, ja um so viel besser. Ihr eigenes Berhältnischwiste Charlotte zu Ernard balt wieder herzustellen, und sie legte das alles so verständig bei sich zurecht, daß sie sich nur immer mehr in dem Wahn bestärtte, in einen frühern beschränktern Zustand könne man zurückhehren, ein gewaltsam Euthundenes lasse sich wieder ins Enge bringen.

Ernard empfant intessen tie Hinternisse sehr hoch, tie man ihm in ten Weg legte. Er bemerkte gar balt, taß man ihn und Ottilien aus einanter hielt, taß man ihm erschwerte sie allein zu sprechen, ja sich ihr zu nähern, außer in Gegenwart von mehreren; und intem er hierüber verdrießlich war, ward er es über manches andere. Konnte er Ottilien flüchtig sprechen, so war es nicht nur, sie seiner Liebe zu versichern, sondern sich auch über seine Gattin, über ten Hauptmann zu beschweren. Er sühlte nicht, daß er selbst durch sein heitiges Treiben die Casse zu erschöpfen auf dem Wege war; er tadelte bitter Charlotten und den Hauptmann, daß sie dei dem Geschäft gegen die erste Abredten und den Hatte er in die zweite Abrede gewilligt, ja er hatte sie selbst veranlaßt und nothwendig gemacht.

Der Haß ift parteiisch, aber tie Liebe ist es noch mehr. Anch Ottilie entsremdete sich einigermaßen von Charlotten und tem Hauptmann. Alls Ernard sich einst gegen Ottilien über ten letztern beklagte, daß er als Freunt und in einem solchen Verhältnisse nicht ganz anfrichtig handle, versetzte Ottilie unbedachtsam: Es hat mir schon früher missallen, daß er nicht ganz redich gegen Sie ist. Ich hörte ihn einmal zu Charlotten sagen: Wenn und nur Ernard mit seiner Flötendubelei verschonte, es fann darans nichts werden und ist für die Inhörer so lästig. Sie können benken, wie mich das geschmerzt hat, da ich Sie so gern accompagnire.

Kaum hatte sie es gesagt, als ihr schon ber Geist zustüsterte, baß sie hätte schweigen sollen; aber es war heraus. Ernards Gesichtszüge verwandelten sich. Nie hatte ihn etwas mehr verdrossen: er war in seinen liebsten Forderungen angegrissen, er war sich eines sindlichen Strebens ohne die mindeste Annahmung bewuht. Was ihn unterhielt, was ihn ersrente, sollte dech mit Schonung von Freunden behandelt werden. Er tachte nicht, wie schrecklich es sür einen Oritten sey, sich die Ohren benacht

ein unzulängliches Talent verletzen zu lassen; er war beleidigt, wiithend um nicht wieder zu vergeben; er fühlte sich von allen Pflichten losges sprochen.

Die Nothwendigkeit mit Ottilien zu sehn, sie zu sehen, ihr etwas zuzustlüstern, ihr zu vertrauen, wuchs mit jedem Tage. Er entschloß sich ihr zu schreiben, sie nm einen geheimen Brieswechsel zu bitten. Das Streischen Papier, warauf er dieß lakonisch genug gethan hatte, lag auf dem Schreibtisch und ward vom Zugwind hermuter geführt, als der Kammerdiener hereintrat, ihm die Haare zu kräuseln. Gewöhnlich, um die Hitz des Sisens zu versuchen, bücke sich viesen ach Papierschnitzeln auf der Erde; dießmal ergriff er das Villet, zwicke es eilig und es war versengt. Ednard, den Mißgriff bemerkend, riß es ihm aus der Hand. Bald darauf seize er sich hin, es noch einmal zu schreiben; es wollte nicht ganz so zum zweitenmal aus der Veder; er sühlte einiges Bedenken, einige Besorgniß, die er jedech überwand. Ottilien wurde das Lättchen in die Hand gedrückt, den ersten Augenblick, wo er sich ihr nähern konnte.

Ottilie versäumte nicht ihm zu antworten. Ungelesen steckte er tas Zettelchen in tie Weste, die, modisch kurz, es nicht gut verwahrte; es schob sich heraus und siel, ohne von ihm bemerkt zu werden, auf den Boden. Charlotte sah es und hob es auf, und reichte es ihm mit einem flüchtigen Ueberblick. Hier ist etwas von deiner Hand, sagte sie, das du vielleicht ungern verlörest.

Er war betroffen. Berstellt sie sich? tachte er. Ist sie ten Inhalt tes Blättchens gewahr worden, oder irrt sie sich an der Aehnlichkeit der Hänte? Er hoffte, er tachte tas Lettere. Er war gewarnt, toppelt gewarnt, aber diese sonderbaren zusälligen Zeichen, durch die ein höheres Wesen mit uns zu sprechen scheint, waren seiner Leidenschaft unverständelich; vielmehr, indem sie ihn immer weiter sührte, empfand er die Beschränkung, in der man ihn zu halten schien, immer unangenehmer. Die sreundliche Gesellschaft verlor sich. Sein Herz war verschlossen, und wenn er mit Freund und Frau zusammen zu sehn genöthigt war, so gelang es ihm nicht, seine srühere Neigung zu ihnen in seinem Busen wieder aufzusinden, zu beleben. Der stille Borwurf, den er sich selbst hierüber machen mußte, war ihm unbequem und er suchte sich durch eine Art von Humar zu helsen, der aber, weil er ohne Liebe war, auch der gewohnten Unmuth ermangelte.

Ueber alle tiese Prüfungen half Charlotten ihr inneres Gefühl hinweg. Sie war sich ihres ernsten Borsatzes bewußt, auf eine so schöne, eble Neigung Berzicht zu thun.

Wie sehr wilnschte sie jenen beiten auch zu Hilfe zu kommen! Entefernung, sühlte sie wehl, wird nicht allein hinreichend sehn, ein solches lebel zu heilen. Sie nimmt sich ver, die Sache gegen das gute Kind zur Sprache zu bringen, aber sie vermag es nicht; die Erinnerung ihres eigenen Schwankens steht ihr im Wege. Sie sucht sich darüber im allegemeinen auszudrücken; das Allgemeine paßt auch auf ihren eignen Zustand, den sie auszusprechen schent. Ein jeder Wink, den sie Ottilien geben will, deutet zurück in ihr eignes Herz. Sie will warnen und sühlt, daß sie wohl selbst noch einer Warnung bedürsen könnte.

Schweigend hält sie baher die Liebenten noch immer aus einander, und die Sache wird badurch nicht besser. Leise Andentungen, die ihr manchmal entschlüpfen, wirsen auf Ottilien nicht: denn Eduard hatte diese von Charlottens Neigung zum Hauptmann überzengt, sie überzengt, daß Charlotte selbst eine Scheidung wünsche, die er nur auf eine auftändige Weise zu bewirken denke.

Ottilie, getragen burch bas Gefühl ihrer Unschult, auf bem Wege zu bem erwünschtesten Glück, lebt nur für Eduard. Durch bie Liebe zu ihm in allem Guten gestärft, um seinetwillen freudiger in ihrem Thun, aufgeschlossener gegen andere, findet sie sich in einem Himmel auf Erden.

So setzen alle zusammen, jeter auf seine Weise, tas tägliche Leben fort, mit und ohne Rachtenken; alles scheint seinen gewöhnlichen Gang zu gehen, wie man auch in ungehenern Fällen, wo alles auf tem Spiele steht, noch immer so fortlebt, als wenn von nichts tie Rete wäre.

# Vierzehntes Capitel.

Von tem Grafen war intessen ein Brief an ten Hauptmann ange fommen, und zwar ein boppelter, einer zum Vorzeigen, ber sehr schwere Unssichten in die Ferne barwies, ber andere hingegen, ber ein entschietenes Anerbieten für die Gegenwart enthielt, eine bedeutende Hoff und Geschäftsstelle, ben Charafter als Major, ansehnlichen Gehalt und andere Bortheile, sollte wegen verschiedener Rebenumstände noch geheim gehalten

werben. And unterrichtete ber Hanptmann seine Freunde nur von jenen Hoffmingen und verbarg mas so nahe bevorstand.

Indeffen setzte er die gegenwärtigen Geschäfte lebhaft sort und machte in der Stille Einrichtungen, wie alles in seiner Abwesenheit ungehinderten Fortgang haben könnte. Es ist ihm nun selbst daran gelegen, daß für manches ein Termin bestimmt werde, daß Ottiliens Geburtstag manches beschlennige. Unn wirken die beiden Freunde, obsidon ohne ausdrückliches Einverständniß, gern zusammen. Ernard ist nun recht zusrieden, daß man durch das Borauserheben der Gelder die Casse verstärft hat; die ganze Ausstalt rückt auf das rascheste vorwärts.

Die brei Teiche in einen See zu verwandeln, hätte jetzt der Hauptmann am liebsten ganz widerrathen. Der untere Damm war zu verstärken, die mittleren abzutragen und die ganze Sache in mehr als Einem Sinne wichtig und bedenklich. Beide Arbeiten aber, wie sie in einander wirken konnten, waren schon angesangen, und hier kam ein junger Architekt, ein ehemaliger Bögling des Hauptmanns, sehr erwünscht, der theils mit Anstellung tüchtiger Meister, theils mit Berdingen der Arbeit, wo sich's thun ließ, die Sache sörderte und dem Werke Sicherheit und Dauer versprach, wobei sich der Hauptmann im Stillen freute, daß man seinem Entsernung nicht sühlen würde; denn er hatte den Grundsach, aus einem übernommenen, unvollendeten Geschäft nicht zu scheiden, die en siehen Albgang sühlbar zu machen, erst noch Verwirrung in ihrem Areise anrichten, inden sie als ungebildete Selbstler das zu zerstören wünschen, wobei sie nicht mehr sortwirfen sollen.

So arbeitete man immer mit Anstrengung, um Ottiliens Geburtstag zu verherrlichen, ohne taß man es aussprach, oder sich's recht aufrichtig befannte. Nach Charlottens obgleich neidlosen Gesinnungen konnte es doch fein entschiedenes Fest werden. Die Jugend Ottiliens, ihre Glücksumstände, das Berhältniß zur Familie berechtigten sie nicht, als Königin eines Tages zu erscheinen, und Svuard wollte nicht davon gesprochen haben, weil alles wie von selbst entspringen, überraschen und natürlich erfrenen sollte.

Alle kamen taher stillschweigend in dem Vorwande überein, als wenn an diesem Tage, ohne weitere Beziehung, jenes Lusthaus gerichtet werden sollte, und bei diesem Anlaß konnte man dem Volke, so wie den Freunden ein Fest ankündigen.

Ernards Reigung war aber gränzenlos. Wie er sich Ottilien zuzueignen begehrte, so fannte er auch fein Maß des Hingebens, Schenkens,
Versprechens. Zu einigen Gaben, die er Ottilien an tiesem Tage versehren wollte, hatte ihm Charlotte viel zu ärmtiche Vorschläge gethan. Er
sprach mit seinem Kammerdiener, der seine Garderobe besorzte und mit Handelsleuten und Modehandlern in beständigem Verhältniß blieb; dieser,
nicht unbefannt sowohl mit den angenehmsten Gaben selbst, als mit der
besten Art sie zu überreichen, bestellte sogleich in der Stadt den niedlichsten
Koffer mit rothem Saffian überzogen, mit Stahlnägeln beschlagen, und
angefüllt mit Geschenken, einer solchen Schale würdig.

Noch einen andern Vorschlag that er Ernarden. Es war ein kleines Fenerwerf vorhanden, bas man immer abzubrennen verfäumt hatte: dieß fonnte man leicht verstärken und erweitern. Eduard ergriff den Gedanken und jener versprach für die Ansführung zu sorgen. Die Sache sollte ein Geheimniß bleiben.

Der Hauptmann hatte unterbessen, je näher ber Tag heranricte, seine polizeilichen Sinrichtungen getrossen, die er für so nöthig hielt, wenn eine Masse Menschen zusammenberusen oder gesocht wird. Ja sogar hatte er wegen des Vettelns und andrer Unbequenslichkeiten, wodurch die Unsunth eines Festes gestört wird, durchaus Vorsorge genommen.

Etnard und sein Bertrauter bagegen beschäftigten sich vorzüglich mit bem Fenerwerk. Um mittelsten Teiche vor jenen großen Sichbännen sollte es abgebrannt werden; gegenüber unter ben Platanen sollte die Gesellschaft sich aufhalten, um die Wirkung ans gehöriger Ferne, die Abspiegetung im Basser, und was auf dem Basser selbst brennend zu schwimmen bestimmt war, mit Sicherheit und Bequemlichkeit anzuschanen.

Unter einem andern Borwand ließ baher Ernard ben Raum unter ben Platanen von Gestränch, Gras und Moos säubern, und nun erschien erst die Herrlichseit des Bannwuchses sowohl an Höhe als Breite auf bem gereinigten Boden. Ernard empfand darüber die größte Frende. — Es war ungefähr um diese Jahrszeit als ich sie pflanzte. Wie lange mag es her senn? sagte er zu sich selbst. — Sobald er nach Hanse tam, schling er in alten Tagebüchern nach, die sein Bater, besonders auf dem Lande, sehr ordentlich gesührt hatte. Zwar dieser Pflanzung konnte nicht barin erwähnt senn, aber eine andre hänsliche, wichtige Begebenheit au demselben Tage, beren sich Ernard nech wehl erinnerte, nunfte nethwendig

darin angemerkt stehen. Er durchklättert einige Bände; der Umstand sindet sich; aber wie erstaunt, wie ersreut ist Ednard, als er das wunders darste Zusammentressen bemerkt. Der Tag, das Jahr jener Bammpslanzung ist zugleich der Tag, das Jahr von Ottiliens Geburt.

## fünfzehntes Capitel.

Endlich lenchtete Eduarden der sehnlich erwartete Morgen, und nach und nach stellten viele Gäste sich ein; denn man hatte die Einladungen weit umber geschickt, und manche, die das Legen des Grundsteins versäumt hatten, wovon man so viel Artiges erzählte, wollten diese zweite Feierlichkeit um so weniger versehlen.

Vor Tasel erschienen die Zimmersente mit Musik im Schloßhose, ihren reichen Kranz tragend, der aus vielen stusenweise über einander schwankenden Lands und Blumenreisen zusammengesetzt war. Sie sprachen ihren Gruß und erbaten sich zur gewöhnlichen Ansschwäckung seidene Tücher und Bänder von dem schwen Geschlecht. Indes die Herrschaft speiste, setzen sie ihren jauchzenden Zug weiter sort, und nachdem sie sich eine Zeit lang im Dorfe aufgehalten und baselbst Frauen und Mädchen gleichfalls um manches Band gebracht, so kamen sie endlich, begleitet und erwartet von einer großen Menge, auf die Höhe, wo das gerichtete Hans skand.

Charlotte hielt nach der Tafel die Gesellschaft einigermaßen zurück; sie wollte keinen seierlichen, förmlichen Zug und man fand sich baher in einzelnen Partien, ohne Nang und Ordnung, auf dem Platz gemächlich ein. Charlotte zögerte mit Ottilien und machte dadurch die Sache nicht besser: denn weil Ottilie wirklich die letzte war, die herzutrat, so schwen es als wenn Trompeten und Pauken nur auf sie gewartet hätten, als wenn die Feierlichseit bei ihrer Ankunft nun gleich beginnen müßte.

Dem Hause das rohe Ansehen zu nehmen, hatte man es mit grünem Reisig und Blumen, nach Angabe des Hanptmanns, architektonisch auszeschmückt, allein ohne dessen Mitwissen hatte Eduard den Architekten verzaulaßt, in dem Gesims das Datum mit Blumen zu bezeichnen. Das mochte noch hingehen; allein zeitig genng langte der Hamptmann an, um zu verhindern, daß nicht auch der Name Ottiliens im Giebelselde glänzte.

Er mußte tiefes Beginnen auf eine geschiefte Beise abzulehnen und tie schon fertigen Blumenbuchstaben bei Seite zu bringen.

Der Kranz war aufgesteckt und weit umher in der Gegend sichtbar. Bunt flatterten die Bänder und Tücher in der Lust, und eine surze Rede verscholl zum größten Theil im Winde. Die Feierlichseit war zu Ende; der Tanz auf dem geebneten und mit Lanben umkreisten Platze vor dem Gebände sollte nun angehen. Ein schmucker Zimmergeselle führte Ernarden ein slinkes Banernmädchen zu, und forderte Ottilien auf, welche daneben stand. Die beiden Paare sanden sogleich ihre Nachfolger und bald genng wechselte Ernard, indem er Ottilien ergriff und mit ihr die Runde machte. Die jüngere Gesellschaft mischte sich fröhlich in den Tanz des Bolts, indes die älteren beobachteten.

Sobann, che man sich auf ben Spaziergängen zerstreute, ward absgeredet, taß man sich mit Untergang der Sonne bei den Platanen wieder versammeln wolle. Sduard sand sich zuerst ein, ordnete alles nud nahm Abrede mit dem Rammerdiener, der auf der andern Seite, in Gesellschaft des Fenerwerkers, die Lusterscheinungen zu besorgen hatte.

Der Hauptmann bemerkte die dazu getroffenen Vorrichtungen nicht mit Vergnügen; er wollte wegen des zu erwartenden Andrangs der Zusschauer mit Stuard sprechen, als ihn derselbe etwas hastig bat, er möge ihm diesen Theil der Feierlichkeit doch allein überlassen.

Schon hatte sich bas Volk auf die oberwärts algestochenen und vom Rasen entblößten Dämme gedrängt, wo das Erdreich uneben und unsicher war. Die Sonne ging unter, die Dämmerung trat ein, und in Erwarstung größerer Dunkelheit wurde die Gesellschaft unter den Platanen mit Ersrischungen bedient. Man fand den Ort unwergleichlich und srente sich in Gedanken, künftig von hier die Aussicht auf einen weiten und so mannichsaltig begränzten See zu genießen.

Ein ruhiger Abend, eine vollkennmene Windfille versprachen bas nächtliche Fest zu begünftigen, als auf einmal ein entsesliches Geschrei entstand. Große Schollen hatten sich vom Damme losgetrenut, man sah mehrere Menschen ins Wasser stürzen; bas Erdreich hatte nachgegeben unter dem Drängen und Treten der immer zunehmenden Menge. Jeder wollte den besten Platz haben, und unn konnte niemand vorwärts noch zurück.

Bedermann sprang auf und hinzu; mehr um zu schanen als zu thun:

benn was war ta zu thun, wo niemand hinreichen fonnte? Nebst einigen Entschlossenen eilte ber Sauptmann, trieb sogleich bie Menge von bem Dannn herunter nach ben Ufern, um ben Suffreichen freie Sand gu geben, welche bie Berfinkenden heranszuziehen fuchten. Schon waren alle, theils burch eignes, theils burch fremtes Beftreben, wieder auf bem Trodnen, bis auf einen Anaben, ber burch allzuängftliches Bemüben, ftatt fich dem Damm zu nähern, fich bavon entfernt hatte. Die Kräfte schienen ihn zu verlassen; nur einigemal kam noch eine Sand, ein Fuß in bie Bobe. Unglücklicher Beije mar ber Rahn auf ber anbern Seite mit Fenerwert gefüllt; nur langfam konnte man ihn ansladen und die Bulfe verzögerte fich. Des Hauptmanns Entschluß mar gefaßt, er marf tie Oberkleiter weg; aller Angen richteten sich auf ihn, und seine tüchtige, fräftige Geftalt flößte jedermam Butrauen ein; aber ein Edrei ber Ueberraschung brang ans ber Menge hervor, als er sich ins Wasser fturzte. Jebes Huge begleitete ihn, ber als geschickter Schwimmer ben Anaben bald erreichte und ihn, jedoch für todt, an den Damm brachte.

Intessen underte ber Kahn herbei; der Hauptmann bestieg ihn und sorschte genan von den Anwesenden, ob denn auch wirklich alle gerettet sehen. Der Chirurgus kommt und übernimmt den todtgeglandten Knaben; Charlotte tritt hinzu, sie bittet den Hauptmann nur sür sich zu sorgen, nach dem Schlosse zurückzuschren und die Kleider zu wechseln. Er zaustert, bis ihm gesetzte, verständige Lente, die ganz nahe gegenwärtig gewesen, die selbst zur Nettung der einzelnen beigetragen, auf das heiligste versichern, daß alle gerettet sehen.

Charlotte sieht ihn nach Hause gehen, sie bentt, daß Wein und Thee und was sonst nöthig wäre, verschlossen ist, daß in solchen Fällen die Menschen gewöhnlich verkehrt handeln; sie eilt durch die zerstreute Gesellschaft, die sich noch unter den Platanen besindet. Ednard ist beschäftigt jedermann zuzureden, man solle bleiben; in kurzem gedenkt er das Zeichen zu geben und das Feuerwerk soll beginnen. Charlotte tritt hinzu und bittet ihn, ein Vergnügen zu verschieden, das jetzt nicht am Platze sen, das in dem gegenwärtigen Angenblick nicht genossen werden könne; sie erinnert ihn, was man dem Geretteten und dem Retter schuldig sen. Der Chirurgus wird schon seine Pslicht thun, versetzte Sonard. Er ist mit allem versehen, und unser Andringen wäre nur eine hindersiche Theilnahme.

Charlotte bestant auf ihrem Sinne und winkte Stillien, tie sich sogleich zum Weggehen auschiefte. Ernard ergriff ihre Hand und rief: Wir wollen tiesen Tag nicht im Lazareth endigen! Zur barmherzigen Schwester ist sie zu gut. Auch ohne uns werden die Scheintodten erswachen und die Lebendigen sich abtrochnen.

Charlotte schwieg und ging. Einige folgten ihr, antere biesen; endlich wollte niemand ber letzte sehn und so folgten alle. Etnard und Ottilie sanden sich allein unter ben Platanen. Er bestand darauf zu bleiben, so dringent, so ängstlich sie ihn anch bat, mit ihr nach bem Schlosse zurückzusehren. Nein, Ottilie! ries er, das Anscrerdentliche geschieht nicht auf glattem, gewöhnlichem Wege. Dieser überraschende Borfall von heute Abent bringt und schneller zusammen. Du bist die Meine! Ich habe bir's schon so oft gesagt und geschworen; wir wollen es nicht mehr sagen und schwören; nun soll es werden.

Der Kahn von der andern Seite schwamm herüber. Es war der Kammerdiener, der verlegen anfragte, was nunmehr mit dem Fenerwerf werden sollte. Brennt es ab! rief er ihm entgegen. Für dich allein war es bestellt, Ottilie, und nun sollst du es auch allein sehen! Erlanbe mir, an deiner Seite sigend, es mit zu genießen. Zärtlich bescheiden setze er sich neben sie, ohne sie zu berühren.

Raketen ranschten auf, Kanonenschläge vonnerten, Lenchtugeln stiegen, Schwärmer schlängelten und platten, Räder gischten, jedes erst einzeln, dann gepaart, dann alle zusammen, und immer gewaltsamer hinter einander und zusammen. Ernard, bessen Busen brannte, versolgte mit lebhaft zusriedenem Blid diese fenrigen Erscheinungen. Ottiliens zartem, aufgeregtem Gemüth war bieses rauschende, blitende Entstehen und Berschwinden eher ängstlich als angenehm. Sie lehnte sich schücktern an Ernard, dem diese Annäherung, dieses Zutranen bas volle Gesühl gab, daß sie ihm ganz angehöre.

Die Nacht war kann in ihre Rechte wieder eingetreten, als ber Mond aufging und die Pfade der beiden Rückfehreuden beleuchtete. Eine Figur, den Hut in der Hand, vertrat ihnen den Weg und sprach sie um ein Almosen an, da er an diesem sestlichen Tage versäumt worden sey. Der Mond schien ihm ins Gesicht, und Ednard erkannte die Züge seines zudringlichen Bettlers. Aber so glücklich wie er war, kounte er nicht ungehalten sehn, konnte es ihm nicht einfallen, daß besonders sür heute

tas Betteln höchlich verpont worden. Er forschte nicht lange in ter Tasche und gab ein Goldstück hin: er hatte jeden gern glücklich gemacht, ta sein Glück ohne Gränzen schien.

In Hause war indes alles erwünscht gelungen. Die Thätigkeit des Chirurgen, die Bereitschaft alles Nöthigen, der Beistand Charlottens, alles mirkte zusammen und der Anabe ward wieder zum Leben hergestellt. Die Gäste zerstreuten sich, sowohl um noch etwas vom Fenerwerk aus der Ferne zu sehen, als auch, um nach solchen verworrnen Scenen ihre ruhige Heimath wieder zu betreten.

Auch hatte ber Hauptmann, geschwind umgekleibet, an ber nöthigen Borsorge thätigen Antheil genommen; alles war beruhigt und er sand sich mit Charlotten allein. Mit zutraulicher Frenndlichkeit erklärte er nun, daß seine Abreise nahe bevorstehe. Sie hatte diesen Abend so viel erlebt, daß diese Entdeckung wenig Sindruck auf sie machte; sie hatte geschen, wie der Freund sich ausopferte, wie er rettete und selbst gerettet war. Diese wunderbaren Ereignisse schienen ihr eine bedeutende Zukunst, aber keine unglückliche zu weissagen.

Ednarten, der mit Ottilien hereintrat, wurde die bevorstehende Abreise des Hauptmanns gleichfalls angefündigt. Er argwohnte, daß Charstette früher um das Nähere gewußt habe, war aber viel zu sehr mit sich und seinen Absichten beschäftigt, als daß er es hätte übel empfinden sollen. Im Gegentheil vernahm er ausmerksam und zusrieden die gute und ehrenvolle Lage, in die der Hauptmann versetzt werden solle. Unständig drangen seine geheimen Wünsche den Begebenheiten vor. Schon sah er senen mit Charlotten verbunden, sich mit Ottilien. Man hätte ihm zu diesem Fest sein größeres Geschenk machen können.

Aber wie erstannt war Ottilie, als sie auf ihr Zimmer trat und den köstlichen kleinen Kosser auf ihrem Tische sand! Sie säumte nicht ihn zu eröffnen: da zeigte sich alles so schön gepackt und geordnet, daß sie es nicht aus einander zu nehmen, ja kaum zu lüsten wagte. Musselin, Battist, Seide, Shawls und Spigen wetteiserten au Feinheit, Zierlichkeit und Kostbarkeit. Auch war der Schund nicht vergessen. Sie begriff wohl die Absicht, sie mehr als einmal vom Kops bis auf den Fuß zu kleiden: es war aber alles so kostbar und fremd, daß sie sich's in Gedanken nicht zuzueignen getrante.

## Sechzehntes Capitel.

Des andern Morgens war ter Hanptmann verschwunden, und ein tantbar gesühltes Blatt an die Freunde von ihm zurückgeblieben. Er und Charlotte hatten Abends vorher schon halben und einsplöigen Abschied genommen. Sie empfand eine ewige Trennung und ergab sich tarein: denn in dem zweiten Briefe des Grasen, den ihr der Hauptmann zuletzt mittheilte, war auch von einer Aussicht auf eine vortheilhafte Heirath die Rede; und obgleich er diesem Punkt teine Ausmerksamkeit schenkte, so hielt sie doch die Sache schon sier gewiß und entsagte ihm rein und röllig.

Dagegen glaubte sie nun auch die Gewalt, die sie über sich selbst ausgeübt, von andern fordern zu können: ihr war es nicht unmöglich geswesen, andern sollte das Gleiche möglich sehn. In diesem Sinne begann sie das Gespräch mit ihrem Gemahl um so mehr offen und zuversichtlich, als sie empfand, daß die Sache eins für allemal abgethan werden müsse.

Unser Freund hat uns verlassen, sagte sie, wir sind nun wieder gegen einander über wie vormals, und es käme nun wohl auf uns an, ob wir wieder völlig in den alten Instand zurücksehren wollten.

Etnard, ber nichts vernahm als was seiner Leibenschaft schmeichelte, glaubte baß Charlotte burch biese Worte ben frühern Wittwenstand bezeichnen und, obgleich auf unbestimmte Weise, zu einer Scheidung Hosse mung machen wolle. Er antwortete beschalb mit Lächeln: Warum nicht? Es täme nur baranf an, baß man sich verständigte.

Er fand sich raher gar jehr betrogen, als Charlotte versetzte: Auch Ottilien in eine andere Lage zu bringen, haben wir gegenwärtig nur zu wählen; denn es sindet sich eine doppelte Gelegenheit, ihr Verhältnisse zu geben, die für sie wünschenswerth sind. Sie kann in die Pension zurücktehren, da meine Tochter zur Großtante gezogen ist; sie kann in ein angeschenes Haus aufgenommen werden, nur mit einer einzigen Tochter alle Vortheile einer standesmäßigen Erziehung zu genießen.

Intessen, versetzte Ernard ziemlich gefaßt, hat Ottilie sich in unserer freundlichen Gesellschaft so verwöhnt, daß ihr eine andere wohl schwerlich willkommen sehn möchte.

Wir haben uns alle verwöhnt, sagte Charlotte, und bu nicht zum legten. Indessen ist es eine Epoche, die uns zur Besinnung auffordert,

ernstlich ermahnt, an das Beste sämmtlicher Mitglieder unsers kleinen Zirkets zu benken, und and irgend eine Ansopserung nicht zu versagen.

Wenigstens sinde ich es nicht billig, versetzte Etnard, daß Ottilie aufgeopfert werde, und das geschähe doch, wenn man sie gegenwärtig unter fremde Meuschen hinunterstieße. Den Hauptmann hat sein gutes Geschief hier aufgesucht; wir dürsen ihn mit Ruhe, ja mit Behagen von uns wegscheiden lassen. Wer weiß was Ottilien bevorsteht? warum sollten wir uns sibereilen?

Was uns bevorsteht, ist ziemlich klar, versetzte Charlotte mit einiger Bewegung, und da sie die Absicht hatte ein für allemal sich anszusprechen, sinhr sie fort: Du liebst Ottilien, du gewöhnst dich au sie. Neigung und Leidenschaft entspringt und nährt sich auch von ihrer Seite. Warum sollen wir nicht mit Worten aussprechen, was uns jede Stunde gesteht und bekennt? Sollen wir nicht so viel Vorsicht haben, uns zu sragen, was das werden wird?

Wenn man auch sogleich darauf nicht antworten kann, versetzte Etnard, der sich zusammennahm, so läßt sich doch so viel sagen, daß man eben alsdann sich am ersten entschließt, abzuwarten was uns die Zukunst sehren wird, wenn man gerade nicht sagen kann, was aus einer Sache werden soll.

Hier vorauszuschen, versetzte Charlotte, bedarf es wohl keiner großen Weisheit, und so viel läßt sich auf alle Fälle gleich sagen, daß wir beide nicht mehr jung genug sind, um blindlings dahin zu gehen, wohin man nicht möchte oder nicht sollte. Niemand kann nicht sir uns sorgen; wir müssen unsere eigenen Freunde sehn, unsere eigenen Hosmeister. Niemand erwartet von uns, daß wir uns in ein Aeußerstes verlieren werden, niemand erwartet, uns tadeluswerth oder gar lächerlich zu finden.

Kannst din mir's verdenken, versetzte Ednard, der die offene reine Sprache seiner Gattin nicht zu erwiedern vermochte, kannst du mich schecken, wenn mir Ottiliens Glück am Herzen liegt? und nicht etwa ein künstiges, das immer nicht zu berechnen ist, sondern ein gegenwärtiges. Denke dir, aufrichtig und ohne Selbstbetrug, Ottilien ans unserer Gestellschaft geriffen, und fremden Menschen untergeben! — ich wenigstens sühle mich nicht grausam genug, ihr eine solche Veränderung zuzumuthen.

Charlotte ward gar wohl die Entschlossenheit ihres Gemahls hinter

seiner Verstellung gewahr. Erst jetzt fühlte sie, wie weit er sich von ihr entfernt hatte. Mit einiger Bewegung rief sie aus: Kann Ottilie glücklich seyn, wenn sie uns entzweit! wenn sie mir einen Gatten, seinen Kindern einen Bater entreist!

Für unsere Kinder, dächte ich, wäre gesorgt, sagte Eduard lächelnd und kalt; etwas frenublicher aber fügte er hinzu: Wer wird auch sogleich das Neußerste denken!

Das Neußerste liegt ver Leivenschaft zu allernächst, bemerkte Charlotte. Lehne, so lange es noch Zeit ist, ven guten Rath nicht ab, nicht
die Hülfe die ich uns biete. In trüben Fällen muß verjenige wirken und
helsen, ver am klarsten sieht. Dießmal bin ich's. Lieber, liebster Eduard, laß mich gewähren! Kanust du mir zumuthen, daß ich auf mein
wohlerwordenes Glück, auf die schönsten Rechte, auf dieh so geradehin
Berzicht leisten soll?

Wer sagt tas? versette Eduard mit einiger Berlegenheit.

Du selbst, versetzte Charlotte: indem du Ottilien in der Nähe behalten willst, gestehst du nicht alles zu, was daraus entspringen nuß? Ich will nicht in dich dringen; aber wenn du dich nicht überwinden kannst, so wirst du wenigstens dich nicht lange mehr betrügen können.

Etnard fühlte wie Recht sie hatte. Ein ausgesprochenes Wort ist sürchterlich, wenn es bas auf einmal ausspricht, was bas Herz lange sich erlaubt hat; und um nur für den Angenblick auszuweichen, erwiederte Eduard: Es ist mir ja noch nicht einmal klar, was du vor hast.

Meine Absicht war, versetzte Charlotte, mit bir bie beiben Verschläge zu überlegen. Beibe haben viel Gutes. Die Pension würde Ottilien am gemäßesten sehn, wenn ich betrachte, wie bas Kind jest ist. Jene größere und weitere Lage verspricht aber mehr, wenn ich bedeute, was sie werden soll. Sie legte barauf umständlich ihrem Gemahl die beiden Verhältnisse dar und schloß mit den Vorten: Was meine Meinung betrifft, so würde ich das Haus jener Dame der Pension vorziehen aus mehreren Ursachen, besonders aber auch, weil ich die Neigung, ja die Leidenschaft des jungen Mannes, den Ottilie dert für sich gewonnen, nicht vermehren will.

Stuard schien ihr Beifall zu geben, nur aber um einigen Ausschubzu su suchen. Charlotte, die barauf ausging etwas Entscheibendes zu thun, ergriff sogleich die Gelegenheit, als Eduard nicht unmittelbar widersprach,

tie Abreise Ottiliens, zu ber fie schon alles im Stillen vorbereitet hatte, auf bie nächsten Tage festzusetzen.

Ernard schanderte; er hielt sich für verrathen und die liebevolle Sprache seiner Fran sür ausgedacht, künstlich und planmäßig, um ihn auf ewig von seinem Glücke zu trennen. Er schien ihr die Sache ganz zu überlassen; allein schon war innerlich sein Entschluß gefaßt. Um nur zu Althem zu kommen, um das bevorstehende unabsehliche Unheil der Entsernung Ottiliens abzuwenden, entschied er sich, sein Haus zu verlassen, und zwar nicht ganz ohne Borbewußt Charlottens, die er jedoch durch die Sinleitung zu täusschen verstand, daß er bei Ottiliens Abreise nicht gegenwärtig sehn, ja sie von diesem Augenblick an nicht mehr sehen wolle. Charlotte, die gewonnen zu haben glandte, that ihm allen Borschub. Er besahl seine Pferde, gab dem Kammerdiener die nöthige Anweisung, was er einpacken und wie er ihm solgen solle, und so, wie schon im Stegreise, setzte er sich hin und schrieb.

#### Couard an Charlotten.

Das Uebel, meine Liebe, bas uns befallen hat, mag heilbar fenn over nicht, dieß nur fühl' ich, wenn ich im Angenblicke nicht verzweifeln foll, jo muß ich Aufschub finden für mich, für uns alle. Indem ich mich aufopfere, kann ich fordern. Ich verlaffe mein haus und fehre nur unter gunftigern, ruhigern Aussichten zurück. Du follst es indessen besitzen, aber mit Ottilien. Bei bir will ich sie wissen, nicht unter fremben Meniden. Corge für fie, behandle fie wie jouft, wie bisber, ja mir immer liebevoller, fremtblicher und garter. Ich verspreche, fein heimliches Verhältniß zu Ottilien zu suchen. Lagt mich lieber eine Zeit lang gang unwiffent, wie ihr lebt; ich will mir bas Beste beuten. Deutt and so von mir. Rur, was ich bich bitte, auf bas innigste, auf bas lebhafteste, mache keinen Bersuch Ottilien sonst irgendwo unterzugeben, in neue Verhältniffe zu bringen. Außer bem Bezirf beines Schlosses, beines Parts, fremden Menschen anvertraut, gehört sie mir und ich werde mich ibrer bemächtigen. Ehrst bu aber meine Reigung, meine Bunfche, meine Schmerzen, schmeichelft bu meinem Wahn, meinen Hoffnungen, fo will ich auch ber Genesung nicht widerstreben, wenn sie sich mir anbietet.

Diese letzte Wendung floß ihm aus der Feder, nicht aus dem Herzen. Ja, wie er sie auf dem Papier sah, fing er bitterlich zu weinen an. Er sollte auf irgend eine Weise dem Glück, ja dem Unglück, Ottilien zu lieben, entjagen! Jetzt erst fühlte er was er that. Er entjernte sich, ohne zu wissen, was daraus entstehen konnte. Er sollte sie wenigstens jetzt nicht wiederschen; ob er sie je wiedersche, welche Sicherheit konnte er sich darüber versprechen? Aber der Brief war geschrieben, die Pserde standen vor der Thür; jeden Augenblick mußte er sürchten, Ottilien irgendwo zu erblicken und zugleich seinen Entschluß vereitelt zu sehen. Er saste sich; er dachte, daß es ihm doch möglich sen, jeden Augenblick zurückzussehren und durch die Entserung gerade seinen Wünschen näher zu kommen. Im Gegentheil stellte er sich Ottilien vor, aus dem Hause gedrängt, wenn er bliebe. Er siegelte den Brief, eilte die Treppe hinab und schwang sich auss Fserd.

Alls er beim Wirthshanse vorbeiritt, sah er ven Bettler in ter Laube sitzen, ten er gestern Nacht so reichlich beschenkt hatte. Dieser saß behaglich an seinem Mittagsmahle, stand auf und neigte sich ehrerbietig, ja anbetend vor Ernarden. Eben tiese Gestalt war ihm gestern erschiesenen, als er Ottilien am Arm sührte; nun erinnerte sie ihn schmerzlich an die glücklichste Stunde seines Lebens. Seine Leiden vermehrten sich; das Gesühl dessen was er zurückließ, war ihm unerträglich; nochmals blickte er nach dem Bettler. D du Beneidenswerther! rief er aus, du fanust noch am gestrigen Almosen zehren, und ich nicht mehr am gestrigen Glück!

### Siebzehntes Capitel.

Ottilie trat ans Fenster, als sie jemand wegreiten hörte, und sah Ernarden noch im Rücken. Es kam ihr wunderbar vor, daß er das Hans verließ, ohne sie gesehen, ohne ihr einen Morgengruß geboten zu haben. Sie ward unruhig und immer nachdenklicher, als Charlotte sie auf einen weiten Spaziergang nitt sich zog und von mancherlei Gegenständen sprach, aber des Gemahls, und wie es schien, vorsäglich, nicht erwähnte. Deppelt betrossen war sie daher, bei ihrer Zurücksunft den Tisch nur mit zwei Gedecken besetzt zu sinden.

Wir vermissen ungern geringscheinente Gewohnheiten, aber schnierzlich empfinden wir erst ein solches Entbehren in bedeutenden Fällen. Etnart

und der Hanptmann sehlten; Charlotte hatte seit langer Zeit zum erstenmal den Tisch selbst angeordnet, und es wollte Ottilien scheinen als wenn sie abgesetzt wäre. Die beiden Franen sasen gegen einander über; Charlotte sprach ganz unbesangen von der Anstellung des Hauptmanns und von der wenigen Hoffnung ihn bald wieder zu sehen. Das Einzige tröstete Ottilien in ihrer Lage, daß sie glauben konnte, Ednard seh, um den Frenud noch eine Streefe zu begleiten, ihm nachgeritten.

Allein da sie von Tische aufstanden, sahen sie Eduards Reisewagen unter dem Fenster, und als Charlotte einigermaßen unwillig fragte, wer ihn hieher bestellt habe, so antwortete man ihr, es seh der Kammerdiener, der hier noch einiges aufpacken wolle. Ottilie brauchte ihre ganze Fassung, um ihre Verwunderung und ihren Schmerz zu verbergen.

Der Kammerdiener trat herein und verlangte noch einiges: es war eine Mundtasse des Herrn, ein paar silberne Lössel und mancherlei, was Ottilien aus eine weitere Reise, auf ein längeres Aussenbleiben zu denten schien. Charlotte verwies ihm sein Begehren ganz trocken: sie verstehe nicht was er damit sagen wolle; denn er habe alles was sich auf den Herrn beziehe, selbst im Beschluß. Der gewandte Mann, dem es sreilich nur darum zu thun war, Ottilien zu sprechen, und sie deswegen unter irgend einem Vorwande auß dem Zimmer zu locken, wuste sich zu entschuldigen und auf seinem Verlangen zu beharren, das ihm Ottilie auch zu gewähren wünsche; allein Charlotte lehnte es ab, der Kammerdiener mußte sich entsernen, und der Wagen rollte sort.

Es war für Ottilien ein schrecklicher Augenblick. Sie verstand es nicht, sie begriff es nicht; aber daß ihr Ednard auf geranme Zeit entzissen war, konnte sie fühlen. Charlotte sühlte den Zustand mit und ließ sie allein. Wir wagen nicht, ihren Schmerz, ihre Thränen zu schildern; sie litt unendlich. Sie bat nur Gott, daß er ihr nur über diesen Tag weghelsen möchte; sie überstand den Tag und die Nacht, und als sie sich wiedergefunden, glaubte sie ein anderes Wesen anzutressen.

Sie hatte sich nicht gefaßt, sich nicht ergeben, aber sie war, nach so großem Verluste, noch da und hatte noch mehr zu befürchten. Ihre nächste Sorge, nachdem das Bewußtsehn wiedergekehrt, war sogleich, sie möchte nun, nach Entsernung der Männer, gleichfalls eutsernt werden. Sie ahnte nichts von Eduards Drohungen, wodurch ihr der Aufenthalt neben Charlotten gesichert war; doch diente ihr das Betragen Charlottens

zu einiger Bernhigung. Diese suchte tas gute Kind zu beschäftigen und ließ sie nur selten, nur ungern von sich; und ob sie gleich wohl wußte, taß man mit Worten nicht viel gegen eine entschiedene Leidenschaft zu wirken vermag, so kannte sie doch die Macht der Besonnenheit, des Beswußtsenns, und brachte taher manches zwischen sich und Ottilien zur Sprache.

So war es für biese ein großer Troft, als jene gelegentlich, mit Bedacht und Borsatz, die weise Betrachtung anstellte: Wie lebhast ist, sagte sie, die Dantbarkeit derjenigen, denen wir mit Ruhe über leidensschaftliche Verlegenheiten hinaushelsen! Laß uns sreudig und munter in das eingreisen, was die Männer unvollendet zurückgelassen haben; so bereiten wir uns die schönste Aussicht auf ihre Rücksehr, indem wir das, was ihr stürmendes, ungeduldiges Wesen zerstören möchte, durch unsere Mäßigung erhalten und sördern.

Da Sie von Mäßigung sprechen, liebe Tante, versetzte Ottilie, so kann ich nicht bergen, daß mir dabei die Unmäßigkeit der Männer, besonders was den Wein betrifft, einfällt. Wie oft hat es nich betrübt und geängstigt, wenn ich bemerken mußte, daß reiner Verstand, Alugheit, Schonung anderer, Annuth und Liebenswürdigkeit selbst für mehrere Stunden versoren gingen, und oft statt alles des Guten, was ein tresse sicher Mann hervorzubringen und zu gewähren vermag, Unheil und Verwirrung hereinzubrechen drohte. Wie oft mögen dadurch gewaltsame Entschließungen veranlaßt werden!

Charlotte gab ihr Necht, toch setzte sie tas Gespräch nicht fort: tenn sie fühlte nur zu wohl, taß auch hier Ottisie bloß Etnarden wieder im Sinne hatte, ter zwar nicht gewöhnlich, aber toch öster als es wünschenswerth war, sein Bergnügen, seine Gesprächigkeit, seine Thätigkeit durch einen gelegentlichen Weingenuß zu steigern pflegte.

Hatte bei jener Aenferung Charlottens sich Ottilie die Männer, besonders Ernarden, wieder herandenken kömmen, so war es ihr um deste auffallender, als Charlotte von einer beverstehenden Heirath des Hauptmanns wie von einer ganz bekannten und gewissen Sache sprach, wodurch dem alles ein anderes Anschen gewann, als sie nach Ednards frühern Versicherungen sich vorstellen mechte. Durch alles dies vermehrte sich die Aussmerfamteit Ottiliens auf jede Neußerung, jeden But, jede Handlung, jeden Schritt Charlottens. Ottilie war king, scharfsinnig, argwöhnisch gewerden, ohne es zu wissen.

Charlotte rurchtrang indessen das Einzelne ihrer ganzen Umgebung mit scharfem Blid und wirkte darin mit ihrer klaren Gewandtheit, wobei sie Ottilien beständig Theil zu nehmen nöthigte. Sie zog ihren Haushalt, ohne Bänglichkeit, ins Enge; ja, wenn sie alles genan betrachtete, so hielt sie den leidenschaftlichen Vorfall sir eine Art von glücklicher Schickung. Denn auf dem bisherigen Wege wäre man leicht ins Gränzenlose gerathen und hätte den schönen Zustand reichlicher Glücksgüter, ohne sich zeitig genng zu besinnen, durch ein vordringliches Leben und Treiben, wo nicht zerstert, dech erschüttert.

Was von Parkanlagen im Gange war, störte sie nicht. Sie ließ vielmehr basjenige sortsetzen, was zum Grunde künstiger Ausbildung liegen mußte; aber dabei hatte es auch sein Bewenden. Ihr zurücksehrender Gemahl sollte noch genug ersreuliche Beschäftigung sinden.

Bei diesen Arbeiten und Vorsätzen kounte sie nicht genug das Verschren des Architekten loben. Der See lag in kurzer Zeit ausgebreitet vor ihren Augen, und die nen entstandenen User zierlich und mannichsfaltig bepflauzt und beraset. An dem neuen Hause ward alle rauhe Arbeit vollbracht, was zur Erhaltung nöthig war, besorgt, und dann machte sie einen Abschluß da, wo man mit Vergnügen wieder von vorn ansangen konnte. Dabei war sie ruhig und heiter; Ottilie schien es mur: denn in allem beobachtete sie nichts als Symptome, ob Eduard wohl bald erwartet werde oder nicht. Nichts interessirte sie an allem als diese Betrachtung.

Wan ließ den Anaben eine Art von heitrer Montirung machen, die sereinigt und gefänbert hatten. Stuard hatte schon den Gedanken gehegt. Man ließ den Anaben eine Art von heitrer Montirung machen, die sie in den Abendstunden anzogen, nachdem sie sich durchaus gereinigt und gefänbert hatten. Die Garderobe war im Schloß; dem verständigsten, genausten Anaben vertraute man die Aussicht an; der Architekt leitete das Ganze, und ehe man sich's versah, so hatten die Anaben alle ein gewisses Geschief. Man sand an ihnen eine bequeme Dressur, und sie verrichteten ihr Geschäft nicht ohne eine Art von Manöver. Gewiss, wenn sie mit ihren Scharreisen, gestielten Messerslingen, Rechen, kleinen Spaten und Hacken und wedelartigen Besen einherzogen, wenn andere mit Körben hinterdrein samen, um Unfraut und Steine bei Seite zu

schaffen, andere tas hohe, große eiserne Walzenrat hinter sich herzogen, so gab es einen hilbschen, ersrenlichen Auszug, in welchem der Architect eine artige Folge von Stellungen und Thätigkeiten sirr den Fries eines Gartenhauses sich anmerkte: Ottilie hingegen sah darin nur eine Art von Barade, welche den rückkenden Hausherrn bald begrüßen sollte.

Dieß gab ihr Muth und Luft, ihn mit etwas Aehnlichem zu empfangen. Man hatte zeither die Mätchen des Dorfes im Nähen, Stricken, Spinnen und andern weiblichen Arbeiten zu ermuntern gesucht. Auch diese Tugenden hatten zugenommen seit jenen Anstalten zu Neinslichteit und Schönheit des Dorfes. Ottilie wirkte stells mit ein; aber mehr zufällig, nach Gelegenheit und Neigung. Nun gedachte sie es vollständiger und solgerechter zu machen. Aber aus einer Anzahl Mätchen läst sich sein Gorps bilden, wie aus einer Anzahl Knaben. Sie solgte ihrem guten Sinne, und ohne sich's ganz deutlich zu machen, suchte sie nichts als einem jeden Mächen Anhänglichkeit an sein Hans, seine Ettern und seine Geschwister einzusslößen.

Das gelang ihr mit vielen. Nur über ein kleines lebhaftes Märchen wurde immer geklagt, daß sie ohne Geschiek seh, und im Hause nun einssür allemal nichts thun wolle. Ottisie konnte dem Märchen nicht seind sehn; denn ihr war es besonders freundlich. Zu ihr zog es sich, mit ihr ging und sies es, wenn sie es erlandte. Da war es thätig, nunter und unermüdet. Die Anhänglichkeit an eine schöne Herrin schien dem Kinde Bedürsniß zu sehn. Anfänglich dustete Ottisie die Vegleitung des Kindes; dann faßte sie selbst Neigung zu ihm; endlich trenuten sie sich nicht mehr, und Nanny begleitete ihre Herrin überall hin.

Diese nahm öfters ben Weg nach bem Garten und freute sich über bas schöne Gebeihen. Die Beeren und Kirschenzeit ging zu Ende, beren Spätlinge jedoch Nanny sich besonders schmecken ließ. Bei dem übrigen Obste, das für den Herbst eine so reichliche Ernte versprach, gedachte der Gärtner beständig des Herrn und niemals ohne ihn herbeizuwünschen. Ottisse hörte dem guten alten Manne so gern zu. Er verstand sein Handwert vollkennnen und hörte nicht auf, ihr von Ernard vorzusprechen.

Alls Ottilie sich freute, daß bie Pfropfreiser tieses Frühjahrs alle so gar schön gekommen, erwiederte der Gärtner bedenklicht ich wünsche nur, daß der gute Herr viel Freude daran erleben möge. Wäre er diesen Herbst hier, so würde er sehen, was für köstliche Sorten noch von seinem Herrn Vater her im alten Schlofigarten stehen. Die jetzigen Herren Obstgärtner sint nicht so zuwerlässig als soust tie Carthäuser waren. In ten Katalogen sintet man wohl lauter houette Namen: man pfropst und erzieht, und endlich wenn sie Früchte tragen, so ist es nicht ter Mühe werth, daß solche Bäume im Garten stehen.

Am wiederholtesten aber fragte der treue Diener, sast so oft er Ottilien sah, nach der Rückfunst des Herrn, und nach dem Termin dersselben. Und wenn Ottilie ihn nicht angeben konnte, so ließ ihr der gute Mann nicht ohne stille Betrühniß merken, daß er glaube, sie vertraue ihm nicht, und peinlich war ihr das Gesühl der Unwissenheit, das ihr auf diese Weise recht ausgedrungen ward. Doch konnte sie sich von diesen Rabatten und Beeten nicht trennen. Was sie zusammen zum Theil gesät, alles gepflanzt hatten, stand nun im völligen Flor; kaum bedurste es nech einer Pflege, außer daß Nannh immer zum Gießen bereit war. Mit welchen Empfindungen betrachtete Ottilie die spätern Blumen, die sich erst anzeigten, deren Glanz und Fülle dereinst an Eduards Geburtstag, dessen Feier sie sich manchmal versprach, prangen, ihre Neigung und Dausbarkeit ausdrücken sollten. Doch war die Hossmung, dieses Fest zu sehen, nicht immer gleich lebendig: Zweisel und Sorgen umflüsterten stets die Seele des guten Märchens.

In einer eigentlich offenen Uebereinstimmung mit Charlotten konnte es auch wohl nicht wieder gebracht werden. Denn freilich war der Zustand beider Frauen sehr verschieden. Wenn alles beim Alten blieb, wenn man in das Gleis des gesetzmäßigen Lebens zurückschrte, gewann Charslotte an gegenwärtigem Glück, und eine srohe Aussicht in die Zukunst öffnete sich ihr; Ottilie hingegen verlor alles, man kann wohl sagen, alles: denn sie hatte zuerst Leben und Freude in Sduard gesunden, und in dem gegenwärtigen Zustande sühlte sie eine unendliche Leere, wodon sie früher kaum etwas geahnet hatte. Denn ein Herz das sucht, sühlt wohl daß ihm etwas mangle, ein Herz das verloren hat, sühlt daß es entbehre. Sehnsucht verwandelt sich in Umnuth und Ungeduld, und ein weibliches Gemüth, zum Erwarten und Abwarten gewöhnt, möchte nun aus seinem Kreise herausschreiten, thätig werden, unternehmen und auch etwas für sein Glück thun.

Ottilie hatte Eduarden nicht entsagt. Wie konnte sie es auch, obgleich Charlotte klug genug, gegen ihre eigne Ueberzengung, die Sache

für bekannt annahm, und als entschieben voranssetzte, taß ein freundsschaftliches, ruhiges Verhältniß zwischen ihrem Gatten und Ottilien möglich sein! Wie oft aber lag diese Nachts, wenn sie sich eingeschlossen, auf den Knieen vor dem erössneten Kosser und betrachtete die Geburtstagsseschenke, von denen sie noch nichts gebraucht, nichts zerschnitten, nichts gefertigt! Wie oft eilte das gute Mädchen mit Sonnenausgang aus dem Hanse, in dem sie soust alle ihre Glückseligkeit gesunden hatte, ins Freie hinaus, in die Gegend, die sie soust ausgrach! Auch auf dem Boden mochte sie nicht verweilen. Sie sprang in den Kahn und ruderte bis mitten in den See; dann zog sie eine Reisebsschreibung herver, sieß sich von den bewegten Wellen schauseln, las, träumte sich in die Fremde und immer fand sie dort ihren Freund; seinem Herzen war sie noch immer nahe geblieben, er dem ihrigen.

### Achtzehntes Capitel.

Daß jener wunderliche thätige Mann, den wir bereits kennen gelernt, daß Mittler, nachdem er von dem Unheil, das unter diesen Freunden ausgebrochen, Nachricht erhalten, obgleich kein Theil noch seine Hilfe angernsen, in diesem Falle seine Freundschaft, seine Geschicklichkeit zu beweisen, zu üben geneigt war, läßt sich denken. Doch schien es ihm räthelich, erst eine Weile zu zaudern; denn er wußte nur zu wohl, daß es schwerer sen, gebildeten Menschen bei sittlichen Verworrenheiten zu Hilfe zu kommen, als ungebildeten. Er überließ sie deshalb eine Zeit lang sich selbst; allein zulest konnte er es nicht mehr aushalten, und eilte Stuarden aufzusuchen, dem er schon auf die Spur gekommen war.

Sein Weg führte ihn zu einem angenehmen Thal, tessen annuthig grünen, baumreichen Wiesengrund die Wasserssille eines immer lebentigen Baches bald burchschlängelte, bald burchranschte. Auf ben sansten Anhöhen zogen sich sruchtbare Felder und wohlbestandene Obstepsanzungen hin. Die Obrser lagen nahe an einander; bas Gauze hatte einen friedlichen Charatter und die einzelnen Partien, wenn auch nicht zum Malen, schienen boch zum Leben vorzüglich geeignet zu sehn.

Ein wohlerhaltenes Vorwert mit einem reinlichen, bescheitenen Wohn hause, von Gärten umgeben, siel ihm endlich in die Angen. Er ver umthete, hier sen Eduards gegenwärtiger Ausenthalt, und er irrte nicht.

Von riesem einsamen Freunde können wir so viel sagen, taß er sich im Stillen dem Gefühl seiner Leidenschaft ganz überließ und dabei manscherlei Plane sich ausdachte, mancherlei Hospinungen nährte. Er kounte sich nicht längnen, daß er Ottissen hier zu sehen wünsche, daß er wünsche sie hieher zu sühren, zu locken, und was er sich soust nech Erlaubtes und Unerlaubtes zu denken nicht verwehrte. Dann schwankte seine Einbildungsfraft in allen Möglichkeiten hernm. Sollte er sie hier nicht besitzen, nicht rechtmäßig besitzen können, wollte er ihr den Besitz des Gutes zueignen. Hier sollte sie still sür sich, unabhängig leben; sie sollte glücklich sehn, und wenn ihn eine selbstquälerische Einbildungskraft noch weiter sührte, vielleicht mit einem audern glücklich sehn.

So verssessen ihm seine Tage in einem ewigen Schwanken zwischen Hoffnung und Schmerz, zwischen Thränen und Heiterkeit, zwischen Borssätzen, Vorbereitungen und Berzweissung. Der Anblis Mittlers übersraschte ihn nicht: er hatte dessen Anfunst längst erwartet, und so war er ihm auch halb willsommen. Glanbte er ihn von Charlotten gesendet, so hatte er sich schwanzen und Verzögerungen und sodann auf entscheidendere Vorschläge bereitet; hosste er num aber von Ottilien wieder etwas zu vernehmen, so war ihm Mittler so lieb als ein himmlischer Vote.

Berdrießlich daher und verstimmt war Eduard als er vernahm, Mittler komme nicht von dorther, sondern aus eigenem Antriebe. Sein Herz verschloß sich und das Gespräch wollte sich ansangs nicht einseiten. Dech wußte Mittler nur zu gut, daß ein liebevoll beschäftigtes Gemith das dringende Bedürsniß hat sich zu äußern, das was in ihm vorgeht, vor einem Freunde auszuschütten, und ließ sich daher gesallen, nach einisgem Hin und Wiederreden, dießmal aus seiner Rolle herauszugehen, und statt den Bermittler den Bertranten zu spielen.

Alls er hiernach, auf eine freundliche Weise, Eduarden wegen seines einsamen Lebens tatelte, erwiederte dieser: D, ich wüßte nicht, wie ich nieine Zeit angenehmer zubringen sollte! Immer bin ich mit ihr beschäftigt, immer in ihrer Nähe. Ich habe den unschätzbaren Vortheil mir deuten zu können, wo sich Ottilie besindet, wo sie geht, wo sie steht, wo sie ausruht. Ich sehe sie vor mir thun und hauteln wie gewöhnlich, schassen und vornehmen, freilich immer das was mir am meisten schmeischelt. Dabei bleibt es aber nicht: denn wie kann ich fern von ihr glüdlich

sepu! Run arbeitet meine Phantasie burch, was Ottitie thun sollte sich mir zu nähern. Ich schreibe füße, zutrauliche Briefe in ihrem Ramen an mich: ich antworte ihr und verwahre bie Blätter zusammen. Ich habe versprochen, keinen Schritt gegen sie zu thun, und bas will ich halten. Aber was bintet fie, taf fie fich nicht zu nur wentet? Sat etwa Charlotte bie Granfamteit gehabt, Versprechen und Echmur von ihr gu fordern, daß sie mir nicht schreiben, keine Rachricht von sich geben wolle? Es ift natürlich, es ift wahrscheinlich, und boch finde ich es unerbort, unerträglich. Wenn sie mich liebt, wie ich glante, wie ich weiß, warum entschließt sie sich nicht, warum wagt sie es nicht, zu flieben und fich in meine Urme zu werfen? Gie follte bas, bente ich manchmal, fie könnte bas. Wenn sich etwas auf tem Borsaale regt, sehe ich gegen tie Thure. Sie foll hereintreten! bent' ich, hoff ich. Ach! und ba bas Mögliche unmöglich ift, bilte ich mir ein, bas llumögliche müsse möglich werben. Nachts wenn ich aufwache, die Lampe einen unsidern Schein burch bas Schlafzimmer wirft, ba follte ihre Gestalt, ihr Geift, eine Uhmma von ihr, vorüberschweben, berantreten, mich ergreifen, nur einen Angenblick, baß ich eine Art von Versicherung batte, sie bente mein, sie fen mein.

Eine einzige Freude bleibt mir noch. Da ich ihr nahe war, träumte ich nie von ihr; jest aber in der Kerne find wir im Tranne zusammen, und sonderbar genng, seit ich andere liebenswürdige Bersonen hier in ber Nachbarschaft kennen gelernt, jett erst erscheint mir ihr Bild im Traum, als wenn fie mir jagen wollte: Giebe nur bin und her! bu findest boch nichts Schöneres und Lieberes als mich. Und so mischt fich ihr Bild in jeden meiner Tränme. Alles mas mir mit ihr begegnet, schiebt sich burch= und über einander. Bald unterschreiben wir einen Contract; ta ist ihre Sand und die meinige, ihr Name und ber meinige, beide löschen einander aus, beide verschlingen fich. Huch nicht ohne Schmerz find diese wonnevollen Gauteleien ber Phantafie. Manchmal thut fie etwas, bas tie reine Iree beleidigt, die ich von ihr habe; tann fühl' ich erft, wie febr ich fie liebe, indem ich über alle Beschreibung geängstet bin. Manchmal neckt sie mich gang gegen ihre Urt und gnält mich; aber segleich veräudert sid ihr Bild, ihr schönes, rundes himmlisches Gesicht den verlängert sich: es ift eine andere. Aber ich bin boch gequalt, unbefriedigt und zerrüttet. Lächeln Sie nicht, lieber Mittler, ober lächeln Sie auch! D, ich

schänne mich nicht tieser Anhänglichkeit, tieser, wenn Sie wollen, thörichten, rasenten Reigung. Rein, ich habe noch nie geliebt; jest ersahre ich erst was tas heißt. Bisher war alles in meinem Leben nur Vorspiel, nur Hinhalten, nur Zeitvertreib, nur Zeitverterb, bis ich sie kennen lernte, bis ich sie liebte und ganz und eigentlich liebte. Man hat mir, nicht gerate ins Gesicht, aber toch wohl im Nücken, ten Vorwurf gemacht, ich psusche, ich stümpere nur in den meisten Dingen. Es mag seyn, aber ich hatte das noch nicht gesunden, worin ich mich als Meister zeigen kann. Ich will ten sehen, ter mich im Tasente tes Liebens sübertrifft.

Zwar es ist ein jammervolles, ein schmerzen=, ein thränenreiches; aber ich sinde es mir so natürlich, so eigen, daß ich es wohl schwerlich je wieder ausgebe.

Durch tiese lebhaften, herzlichen Aenserungen hatte sich Ernard wohl erleichtert, aber es war ihm auch auf einmal jeder einzelne Zug seines wunderlichen Zustandes bentlich vor die Angen getreten, daß er, vom schnierzlichen Widerstreit überwältigt, in Thräuen ausbrach, die um so reichlicher flossen, als sein Herz durch Mittheilung weich geworden war.

Mittler, ber sein rasches Naturell, seinen unerbittlichen Verstand um so weniger verlängnen kounte, als er sich burch biesen schwerzlichen Aussbruch ber Leibenschaft Ernards weit von dem Ziel seiner Neise verschlagen sah, äußerte aufrichtig und derb seine Mißbilligung. Ernard — hieß es — solle sich ermannen, solle bedeuken, was er seiner Manneswürde schuldig seh; solle nicht vergessen, daß dem Menschen zur höchsten Ehre gereiche im Unglück sich zu sassen, dem Echmerz mit Gleichmuth und Austand zu ertragen, um höchlich geschäft, verehrt und als Muster aufgestellt zu werden.

Ausgeregt, turchtrungen von den peinlichsten Gefühlen, wie Ernard war, mußten ihm tiese Werte hohl und nichtig verkommen. Der Glücksliche, ter Behagliche hat gut reden, suhr Schard auf, aber schämen würde er sich, wenn er einsähe, wie unerträglich er dem Leidenden wird. Eine unendliche Geduld soll es geben; einen unendlichen Schmerz will der starre Behagliche nicht anerkennen. Es giebt Fälle, ja es giebt deren, wo serer Trost niederträchtig und Verzweislung Pflicht ist! Verschmäht dech ein edler Grieche, der auch Helden zu schliedern weiß, keineswegs, die seinigen bei schmerzlichem Drange weinen zu lassen. Selbst im Sprüchswort sagt er: Thränenreiche Männer sind gut. Verlasse mich jeder, der trecknes Herzens, trockner Augen ist! Ich verwäussiche die Glücklichen,

benen ber Unglückliche nur zum Spektakel bienen soll. Er soll sich in ber grausamsten Lage körperlicher und geistiger Bedrängniß noch edel gesberden, um ihren Beisall zu erhalten, und damit sie ihm beim Verscheiden noch applandiren, wie ein Gladiator mit Anstand vor ihren Augen umskommen. Lieber Mittler, ich danke Ihnen für Ihren Besuch; aber Sie erzeigten mir eine große Liebe, wenn Sie sich im Garten, in der Gegend umsähen. Wir kommen wieder zusammen. Ich suche gesaßter und Ihnen ähnlicher zu werden.

Mittler mochte lieber einlenken als bie Unterhaltung abbrechen, bie er so leicht nicht wieder anknüpfen kounte. And Ernarden war es ganz gemäß, das Gespräch weiter fortzusetzen, das ohnehin zu seinem Ziele abzulaufen strebte.

Freilich, sagte Ednard, hilft das Hin- und Wiederdenken, das Hin- und Wiederveden zu nichts; doch unter diesen Neden bin ich mich selbst erst gewahr worden, habe ich erst entschieden gesühlt, wozu ich mich entschließen sollte; wozu ich entschlossen bin. Ich sehe mein gegenwärtiges, mein zufünstiges Leben vor mir; nur zwischen Clend und Genuß habe ich zu wählen. Bewirten Sie, bester Mann, eine Scheidung, die so nothwendig, die schon geschehen ist; schaffen Sie mir Charlottens Sinwilligung. Ich will nicht weiter aussiühren, warum ich glaube, daß sie zu erlangen sehn wird. Gehen Sie hin, sieber Mann, beruhigen Sie nus alle, machen Sie uns glücklich.

Mittler stockte. Eduard suhr fort: Mein Schicksal und Ottiliens ist nicht zu trennen, und wir werden nicht zu Grunde gehen. Sehen Sie dieses Glas! Unsere Namenszüge sind darein geschnitten. Ein fröhlich Inbelnder wars es in die Lust; niemand sollte nicht darans trinken; auf dem selssgen Boden sollte es zerschellen, aber es ward ausgesangen. Um hohen Preis habe ich es wieder eingehandelt und ich trinke nun täglich darans, um mich täglich zu überzengen, daß alle Verhältnisse unzerstörlich sind, die das Schicksal beschlossen hat.

D wehe mir, rief Mittler, was unß ich nicht mit meinen Frennten für Geduld haben! Nun begegnet mir noch gar der Aberglande, der mir als das Schädlichste, was bei den Menschen einkehren kann, verhaßt bleibt. Wir spielen mit Voranssagungen, Ahnungen und Tränmen und machen dadurch das alltägliche Leben bedeutend. Aber wenn das Leben nun selbst bedeutend wird, wenn alles um uns sich bewegt und

branst, dann wird das Gewitter burch jene Gespenster nur noch fürchters licher.

Lassen Sie in tieser Ungewißheit bes Lebens, rief Eduard, zwischen tiesem Hossen und Bangen, bem bedürstigen Herzen boch nur eine Art von Leitstern, nach welchem es hinblicke, wenn es anch nicht darnach stenern fann.

Ich ließe mir's wohl gefallen, versetzte Mittler, wenn rabei unr einige Consequenz zu hoffen wäre; aber ich habe immer gefunden, auf tie warnenden Symptome achtet kein Mensch, auf die schmeichelnden und versprechenden allein ist die Ansmerksaukeit gerichtet, und der Glanbe für sie ganz allein lebendig.

Da sich nun Mittler sogar in die dunkeln Regionen geführt sah, in denen er sich immer unbehaglicher sühlte, je länger er darin verweilte, so nahm er den dringenden Wunsch Ernards, der ihn zu Charlotten gehen hieß, etwas williger auf. Denn was wollte er überhanpt Eduarden in diesem Augenblicke noch entgegensetzen? Zeit zu gewinnen, zu ersorschen, wie es um die Franen stehe, das war es, was ihm selbst nach seinen eignen Gesinnungen zu thun übrig blieb.

Er eilte zu Charlotten, die er wie sonst gesaßt und heiter faud. Sie unterrichtete ihn gern von allem was vorgesallen war: denn aus Eduards Reden sonnte er nur die Wirfung abnehmen. Er trat von seiner Seite behutsam heran, sonnte es aber nicht über sich gewinnen, das Wort Scheidung anch nur im Vorbeigehen auszusprechen. Wie verwundert, erstaunt und, nach seiner Gesinnung, erheitert war er daher, als Charlotte ihm, in Gesolg so mauches Unersrenlichen, endlich sagte: Ich muß glauben, ich muß hoffen, daß alles sich wieder geben, daß Eduard sich wieder nähern werde. Wie kann es auch wohl anders sehn, da Sie mich guter Hoffsnung sinden?

Bersteh' ich Sie recht? siel Mittler ein. — Bollsonmen, versetzte Charlotte. — Tausendmal gesegnet sen mir diese Nachricht! ries er, die Hänlotte. — Tausendmal gesegnet sen mir diese Nachricht! ries er, die Hänlotte Jusammenschlagend. Ich seine die Stärke dieses Arguments auf ein männliches Gemith. Wie viele Heirathen sah ich dadurch beschlenuigt, besestligt, wieder hergestellt! Wehr als tausend gute Worte wirkt eine solche gute Hossimung, die sürwahr die beste Hossimung ist, die wir haben können. Doch, suhr er sort, was mich betrisst, so hätte ich alle Ursache verdrießlich zu senn. In diesem Falle, sehe ich wohl, wird meiner

Eigenliebe nicht geschmeichelt. Bei euch kann meine Thätigkeit keinen Dank verdienen. Ich komme mir vor, wie jener Urzt, mein Freund, dem alle Kuren gelangen, die er um Gotteswillen an Armen that, der aber selten einen Reichen heilen konnte, der es gut bezahlen wollte. Glücklicherweise hilft sich hier die Sache von selbst, da meine Bemühungen, mein Zureden fruchtlos geblieben wären.

Charlotte verlangte nun von ihm, er solle die Nachricht Eduarden bringen, einen Brief von ihr mitnehmen und sehen, was zu thun, was herzustellen sen. Er wollte das nicht eingehen. Alles ist schon gethan, rief er ans. Schreiben Sie! ein jeder Bote ist so gut als ich. Muß ich doch meine Schritte hinwenden, wo ich nöthiger bin. Ich komme nur wieder, um Glück zu wünschen, ich komme zur Tause.

Charlotte war viesmal, wie schon öfters, über Mittlern unzufrieden. Sein rasches Wesen brachte manches Gute herver, aber seine Uebereilung war Schuld an manchem Mistingen. Niemand war abhängiger von augenblicklich vergesaften Meinungen als er.

Charlottens Vote kam zu Stuarden, der ihn mit halbem Schrecken empfing. Der Brief konnte eben so gut für Rein als für Ja entscheiden. Er wagte lange nicht ihn aufzubrechen, und wie stand er betroffen, als er das Blatt gelesen, versteinert bei solgender Stelle, womit es sich endigte.

"Gebenke jener nächtlichen Stunden, in denen du beine Gattin abentenerlich als Liebender besuchtest, sie unwiderstehlich an dich zogst, sie als eine Geliebte, als eine Braut in die Arme schlossest. Laß und in dieser seltsamen Zufälligkeit eine Fügung des Himmels verehren, die für ein neues Band unserer Berhältuisse gesorgt hat, in dem Angeublick, da das Glück unseres Lebens auseinanderzusalalten und zu verschwinden dreht."

Was von dem Angenblick an in der Seele Etnards vorging, würde sichwer zu schildern sehn. In einem solchen Getränge treten zuletzt alte Gewohnheiten, alte Reigungen wieder hervor, um die Zeit zu töden und den Lebensraum auszufülten. Jagd und Krieg sind eine solche für den Evelmann immer bereite Aushülse. Etnard sehnte sich nach äußerer Gesahr, um der innerlichen das Gleichgewicht zu halten. Er sehnte sich nach dem Untergang, weil ihm das Dasenn nnerträglich zu werden drobte; ja es war ihm ein Trest zu densen, daß er nicht mehr sehn werde und eben dadurch seine Gesliebten, seine Frenude glücklich machen könne.

Niemand stellte seinem Willen ein Hinderniß entgegen, da er seinen Entschluß verheimlichte. Mit allen Förmlichkeiten setzte er sein Testament auf: es war ihm eine süße Empfindung, Ottilien das Int vermachen zu können. Für Charlotten, sür das Ungeborne, sür den Hauptmann, sür seine Dienerschaft war gesorgt. Der wieder ausgebrochene Krieg begünstigte sein Vorhaben. Militärische Halbeiten hatten ihm in seiner Jugend viel zu schaffen gemacht, er hatte desswegen den Dienst verlassen; num war es ihm eine herrliche Empfindung, mit einem Feldherrn zu ziehen, von dem er sich sagen konnte: Unter seiner Ansührung ist der Tod wahrscheinlich und der Sieg gewiß.

Ottisie, nachdem auch ihr Charlottens Geheinmiß bekannt geworden, betroffen wie Eduard, und mehr, ging in sich zurück. Sie hatte nichts weiter zu sagen. Hossen konnte sie nicht und wünschen durste sie nicht. Ein Blick jedoch in ihr Inneres gewährt uns ihr Tagebuch, aus dem wir einiges mitzutheilen gedenken.

Bweiter Cheil.



## Erftes Capitel.

Im gemeinen Leben begegnet uns oft, was wir in ter Epopöe als Kunstgriff tes Dichters zu rühmen pflegen, daß nämlich, wenn tie Hauptsfiguren sich entfernen, verbergen, sich der Unthätigkeit hingeben, gleich sodam schon ein zweiter, tritter, lisher kaum Bemerkter ten Platz füllt und, indem er seine ganze Thätigkeit äußert, uns gleichfalls der Aufmerksamkeit, der Theilnahme, ja des Lobes und Preises würdig erscheint.

So zeigte sich gleich nach der Entsernung des Hauptmanns und Eduards jener Architekt täglich bedeutender, von welchem die Anordnung und Aussiührung so manches Unternehmens allein abhing, wobei er sich genan, verständig und thätig erwies, und zugleich den Damen auf mancherlei Art beistand und in stillen langwierigen Stunden sie zu unterhalten wußte. Schon sein Aenßeres war von der Art, daß es Zutrauen einslößte und Neigung erweckte. Ein Jüngling im vollen Sinne des Worts, wehlgebaut, schlank, eher ein wenig zu groß, bescheiden, ohne ängstlich, zutraulich, ohne zudringend zu sehn. Frendig übernahm er sede Sorze und Bemühung, und weil er mit großer Leichtigkeit rechnete, so war ihm bald das ganze Hauswesen sein Geheimniß, und überallhin verbreitete sich sein günstiger Einsluß. Die Fremden ließ man ihn gewöhnlich empfangen und er wußte einen unerwarteten Besuch entweder abzulehnen, oder die Franen wenigstens dergestalt darauf vorzubereiten, daß ihnen keine Undequemlichkeit daraus entsprang.

Unter andern gab ihm eines Tags ein junger Rechtsgelehrter viel zu schaffen, ber, von einem benachbarten Grelmann geseudet, eine Sache zur Sprache brachte, die, zwar von keiner sonderlichen Bedeutung, Charlotten bennoch innig berührte. Wir müssen dieses Borfalls gedenken, weil er verschiedenen Dingen einen Austoß gab, die sonst vielleicht lange geruht hätten.

Wir erinnern uns jener Beranderung, welche Charlotte mit bem Kirchhofe vorgenommen batte. Die fämmtlichen Mommente waren von ihrer Stelle gerückt und hatten an ber Maner, an bem Sockel ber Rirche Plats gefunden. Der übrige Raum war geebnet. Anger einem breiten Bege, ber zur Kirche und an berselben vorbei zu bem jenseitigen Bförtchen führte, mar bas übrige alles mit verschiedenen Arten Rlee befät, ber auf tas schönste grünte und blübte. Nach einer gewissen Ordnung sollten vom Eute heran bie neuen Graber bestellt, boch ber Platz jederzeit wieder verglichen und ebenfalls befät werben. Niemand konnte leugnen, daß diese Unstalt beim sonn = und festtägigen Kirchgang eine beitere und würdige Ansicht gewährte. Sogar ber betagte und an alten Gewohnheiten haftende Geiftliche, der anfänglich mit der Einrichtung nicht sonderlich zufrieden gewesen, hatte nunmehr seine Freude baran, wenn er unter den alten Linden, gleich Philemon, mit feiner Baucis vor ber Hinterthur rubend, statt ber holprigen Grabstätten einen schönen, bunten Teppich vor fich fah, ber noch überbieß seinem Saushalt zu gute kommen sollte, indem Charlotte die Rutzung biefes Fleckes ber Pfarre zusichern laffen.

Allein besungeachtet hatten schon manche Gemeinbeglieder früher gemissbilligt, daß man die Bezeichnung der Stelle, wo ihre Vorsahren ruhten, ausgeheben und das Andenken dadurch gleichsam ausgelöscht: denn die wohlerhaltenen Momumente zeigen zwar an, wer begraben seh, aber nicht wo er begraben seh, und auf das Wo komme es eigentlich an, wie viele behaupteten.

Von eben solcher Gesimnung war eine benachbarte Familie, die sich und ben Ihrigen einen Naum auf dieser allgemeinen Ruhestätte vor mehreren Jahren außbedungen und basür ber Kirche eine kleine Stiftung zugewendet hatte. Um war der junge Rechtsgelehrte abgesendet, um die Stiftung zu widerrusen und anzuzeigen, daß man nicht weiter zahlen werde, weil die Bedingung, unter welcher dieses bisher geschehen, einsseitig ausgehoben und auf alle Vorstellungen und Widerreden nicht geachtet worden. Charlotte, die Urheberin dieser Veränderung, wollte den jungen Mann selbst sprechen, der zwar lebhaft, aber nicht allzuvorlaut, seine und seines Principals Gründe darlegte und der Gesellschaft manches zu beuten gab.

Sie sehen, sprach er, nach einem furzen Eingang, in welchem er seine Zudringlichkeit zu rechtsertigen wußte, Sie sehen, bag bem Geringsten

wie bem Höchsten baran gelegen ist, ben Drt zu bezeichnen, ber bie Seinigen aufbewahrt. Dem ärmften Landmann, ber ein Rind begräht, ist es eine Urt von Troft, ein schwaches bolgernes Kreng auf tas Grab gn ftellen, es mit einem Krange gn zieren, um wenigftens bas Unbenfen jo lange zu erhalten, als ber Schmerz mabrt, wenn and ein foldes Merkzeichen, wie bie Trauer felbst, burch bie Zeit aufgehoben wirt. Wohlhabende verwandeln tiefe Krenze in eiferne, befestigen und ichniten sie auf mancherlei Weise, und hier ist ichon Daner für niehrere Jahre. Doch weil auch biese entlich sinken und unscheinbar werten, so haben Begüterte nichts angelegeneres, als einen Stein aufzurichten, ber für mehrere Generationen zu tanern verspricht und von ten Nachkommen erneut und aufgefrischt werben fann. Aber tiefer Stein ift es nicht, ber uns anzieht, sondern bas barunter enthaltene, bas baneben ber Erbe vertrante. Es ift nicht sowohl vom Antenten die Rede, als von ber Berson selbst, nicht von ter Erinnerung, sondern von ber Gegenwart. Ein geliebtes Abgeschiedenes umarme ich weit eher und inniger im Grabhügel als im Denkmal: benn tiefes ift für sich eigentlich nur wenig; aber um taffelbe ber follen fich, wie um einen Martstein, Gatten, Berwantte, Freunde, jelbst nach ihrem Sinicheiden, noch versammeln, und ber Lebende foll das Riecht behalten, Fremde und Miswollente auch von ber Seite seiner geliebten Rubenten abzuweisen und zu entfernen. Ich halte begwegen bafür, bag mein Principal völlig Recht habe, bie Stiftung zurückzunehmen; und bieg ist noch billig genng: tenn bie Glieber ber Familie find auf eine Weise verlett, wofür gar fein Ersat zu benfen ift. Sie follen bas ichmerglich fuße Gefühl entbehren, ihren Geliebten ein Todtenopfer zu bringen, bie tröftliche Hoffnung, bereinst unmittelbar neben ihnen zu ruhen.

Die Sache ist nicht von der Bedentung, versetzte Charlotte, daß man sich deshalb durch einen Rechtshandel bennruhigen sollte. Meine Anstalt rent mich so wenig, daß ich die Kirche gern wegen dessen, was ihr entgeht, entschädigen will. Nur muß ich Ihnen aufrichtig gestehen, Ihre Argumente haben mich nicht überzeugt. Das reine Gesühl einer endlichen allgemeinen Gleichheit, wenigstens nach dem Tode, scheint mir bernhigender als dieses eigensinnige, starre Fortsetzen unserer Persönlichteiten, Anhänglichkeiten und Lebensverhältnisse. Und was sagen Sie hierzu? richtete sie ihre Frage an den Architesten.

Ich möchte, versetzte tieser, in einer solchen Sache weber streiten, noch ten Ausschlag geben. Lassen Sie mich das, was meiner Kunst, meiner Denkweise am nächsten liegt, bescheitentlich äußern. Seitbem wir nicht mehr so glücklich sind, die Reste eines geliebten Gegenstandes einsgennt an unsere Brust zu drücken, da wir weber reich noch heiter gemng sind, sie uwersehrt in großen, wohl ausgezierten Sarkephagen zu verwahren; ja, da wir nicht einmal in den Kirchen mehr Platz sir und und sir die Unstigen sinden, sondern hinans ins Freie gewiesen sind: so haben wir alle Ursache, die Art und Weise, die Sie, meine gnädige Fran, eingeleitet haben, zu billigen. Wenn die Glieder einer Gemeinde reihenweise neben einander liegen, so ruhen sie bei und unter den Ihrigen; und wenn die Erde uns einmal ausuchnen soll, so sinde ich nichts natürslicher und reinlicher, als daß man die zufällig entstandenen, nach und nach zusammensinkenden Hügel ungefähnt vergleiche, und so die Decke, indem alle sie tragen, einem jeden leichter gemacht werde.

Und ohne irgend ein Zeichen des Andenkens, ohne irgend etwas, das der Erinnerung entgegenkäme, sollte das alles so vorübergehen? verssetzt Ottilie.

Keineswegs! suhr der Architekt sort, nicht vom Andenken, nur vom Platze soll man sich lossagen. Der Bankünstler, der Bildhauer sind höchlich interessint, daß der Mensch von ihnen, von ihrer Kunst, von ihrer Hand, eine Daner seines Dasenss erwarte; und deswegen wünschte ich gut gedachte, gut ausgesührte Monumente, nicht einzeln und zufällig ausgesäet, sondern an einem Orte ausgestellt, wo sie sich Daner versprechen können. Da selbst die Frommen und Hohen auf das Vorrecht Berzicht thun, in den Kirchen persönlich zu ruhen, so stelle man wenigstens dort, oder in schönen Hallen um die Begräbnisplätze, Denkzeichen, Denkspriften aus. Es giebt tausenderlei Formen, die man ihnen vorsschreiben, tausenderlei Zierrathen, womit man sie ausschmücken kann.

Wenn die Klinftler so reich sind, versetzte Charlotte, so sagen Sie mir toch, wie kann man sich niemals aus ter Form eines kleinlichen Obelisken, einer abgestutzten Säule und eines Afchenkrugs heraussinden? Anstatt ter tausend Ersindungen, deren Sie sich rühmen, habe ich nur immer tausend Wiederholungen gesehen.

Das ift wohl bei uns so, entgegnete ihr ber Architekt, aber nicht überall. Und überhaupt mag es mit ber Empfindung und ber schieklichen

Anwendung eine eigne Sache sehn. Besonders hat es in tiesem Falle manche Schwierigkeit, einen ernsten Gegenstand zu erheitern und bei einem unersveulichen nicht ins Unersreuliche zu gerathen. Was Entwürse zu Monumenten aller Art betrifft, teren habe ich viele gesammelt und zeige sie gelegentlich; toch bleibt immer tas schönste Denkmal tes Menschen eigenes Vilduis. Dieses giebt mehr als irgend etwas anderes einen Begriff von dem was er war; es ist der beste Text zu vielen oder wenigen Noten: nur müßte es aber auch in seiner besten Zeit gemacht sehn, welches gewöhnlich versäumt wird. Niemand denkt daran, sebende Formen zu erhalten, und wenn es geschieht, so geschieht es auf unzulängliche Weise. Da wird ein Totter geschwind noch abgegossen und eine solche Maske auf einen Block gesetzt, und das heißt man eine Büste. Wie selten ist der Künstler im Stande, sie völlig wiederzubeleben!

Sie baben, ohne es vielleicht zu miffen und zu wollen, verfetzte Charlotte, tief Gefprach gang zu meinen Gunften geleuft. Das Bild eines Menichen ift toch wohl unabhängig; überall wo es steht, steht es für sich und wir werten von ihm nicht verlangen, tag es tie eigentliche Grabstätte bezeichne. Aber foll ich Ihnen eine wunderliche Empfindung bekennen? Gelbst gegen tie Bildniffe babe ich eine Urt von Abneigma: benn fie icheinen nir immer einen ftillen Bormurf zu machen; fie beuten auf etwas Entferntes, Abgeschiedenes und erinnern mich, wie schwer es fen, tie Gegenwart recht zu ehren. Gebenkt man, wie viel Menschen man gesehen, gekannt, und gesteht sich, wie wenig wir ihnen, wie wenig fie uns gemejen, wie wird uns ta gu Muthe! Wir begegnen tem Geiftreichen, ohne uns mit ihm zu unterhalten, bem Gelehrten, ohne von ihm zu lernen, tem Gereisten, ohne uns zu unterrichten, tem Liebevollen, ohne ihm etwas Angenehmes zu erzeigen. Und leiter ereignet fich tieß nicht bloß mit ten Vorübergebenten. Gefellschaften und Familien betragen fich jo gegen ihre liebsten Glieder, Stätte gegen ihre mirbigften Bürger, Bölter gegen ihre trefflichsten Fürften, Rationen gegen ihre vorzüglichsten Menichen.

Ich hörte fragen, warnn man von ben Tobten so unbewunden Gutes sage, von ben Lebenden immer mit einer gewissen Vorsicht. Es wurde geantwortet: Weil wir von jenen nichts zu besürchten haben, und biese uns noch irgendwo in ben Weg kommen könnten. So unrein ist die Sorge für bas Andenken ber andern; es ist meist nur ein selbstischer

Edjerg, wenn es bagegen ein heiliger Ernst ware, seine Berhältnisse gegen bie Ueberbliebenen immer lebenbig und thätig zu erhalten.

# Bweites Capitel.

Ausgeregt durch ben Vorfall und bie baran sich knüpfenden Gespräche, begab man sich bes andern Tages nach bem Begräbnisplatz, zu bessen Verzierung und Erheiterung ber Architekt manchen glücklichen Borsschlag that. Allein auch auf die Kirche sollte sich seine Sorgsalt erstrecken, auf ein Gebände, das gleich aufänglich seine Ausmerksamkeit an sich gezogen hatte.

Diese Kirche stand seit mehreren Jahrhunderten, nach deutscher Art und Kunst, in guten Massen errichtet und auf eine glückliche Weise verziert. Man konnte wohl nachkommen, daß der Baumeister eines benachsbarten Klosters mit Einsicht und Neigung sich anch an diesem kleineren Gebäude bewährt, und es wirkte noch immer ernst und angenehm auf den Betrachter, obgleich die innere neue Einrichtung zum protestantischen Gottesdienste ihm etwas von seiner Anhe und Massestät genommen hatte.

Dem Architekten fiel es nicht schwer, sich von Charlotten eine mäßige Summe zu erbitten, wovon er das Acusere sowohl als das Invere im alterthümlichen Sinne herzustellen und mit dem davor liegenden Anferstehungsselbe zur Uebereinstimmung zu bringen gedachte. Er hatte selbst viel Handgeschiek, und einige Arbeiter, die noch am Hansban beschäftigt waren, wollte man gern so lange beibehalten, bis anch dieses fromme Werk vollendet wäre.

Man war unnmehr in dem Falle, das Gebäude felbst mit allen Umgebungen und Angebänden zu untersuchen, und da zeigte sich zum größten Erstaunen und Bergnügen des Architekten eine wenig bemerkte kleine Seitencapelle von noch geistreichern und leichtern Maßen, von noch gefälligern und fleißigern Zierrathen. Sie enthielt zugleich manchen gesichnitzten und gemalten Rest jenes älteren Gottesdienstes, der mit manscherlei Gebild und Geräthschaft die verschiedenen Feste zu bezeichnen und jedes auf seine eigene Weise zu seiern wußte.

Der Architekt konnte nicht unterlassen, die Capelle sogleich in seinen Plan mit hereinzuziehen und besonders diesen engen Rann als ein

Denkmal voriger Zeiten und ihres Geschmacks wiederherzustellen. Er hatte sich die leeren Flächen nach seiner Neigung schon verziert gedacht, und freute sich dabei sein malerisches Talent zu üben; allein er machte seinen Hansgenossen sur Erste ein Geheimnis davon.

Bor allem andern zeigte er versprochenermaßen ben Franen bie verichierenen Nachbildungen und Entwürfe von alten Grabmonumenten, Gefäßen und andern tabin fich nähernten Dingen, und als man im Gefpräch auf tie einfachern Grabbügel ter nortischen Bölfer zu reben fant, brachte er seine Sammlung von mancherlei Waffen und Geräthichaften, bie barin gefinnten worten, zur Ansicht. Er hatte alles fehr reinlich und tragbar in Schubladen und Fächern auf eingeschnittenen, mit Inch überzogenen Brettern, fo bag tiefe alten, ernften Dinge turch feine Behandlung etwas Buthaftes annahmen und man mit Vergnügen baranf, wie auf bie Raft= den eines Modehandlers, hinblickte. Und ba er einmal im Borzeigen war, ba bie Cinfamfeit eine Unterhaltung forberte, so pflegte er jeden Abend mit einem Theil seiner Schätze hervorzutreten. Gie waren meistentheils bentschen Ursprungs: Bracteaten, Dickmungen, Giegel und mas fonft fich noch anschließen mag. Alle tiefe Dinge richteten tie Ginbilbungsfrajt gegen bie ältere Zeit bin, und ba er guletet mit ben Aufängen bes Druds, Holfdnitten und ben ältesten Aupfern seine Unterhaltung zierte, und tie Kirche täglich auch, jenem Ginne gemäß, an Farbe und fouftiger Auszierung gleichsam ber Bergangenheit entgegenwuchs, so mußte man fich beinabe felbst fragen, ob man benn wirklich in ber neueren Beit lebe, ob es nicht ein Traum sen, bag man mumehr in gang andern Sitten, Bewohnheiten, Lebensweifen und Hebergengungen verweile.

Auf soldze Art vorbereitet, that ein größeres Portesenille, bas er zulest herbeibrachte, die beste Wirkung. Es enthielt zwar meist nur unwissene Figuren, die aber, weil sie auf die Bilder selbst durchgezeichnet waren, ihren alterthümlichen Sharafter vollkommen erhalten hatten, und diesen, wie einnehmend sanden ihn die Beschanenden! Aus allen Gestalten bliefte nur das reinste Tasenh hervor, alle umste man, wo nicht sür edel, doch sür gut ansprechen. Heiter Sammlung, willige Anerkennung eines Chrwitzigen über und, stille Hingebung in Liebe und Erwartung war auf allen Gesichtern, in allen Gebärden ausgedrückt. Der Greis mit dem fahlen Scheitel, der reichleckige Anabe, der ununtere Süngling, der ernste Mann, der verklärte Heilige, der schwebende Engel, alle schienen

selig in einem unschuldigen Genügen, in einem frommen Erwarten. Das Gemeinste was geschah hatte einen Zug von himmlischem Leben, und eine gottestienstliche Handlung schien ganz jeder Natur angemessen.

Nach einer solchen Region blieften wohl die meisten wie nach einem verschwundenen goldenen Zeitalter, nach einem verlornen Paradiese hin. Nur vielleicht Ottilie war in dem Fall, sich unter ihres Gleichen zu fühlen.

Wer hätte unn widerstehen können, als der Architekt sich erbot, nach dem Anlas dieser Urbilder, die Ränme zwischen den Spitzbogen der Capelle anszumalen und dadurch sein Andenken entschieden an einem Orte zu stiften, wo es ihm so gut gegangen war. Er erklärte sich hiersüber mit einiger Wehnuth: denn er konnte nach der Lage der Sache wohl einsehen, daß sein Ausenthalt in so vollkommener Gesellschaft nicht immer dauern könne, ja vielleicht bald abgebrochen werden müsse.

Uebrigens waren biese Tage zwar nicht reich an Begebenheiten, boch voller Anlässe zu ernsthafter Unterhaltung. Wir nehmen taher Gelegenheit von bemjenigen was Ottilie sich baraus in ihren Heften angemerkt, einiges mitzutheilen, wezu wir keinen schiedlichern Uebergang sinden als burch ein Gleichnis, bas sich uns beim Betrachtenihrer liebenswürdigen Blätter ausdringt.

Wir hören von einer besondern Sinrichtung bei der englischen Marine. Sämmtliche Tanwerke der königlichen Flotte, vom stärksten bis zum schwächsten, sind dergestalt gesponnen, daß ein rother Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht herauswinden kann, ohne alles aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind, daß sie der Krone gehören. Sehn so zieht sich durch Ottisiens Tagebuch ein Faden der Neigung und Anhänglichseit, der alles verbindet und das Ganze bezeichnet. Dadurch werden diese Bemerkungen, Betrachtungen, ausgezogenen Sinnsprüche und was sonst vorsommen mag, der Schreibenden ganz bezonders eigen und sür sie von Bedeutung. Selbst jede einzelne von uns ausgewählte und mitgetheilte Stelle giebt davon das entschiedenste Zeugniß.

## Aus Ottiliens Cagebuche.

"Neben benen bereinft zu ruhen, bie man liebt, ift bie angenehmfte Borftellung, welche ber Mensch haben kann, wenn er einmal über bas

Leben hinanstenft. In ben Seinigen versammelt werben, ift ein so berzlicher Anstruck."

"Es giebt mancherlei Denkmale und Merkzeichen, tie uns Entfernte und Abgeschiedene näher bringen. Keins ist von der Bedeutung des Bildes. Die Unterhaltung mit einem geliebten Bilde, selbst wenn es unähnlich ist, hat was Neizendes, wie es manchmal etwas Neizendes hat, sich mit einem Frenude zu streiten. Man fühlt auf eine angenehme Beise, daß man zu zweien ist und dech nicht aus einander kann."

"Man unterhält sich manchmal mit einem gegenwärtigen Menschen als mit einem Bilde. Er brancht nicht zu sprechen, uns nicht anzusehen, sich nicht mit uns zu beschäftigen: wir sehen ihn; wir sühlen unser Verbältniß zu ihm; ja sogar unsere Verhältnisse zu ihm können wachsen, ohne daß er etwas dazu thut, ohne daß er etwas davon empfindet, daß er sich eben bloß zu uns wie ein Vild verhält."

"Man ist niemals mit einem Porträt zufrieden von Personen tie man femt. Deswegen habe ich die Porträtmaler immer bedauert. Man verlangt so selten von den Leuten das Unmögliche, und gerade von diesen sordert man's. Sie sollen einem seden sein Verhältniß zu den Personen, seine Reigung und Abneigung mit in ihr Bild aufnehmen; sie sollen nicht bloß darstellen, wie sie einen Menschen sassen, sondern wie jeder ihn sassen. Es nimmt mich nicht Wunder, wenn solche Künstler nach und nach verstockt, gleichgüttig und eigensünnig werden. Darans möchte dem emstehen was wollte, wenn man nur nicht gerade darüber die Abbildungen so mancher sieben und theuren Menschen entbehren müßte."

"Es ist wohl mahr, die Sammlung bes Architekten von Wassen und alten Geräthschaften, die nehst bem Körper mit hohen Erdhügeln und Felsenstücken zugedeckt waren, bezengt uns, wie unnüt die Versorge bes Menschen seh sir die Erhaltung seiner Persönlichseit nach bem Tode. Und so widersprechend sind wir! Der Architekt gesteht, selbst solche Grabhügel der Versahren geöffnet zu haben, und fährt bennoch sort sich mit Denkandlern sir die Nachsenmen zu beschäftigen."

"Warum soll man es aber so streng nehmen? Ist benn alles was wir thun, sür die Ewigkeit gethan? Ziehen wir uns nicht Morgens an, um uns Abends wieder auszuziehen? Berreisen wir nicht, um wiederzufehren? Und warum sollten wir nicht wünschen, neben den Unsrigen zu ruhen, und wenn es auch umr sür ein Jahrhundert wäre!"

"Wenn man tie vielen versunkenen, tie durch Kirchgänger abgetretenen Grabsteine, tie über ihren Grabmälern selbst zusammengeftürzten Kirschen erklickt, so kann einem das Leben nach dem Tode doch immer wie ein zweites Leben vorkommen, in das man num im Vilde, in der Nebersschrift eintritt und länger darin verweilt als in dem eigentlichen lebendigen Leben. Aber auch dieses Vild, diese zweite Daschn verlischt spüher oder später. Wie über die Menschen, so auch über die Denkmäler läßt sich die Zeit ihr Necht nicht nehmen."

## Drittes Capitel.

Es ist eine so augenehme Empfindung sich mit etwas zu beschäftigen, was man nur halb kann, daß niemand den Dikettanten schelten sollte, wenn er sich mit einer Kunst abgiebt, die er nie lernen wird, nech den Künstler tadeln dürste, wenn er, über die Gränze seiner Kunst hinaus, in einem benachbarten Telde sich zu ergehen Lust hat.

Mit so billigen Gesinnungen betrachten wir die Anstalten des Architesten zum Ausmalen der Capelle. Die Farben waren bereitet, die Maße genommen, die Cartone gezeichnet; allen Anspruch auf Ersindung hatte er ansgegeben; er hielt sich an seine Umrisse: nur die sitzenden und schwebenden Figuren geschicht auszutheilen, den Raum damit geschmackvoll auszuzieren, war seine Sorge.

Das Gerüste stand, die Arbeit ging vorwärts, und da schon einiges was in die Augen siel, erreicht war, kounte es ihm nicht zuwider sehn, daß Charlotte mit Ottilien ihn besuchte. Die lebendigen Engelsgesichter, die lebhasten Gewänder auf dem blanen Himmelsgrunde erfreuten das Auge, indem ihr stilles frommes Wesen das Gemüth zur Sammlung berief und eine sehr zarte Wirkung hervorbrachte.

Die Franen waren zu ihm aufs Gerüft gestiegen, und Ottisie bemerkte kann, wie abgenessen leicht und bequem bas alles zuging, als sich in ihr bas durch frühern Unterricht Empfangene mit einmal zu entwickeln schien, sie nach Farbe und Pinsel griff und auf erhaltene Unweisung ein falten-reiches Gewand mit so viel Reinlichkeit als Geschicklichkeit aulegte.

Charlotte, welche gern sah, wenn Ottilie sich auf irgend eine Weise beschäftigte und zerstreute, ließ bie beiden gewähren und ging, um ihren

eigenen Geranken nachzuhängen, um ihre Betrachtungen und Gorgen, tie sie niemand mittheilen konnte, für sich burchzuarbeiten.

Wenn gewöhnliche Menschen, durch gemeine Verlegenheiten des Tags zu einem leidenschaftlich ängstlichen Betragen aufgeregt, uns ein mitleidiges Lächeln abnöthigen, so betrachten wir dagegen mit Chrsurcht ein Gemüth, in welchem die Saat eines großen Schickals ausgesäet worden, das die Entwicklung dieser Empfängniß abwarten umß, und weder das Gute noch das Böse, weder das Glückliche noch das Unglückliche, was daraus entspringen soll, beschlennigen darf und kann.

Ernard hatte durch Charlettens Boten, den sie ihm in seine Einsamfeit gesendet, freundlich und theilnehmend, aber doch eher gesaßt und erust als zutranlich und liebevoll, geantwortet. Aurz darauf war Ernard verschwunden, und seine Gattin konnte zu keiner Nachricht von ihm gestangen; bis sie endlich von ungefähr seinen Namen in den Zeitungen sand, wo er unter deuen, die sich bei einer bedeutenden Kriegsgelegenheit hersvergethan hatten, mit Auszeichnung genannt wurde. Sie wußte nun, welchen Weg er genommen hatte, sie ersuhr, daß er großen Gesahren entronnen war; allein sie überzeugte sich zugleich, daß er größere aussuchen würde, und sie kennte sich darans nur allzusehr deuten, daß er in sedem Sinne schwerlich vom Neußersten würde zurückzuhalten seyn. Sie trug diese Sorgen sir sich allein immer in Gedanken, und mechte sie hin und wieder legen wie sie wollte, so kounte sie doch bei keiner Ansicht Bernhisgung sinden.

Ottilie, von alle rem nichts ahnend, hatte indessen zu jener Arbeit die größte Neigung gesaßt, und von Charlotten gar leicht die Erlaubniß erhalten, regelmäßig darin sortsahren zu dürsen. Nun ging es rasch weiter, und der azurne Himmel war bald mit würdigen Bewohnern bes völkert. Durch eine anhaltende llebung gewannen Ottilie und der Archistett bei den letzten Vildern mehr Freiheit, sie wurden zusehends besser. Auch die Gesichter, welche dem Architesten zu malen allein überlassen war, zeigten nach und nach eine ganz besondere Gigenschaft: sie singen sämmtlich an Ottilien zu gleichen. Die Nähe des schönen Kindes mußte wohl in die Seele des jungen Mannes, der nech seine natürliche oder fünstlerische Physiognomie vorgesaßt hatte, einen so lebhasten Eindruck machen, daß ihm nach und nach, auf dem Wege vom Ange zur Hand, nichts verloren ging, ja daß beide zulest ganz gleichstimmig arbeiteten. Genug,

eins ter letten Gesichtden glückte vollkommen, so baß es schien, als wenn Ottilie selbst aus ben himmlischen Räumen heruntersähe.

An bem Gewölbe war man fertig; die Wände hatte man sich vorsgenommen einsach zu lassen und nur mit einer hellern brännlichen Farbe zu überziehen; die zarten Säulen und fünstlichen bildhanerischen Zierrathen sollten sich durch eine dunklere auszeichnen. Aber wie in solchen Dingen immer eins zum andern sührt, so wurden noch Blumen und Fruchtgehänge beschlossen, welche Himmel und Erde gleichsam zusammenknüpfen sollten. Hier war nun Ottilie ganz in ihrem Felde. Die Gärten lieserten die schönsten Muster, und obschon die Kränze sehr reich ausgestattet wurden, so fam man doch früher als man gedacht hatte, damit zu Stande.

Noch sah aber alles wüste und roh aus. Die Gerüste waren durch einander geschoben, die Bretter über einander geworsen, der ungleiche Fuß-boden durch mancherlei vergossene Farben noch mehr verunstaltet. Der Architekt erbat sich nunmehr, daß die Frauenzimmer ihm acht Tage Zeit lassen und bis dahin die Capelle nicht betreten möchten. Endlich ersuchte er sie, an einem schönen Abende sich beiderseits dahin zu versügen; doch wünschte er sie nicht begleiten zu dürsen und enwsahl sich sogleich.

Was er uns auch für eine Ueberraschung zugedacht haben mag, sagte Charlotte, als er weggegangen war, so habe ich doch gegenwärtig teine Lust himmterzugehen. Du nimmst es wohl allein über dich und giebst mir Nachricht. Gewiß hat er etwas Angenehmes zu Stande gebracht. Ich werde es erst in deiner Beschreibung und dann gern in Wirklichseit genießen.

Ottilie, die wohl wußte, daß Charlotte sich in manchen Stücken in Acht nahm, alle Gemüthsbewegungen vermied und besonders nicht übersascht sehn wollte, begab sich sogleich allein auf den Weg und sah sich unwillsürlich nach dem Architekten um, der aber nirgends erschien und sich mochte verborgen haben. Sie trat in die Kirche, die sie offen sand. Diese war schon früher sertig, gereinigt und eingeweiht. Sie trat zur Thüre der Capelle, deren schwere, mit Erz beschlagene Laft sich leicht vor ihr austhat und sie in einem bekannten Raume mit einem unerwarteten Anblick überraschte.

Durch bas einzige hohe Fenster fiel ein ernstes, buntes Licht herein: tenn es war von farbigen Gläsern annuthig zusammengesetzt. Das Ganze erhielt baburch einen fremben Ton und bereitete zu einer eigenen Stimmung. Die Schönheit bes Gewölbes und ber Wände ward burch bie Zierde bes Fußbodens erhäht, ber ans besonders gesormten, nach einem schönen Muster gelegten, durch eine gegossene Gypsssläche verbundenen Ziegelsteinen bestand. Diese sowohl als die farbigen Scheiben hatte der Architekt heimlich bereiten lassen, und konnte num in kurzer Zeit alles zusammensügen. Auch für Ruheplätze war gesorgt. Es hatten sich unter jenen kirchtichen Alterthümern einige schön geschnitzte Chorstühle vorgesunsten, die nun, gar schieslich an den Wänden angebracht, umherstanden.

Ottilie freute sich ber bekannten, ihr als ein unbekanntes Ganze entsgegentretenden Theile. Sie stand, ging hin und wieder, sah und besah; endlich setzte sie sich auf einen der Stühle und es schien ihr, indem sie auf: und umherblickte, als wenn sie wäre und nicht wäre, als wenn sie sich empfände und nicht empfände, als wenn dies alles vor ihr, sie vor sich selbst verschwinden sollte, und nur als die Sonne das bisher sehr lebhaft beschienene Fenster verließ, erwachte Ottilie vor sich selbst und eilte nach dem Schlosse.

Sie verbarg sich nicht, in welche sonderbare Epoche diese Uleberraschung gesallen seh. Es war der Abend vor Ednards Geburtstage.
Diesen hatte sie freilich ganz anders zu seiern gehosst: wie sollte nicht
alles zu diesem Feste geschnückt sehn? Aber nunmehr stand der ganze
herbstliche Blumenreichthum ungepsläckt. Diese Sonnenblumen wendeten
noch immer ihr Angesicht gen Himmel; diese Astern sahen noch immer
still bescheiden vor sich hin, und was allensalls davon zu Kränzen gebunden war, hatte zum Muster gedient einen Ort auszuschmücken, der, wenn
er nicht bloß eine Künstlergrille bleiben, wenn er zu irgend etwas genutzt
werden sollte, nur zu einer gemeinsamen Grabstätte geeignet schien.

Sie nußte sich tabei ter geräuschwollen Geschäftigkeit erinnern, mit welcher Etnart ihr Geburtssest geseiert, sie nußte tes neugerichteten Hauses gedenken, unter tessen Decke man sich so viel Freuntliches versprach. Ja tas Fenerwerf rauschte ihr wieder vor Augen und Ohren, se einsamer sie war, teste mehr vor der Einbildungskraft; aber sie sühlte sich auch nur um teste mehr allein. Sie lehnte sich nicht mehr auf seinen Arm und hatte keine Hossung, an ihm semals wieder eine Stütze zu sinden.

#### Aus Ottiliens Engebuche.

"Eine Bemerkung bes jungen Künstlers nunß ich aufzeichnen: Wie am Handwerker, so am bilbenden Künstler kam man auf das dentlichste gewahr werden, daß der Mensch sich das am wenigsten zuzueignen versmag, was ihm ganz eigens augehört. Seine Werke verlassen ihn, so wie die Vögel das Nest, worin sie ausgebrütet worden."

"Der Bankünstler vor allen hat hierin das wunderlichste Schicksal. Wie oft wendet er seinen gauzen Geist, seine gauze Neigung auf, um Näume hervorzubringen, von denen er sich selbst ausschließen muß! Die königslichen Säle sind ihm ihre Pracht schuldig, deren größte Wirkung er nicht mitgenießt. In den Tempeln zieht er eine Gränze zwischen sich und dem Allerheitigsten; er darf die Sussen nicht mehr betreten, die er zur herzerhebenden Feierlichseit gründete, so wie der Goldschmied die Monstrauz mur von serne aubetet, deren Schnelz und Edelsteine er zusammengesorduct hat. Dem Reichen übergiebt der Baumeister mit dem Schlüssel des Palastes alle Bequemlichseit und Behäbigseit, ohne irgend etwas davon mitzugenießen. Muß sich nicht allgemach auf diese Weise die Kunst von dem Künstler entsernen, wenn das Werf, wie ein ausgestattetes Kind, nicht mehr auf den Bater zurückwirtt? Und wie sehr nußte die Kunst sich selbst besördern, als sie fast allein mit dem Dessentlichen, mit dem was allen und also auch dem Künstler gehörte, sich zu beschäftigen gestimmt war!"

"Eine Vorstellung der alten Völfer ist ernst und kann surchtbar scheinen. Sie dachten sich ihre Vorsahren in großen Höhlen rings nunher auf Thronen sitzend in stummer Unterhaltung. Dem neuen der hereintrat, wenn er würdig genug war, standen sie auf und neigten ihm ein Willsommen. Gestern, als ich in der Capelle saß und meinem geschnitzten Stuhle gegenüber noch mehrere umhergestellt sah, erschien mir jener Gestanke gar freundlich und annuthig. Warum kannst du nicht sitzen bleiben? dachte ich bei mir selbst, still und in dich gesehrt sitzen bleiben, lange lange, bis endlich die Freunde känen, denen du aufstündest und ihren Plat mit freundslichem Neigen anwiesest. Die farbigen Scheiben machen den Tag zur ernsten Dännmerung und jemand mitste eine ewige Lampe stiften, damit auch die Nacht nicht ganz sinster bliebe."

"Man mag sich stellen wie man will, und man benkt sich immer sehend. Ich glanbe, ber Mensch tränmt mur, bamit er nicht aushöre zu

sehen. Es könnte wohl sehn, daß tas innere Licht einmal aus uns heransträte, so taß wir keines andern mehr bedürsten."

"Das Jahr klingt ab. Der Wind geht über die Stoppeln und finstet nichts nicht zu bewegen; nur die rothen Beeren jener schlanken Bäume scheinen uns noch an etwas Munteres erinnern zu wollen, so wie uns der Tactschlag des Dreschers den Gedanken erweckt, daß in der absgesichelten Achre so viel Nährendes und Lebendiges verborgen liegt."

## Viertes Capitel.

Wie seltsam nußte, nach solchen Ereignissen, nach diesem anigetrungenen Gesühl von Vergänglichkeit und Hinschwinden, Ottilie durch
tie Nachricht getrossen werden, die ihr nicht länger verborgen bleiben
konnte, daß Sduard sich dem wechselnden Kriegsglück überliesert habe. Es entging ihr, leider! keine von den Vetrachtungen, die sie dabei zu
machen Ursache hatte. Glücklicherweise kann der Mensch nur einen gewissen Grad des Unglücks fassen; was darüber hinausgeht, vernichtet ihn
oder läßt ihn gleichgültig. Es giebt Lagen, in denen Furcht und Hossnung Eins werden, sich einander wechselseitig anscheben und in eine dunkle
Fühllosigkeit verlieren. Wie könnten wir sonst die entsernten Gesiebtesten
in stüntlicher Gesahr wissen und dennoch unser tägliches, gewöhnliches
Leben immer so forttreiben!

Es war taher als wenn ein guter Geift für Ottilien gesorgt hätte, indem er auf einmal in diese Stille, in der sie einsam und unbeschäftigt zu versinken schien, ein wildes Heer hereinbrachte, das, indem es ihr von außen genng zu schaffen gab und sie aus sich selbst sührte, zugleich in ihr das Gesühl eigener Kraft auregte.

Charlottens Tochter, Luciane, war kanm ans ber Pension in die große Welt getreten, hatte kanm in dem Hanse ihrer Tante sich von zahlreicher Gesellschaft umgeben gesehen, als ihr Gesallenwollen wirklich Gefallen erregte und ein junger, sehr reicher Mann gar bald eine heftige Neigung empfand, sie zu besitzen. Sein ansehnliches Vermögen gab ihm ein Recht, das Veste seber Art sein eigen zu nennen, und es schien ihm nichts weiter abzugehen, als eine vollkommene Fran, um die ihn die Welt so wie um das übrige zu beneiden hätte.

Diese Famitienangelegenheit war es, welche Charlotten bisher sehr viel zu thun gab, ber sie ihre ganze lleberlegung, ihre Correspondenz widmete, insessen diese nicht darauf gerichtet war, von Stuard nähere Nachricht zu erhalten; beswegen auch Ottilie mehr als sonst in der letten Zeit allein blieb. Diese wußte zwar um die Ausunft Lucianens; im Hause hatte sie deshalb die nöthigsten Vorsehrungen getrossen; allein so nahe stellte man sich den Vesuch nicht vor. Man wollte vorher noch schreiben, abreden, näher bestimmen, als ber Sturm aus einmal über das Schloß und Ottilien hereinbrach.

Angefahren kamen nun Kammerjungsern und Bedieute, Brancards mit Koffern und Kisten; man glaubte schon eine doppelte und dreifache Herrschaft im Hanse zu haben; aber nun erschienen erst die Gäste selbst, die Großtante mit Luciauen und einigen Freundinnen, der Bräutigam, gleichsalls nicht unbegleitet. Da lag das Borhaus voll Sachen, Mantelssäche und anderer lederner Gehäuse. Mit Mühe sonderte man die vielen Kästchen und Futterale auseinander. Des Gepäckes und Geschleppes war kein Ende. Dazwischen regnete es mit Gewalt, worans manche Undesquemslichkeit entstand. Diesem ungestümen Treiben begegnete Ottilie mit gleichmüthiger Thätigkeit, ja ihr heiteres Geschief erschien im schönsten Glanze: denn sie hatte in kurzer Zeit alles untergebracht und angeordnet. Zedermann war logirt, jedermann nach seiner Art begnem, und glaubte gut bedient zu sehn, weil er nicht gehindert war sich selbst zu bedienen.

Nun hätten alle gern, nach einer höchst beschwerlichen Reise, einige Ruhe genossen; ter Bräntigam hätte sich seiner Schwiegermutter gern genähert, um ihr seine Liebe, seinen guten Willen zu betheuern; aber Luciane konnte nicht rasten. Sie war nun einmal zu dem Glücke gelangt, ein Pferd besteigen zu dürsen. Der Bräutigam hatte schöne Pserde, und sogleich mußte man aufsitzen. Wetter und Wind, Regen und Sturm kamen nicht in Anschlag; es war als wenn man nur lebte, um naß zu werden und sich wieder zu trocknen. Fiel es ihr ein, zu Tuße auszugehen, so fragte sie nicht, was sür Kleider sie anhatte und wie sie besichuht war: sie mußte die Anlagen besichtigen, von denen sie vieles gehört hatte. Was nicht zu Pserde geschehen kounte, wurde zu Fußdurdrannt. Bald hatte sie alles gesehen nud abgeurtheist. Bei der Schnelligkeit ihres Wesens war ihr nicht seicht zu widersprechen. Die Gesellschaft hatte manches zu seiden, am meisten aber die Kammermädchen,

bie mit Waschen und Bügeln, Anftrennen und Annähen nicht fertig werben konnten.

Raum hatte sie bas Haus und die Gegend erschöpft, als sie sich verpflichtet fühlte, rings in der Nachbarschaft Besuch abzulegen. Weil man sehr schnoll ritt und suhr, so reichte die Nachbarschaft ziemlich sern umher. Das Schloß ward mit Gegenbesuchen überschwemmt und, damit man sich ja nicht versehlen möchte, wurden bald bestimmte Tage angesetzt.

Indeffen Charlotte mit ber Tante und tem Geschäftsträger tes Bräutigams bie innern Verhältniffe jestzustellen bemint mar und Ottilie mit ihren Untergebenen bafür zu forgen mußte, bag es an nichts bei jo großem Zutrang fehlen möchte, ta tenn Jäger und Gartner, Fischer und Krämer in Bewegung gesetzt wurden, zeigte fich Luciane immer wie ein brennenter Kometentern, ter einen langen Schweif nach fich giebt. Die gewöhnlichen Besuchsunterhaltungen bunkten ihr bald gang unschmackhaft. Raum bag fie ben älteften Perfonen eine Rube am Spieltifch gönnte; wer noch einigermaßen beweglich war - und wer ließ fich nicht turch ihre reigenten Zudringlichkeiten in Bewegung feten? - mußte herbei, wo nicht zum Tange, boch zum lebhaften Bfand =. Straf = und Begirfpiel. Und obgleich bas alles, so wie hernach bie Bfanterlösung, auf fie felbst berechnet mar, jo ging bod von ber antern Seite niemant, besonders fein Mann, er mochte von einer Urt sehn von welcher er wollte, gang leer aus; ja es gludte ihr, einige altere Perfonen von Beteutung gang für fich zu gewinnen, indem fie ihre eben einfallenden Geburt8= und Namenstage ansgeforscht hatte und besonders feierte. Dabei fam ihr ein gang eigenes Geschick gu Statten, jo bag, indem alle fich begunftigt faben, jeder fich fur ben am meiften Begunftigten bielt, eine Schwadheit, beren fich jogar ber Aelteste in ber Gesellschaft am allermerklichsten ichnlrig machte.

Schien es bei ihr Plan zu sehn, Männer, tie etwas vorstellten, Rang, Ansehen, Ruhm ober sonst etwas Bedeutendes für sich hatten, für sich zu gewinnen, Weisheit und Besomenheit zu Schanden zu machen und ihrem wilden, wunderlichen Wesen selbst bei der Bedächtlichkeit Gunst zu erwerben, so kam die Jugend doch dabei nicht zu furz: seder hatte seinen Theil, seinen Tag, seine Stunde, in der sie ihn zu entzücken und zu sessellen wußte. So hatte sie den Architekten schon bald ins Ange gesaßt, der jedoch aus seinem schwarzen langlockigen Haar so unbefangen heranssah,

so gerad und ruhig in der Entsernung stand, auf alle Fragen furz und verständig autwortete, sich aber auf nichts weiter einzulassen geneigt schien, daß sie sich endlich einmal, halb unwillig, halb listig, entschloß, ihn zum Helden des Tages zu machen und badurch auch sir ihren Hof zu gewinnen.

Nicht umsonst hatte sie so vieles Gepäcke mitgebracht, ja es war ihr noch manches gefolgt. Sie hatte sich auf eine mendliche Abwechselma in Meidern vorgesehen. Wenn es ihr Bergnigen machte, sich bes Tages drei =, viermal anzuziehen und mit gewöhnlichen, in der Gesellschaft üb= lichen Kleidern vom Morgen bis in die Racht zu wechseln, so erschien sie bazwischen wohl auch noch manchmal im wirklichen Mastenkleid, als Bänerin und Fischerin, als Tee und Blumenmatchen. Sie verschmähte nicht, fich als alte Frau zu verkleiben, um besto frischer ihr junges Gesicht aus ber Antte hervorzuzeigen; und wirklich verwirrte sie badurch bas Gegenwärtige und bas Eingebildete bergestalt, daß man sich mit ber Saalnige verwandt und verschwägert zu sehn glaubte. Wozu sie aber diese Verkleidungen hauptfächlich benutzte, waren pantominische Stellungen und Tänze, in benen sie verschiedene Charaftere auszudrücken gewandt war. Ein Cavalier aus ihrem Gefolge hatte fich eingerichtet, auf bem Flügel ihre Gebärden mit der nöthigen Musik zu begleiten; es bedurfte nur einer kurzen Abrede, und sie waren sogleich in Einstimmung.

Eines Tages, als man sie, bei der Pause eines lebhaften Balls, auf ihren eigenen heimlichen Antrieb, gleichsam aus dem Stegreise zu einer solchen Darstellung aufgesordert hatte, schien sie verlegen und übersrascht und ließ sich wider ihre Gewohnheit lange bitten. Sie zeigte sich unentschlossen, ließ die Wahl, bat wie ein Improvisator um einen Gegenstand, bis endlich jener Clavier spielende Gehülse, mit dem es abgeredet sehn mochte, sich an den Flügel setzte, einen Tranermarsch zu spielen ansing und sie aufsorderte, jene Artemissia zu geben, welche sie so vortressställich einstneitt habe. Sie ließ sich erbitten, und nach einer kurzen Abwesenheit erschien sie, bei den zärtlich traurigen Tönen des Tottenmarsches, in Gestalt der königlichen Wittwe, mit gemessenme Schritt, einen Aschenkrug vor sich hertragend. Hinter ihr brachte man eine große schwarze Tasel und in einer goldenen Reißseder ein wehl zugeschnitztes Stilck Kreide.

Einer ihrer Berehrer und Adjutanten, bem sie etwas ins Dhr fagte,

ging sogleich ben Architekten anfzusorbern, zu nöthigen und gewissernaßen herbeizuschieben, daß er als Baumeister das Grab des Mansolns zeichnen und also keineswegs einen Statisten, sondern einen ernstlich Mitspielenden vorstellen sollte. Wie verlegen der Architekt anch äußerlich erschien — denn er machte in seiner ganz schwarzen, knappen, modernen Givilgestalt einen wunderlichen Sentrast mit jenen Flören, Greppen, Fransen, Schmelzen, Duasten und Kronen — so saßte er sich doch gleich innerlich; allein um so wunderlicher war es anzusehen. Mit dem größten Ernst stellte er sich vor die große Tasel, die von ein paar Pagen gehalten wurde und zeichnete mit viel Bedacht und Genanigkeit ein Grabmal, das zwar eher einem longobardischen als einem karischen König wäre gemäß gewesen, aber doch in so schwen Berhältnissen, so ernst in seinen Theilen, so geistreich in seinen Zierrathen, daß man es mit Bergnügen entstehen sah und als es sertig war, bewunderte.

Er hatte fich in biesem gangen Zeitraum fast nicht gegen bie Königin gewendet, sondern feinem Geschäft alle Aufmerksamkeit gewidniet. Endlich, als er fich vor ihr neigte und andeutete, bag er nun ihre Beschle vollzogen zu haben glanbe, hielt sie ihm noch bie Urne hin und bezeichnete bas Berlangen, biefe oben auf bem Gipfel abgebildet zu fehen. Er that es, obgleich ungern, weil sie zu bem Charafter seines übrigen Entwurfs nicht passen wollte. Was Lucianen betraf, so war sie endlich von ihrer Ungebuld erlöst: tenn ihre Absicht war keineswegs eine gewissenhafte Beichnung von ihm zu haben. Batte er mit wenigen Stricken nur binstizzirt, was etwa einem Monument ähnlich geschen, und sich bie übrige Zeit mit ihr abgegeben, so mare bas wohl bem Endzweck und ihren Bimiden gemäßer gewesen. Bei seinem Benehmen bagegen fam fie in tie größte Berlegenheit: benn ob fie gleich in ihrem Schmerz, ihren Anordnungen und Andentungen, ihrem Beifall über bas nach und nach Entstehende, ziemlich abzuwechseln suchte und sie ihn einigemale beinahe herumzerrte, um nur mit ihm in eine Art von Berhältniß zu kommen, so erwies er sich boch gar zu fteif, bergestalt, bag sie allzweft ihre Buflucht zur Urne nehmen, sie an ihr Berg brüden und zum himmel schauen mußte, ja zulett, weil sich boch bergleichen Sitnationen immer steigern, mehr einer Wittme von Ephesus als einer Königin von Karien ähnlich fah. Die Vorstellung zog sich baber in bie Länge; ber Clavierspieler, ber sonst Bebuld geung hatte, mußte nicht mehr, in welchen Ton

er answeichen sellte. Er baukte Gott, als er die Urne auf der Phramide stehen sah und siel unwillkürlich, als die Königin ihren Dank ausdrücken wollte, in ein Instiges Thema; wodurch die Borstellung zwar ihren Charakter verlor, die Gesellschaft jedoch völlig aufgeheitert wurde, die sich denn sogleich theilte, der Dame sir ihren vortresslichen Ausdruck und dem Architekten sir seine kinstliche und zierliche Zeichnung eine freudige Bewunderung zu beweisen.

Besonders der Bräntigam unterhielt sich mit dem Architekten. Es thut mir leid, sagte jener, daß die Zeichnung so vergänglich ist. Sie erlanden wenigstens, daß ich sie mir auf mein Zimmer bringen lasse und mich mit Ihnen darüber unterhalte. Wenn es Ihnen Bergnügen macht, sagte der Architekt, so kann ich Ihnen sorgfältige Zeichnungen von dersgleichen Gebänden und Monumenten vorlegen, wovon dieses nur ein zufälliger, slüchtiger Entwurf ist.

Ottilie stand nicht fern und trat zu den beiden. Versäumen Sie nicht, sagte sie zum Architesten, ben Herrn Baron gelegentlich Ihre Sammlung sehen zu lassen: er ist ein Freunt der Aunst und des Altersthums; ich wünsche, daß Sie sich näher fennen lernen.

Luciane kam herbeigefahren und fragte: Wovon ift die Rede?

- Von einer Sammlung Kunstwerke, antwortete ber Baron, welche bieser Herr besitzt und die er uns gelegentlich zeigen will.

Er mag sie nur gleich bringen, rief Luciane. Nicht wahr, Sie bringen sie gleich, setzte sie schmeichelnd hinzu, indem sie ihn mit beiden Händen freundlich anfaste.

Es möchte jett ber Zeitpunkt nicht fenn, versetzte ber Architekt.

Bas! rief Luciane gebieterisch, Sie wollen bem Befehl Ihrer Königin nicht gehorchen? Dann legte sie sich auf ein nedisches Bitten.

Sey'n Sie nicht eigensinnig! fagte Ottilie halb leife.

Der Architekt entfernte sich mit einer Beugung; sie war weber bejahend noch verneinend.

Kaum war er sort, als Luciane sich mit einem Windspiel im Saal herumjagte. Ach! rief sie aus, indem sie zusällig an ihre Mutter stieß, wie bin ich nicht unglücklich! Ich habe meinen Affen nicht mitgenommen; man hat mir es abgerathen; es ist aber nur die Bequemlichkeit meiner Leute, die mich um dieses Bergnügen bringt. Ich will ihn aber nachstonnnen lassen, es soll mir jemand hin ihn zu holen. Wenn ich nur

fein Bildniß feben könnte, fo wäre ich schon vergnügt. Ich will ihn aber gewiß auch malen lassen und er soll mir nicht von der Seite kommen.

Bielleicht kann ich rich trösten, versetzte Charlotte, wenn ich dir aus ter Bibliothek einen ganzen Band der wunderlichsten Affenbilder kommen lasse. Luciane schrie vor Freuden laut auf, und der Folioband wurde gebracht. Der Andlick dieser menschenähnlichen und durch den Künstler noch mehr vermenschlichten, abscheulichen Geschöpfe machte Lucianen die größte Freude. Ganz glücklich aber sühlte sie sich, bei einem jeden dieser Thiere die Alehnlichkeit mit bekannten Menschen zu sinden. Sieht der nicht aus wie der Onkel? ries sie undarmherzig, der wie der Galanteriehändler M., der wie der Pfarrer S., und dieser ist der Dings — der — leibhaftig. Im Grunde sind doch die Affen die eigenklichen Incrohables und es ist unbegreislich, wie man sie aus der besten Gesellschaft auseschließen mag.

Sie sagte das in der besten Gesellschaft, doch niemand nahm es ihr übel. Man war so gewohnt ihrer Annuth vieles zu erlauben, daß man zulest ihrer Unart alles erlaubte.

Ottilie unterhielt sich indessen mit dem Bräutigam. Sie hoffte auf die Rückfunft des Architekten, bessen ernstere, geschmackvollere Sammlungen die Gesellschaft von diesem Affenwesen besreien sollten. In dieser Erwartung hatte sie sich mit dem Baron besprochen und ihn auf manches ausmerksam gemacht. Allein der Architekt blieb aus, und als er endlich wiederkam, verlor er sich unter der Gesellschaft, ohne etwas mitzubringen und ohne zu thun, als ob von etwas die Frage gewesen wäre. Ottilie ward einen Augenblick — wie soll man's nennen? — verdrießlich, ungehalten, betrossen; sie hatte ein gutes Wort an ihn gewendet, sie gönnte dem Bräutigam eine vergnügte Stunde nach seinen Sinne, der bei seiner unendlichen Liebe sür Lucianen doch von ihrem Betragen zu seiden schien.

Die Uffen nuften einer Collation Platz machen. Gefellige Spiele, ja sogar noch Tänze, zuletzt ein freudeloses Herumsitzen und Wiederaufsigen einer schon gesunkenen Lust danerten diesmal, wie sonst anch, weit über Mitternacht: denn schon hatte sich Luciane gewöhnt, Morgens nicht aus bem Bette und Abends nicht ins Bette gelangen zu können.

Um biese Zeit finden sich in Ottiliens Tagebuch Ereignisse seltner angemerkt, dagegen häusiger auf bas Leben bezügliche und vom Leben abgezogene Maximen und Sentenzen. Weil aber die meisten derselben

wehl nicht durch ihre eigene Resserien entstanden seyn können, so ist es wahrscheinlich, daß man ihr irgend einen Heft mitgetheilt, aus dem sie sich, was ihr gemithlich war, ausgeschrieben. Manches eigene von innigerem Bezug wird an dem rothen Faden wohl zu erkennen seyn.

### Aus Ottiliens Cagebuche.

"Wir bliden so gern in die Zukunft, weil wir das Ungefähre, was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille Wünsche so gern zu unsern Gunften heranleiten möchten."

"Wir befinden uns nicht leicht in großer Gesellschaft, ohne zu benken, der Zufall, der so viele zusammenbringt, solle uns anch unsere Freunde herbeisihren."

"Man mag noch so eingezogen leben, so wird man, che man sich's versieht, ein Schuldner oder ein Glänbiger."

"Begegnet uns jemand, ber uns Dank schuldig ist, gleich fällt es uns ein. Wie oft können wir jemand begegnen, bem wir Dank schuldig sind, ohne baran zu benken!"

"Sich mitzutheilen ift Natur; Mitgetheiltes anfzunehmen wie es gegeben wird, ist Bildung."

"Niemand würde viel in Gesellschaften sprechen, wenn er sich bewußt wäre, wie oft er die andern misversteht."

"Man verändert fremde Reden beim Wiederholen wohl nur darum so sehr, weil man sie nicht verstanden hat."

"Wer vor andern lange allein spricht, ohne den Zuhörern zu schmeicheln, erregt Widerwillen."

"Jetes ausgesprochene Wort erregt ben Gegenfinn."

"Widerspruch und Schmeichelei machen beide ein schlechtes Gespräch."

"Die angenehmsten Gesellschaften sind bie, in welchen eine heitere Ehrerbietung der Glieder gegen einander obwaltet."

"Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Charakter, als burch das was sie lächerlich sinden."

"Das Lächerliche entspringt aus einem sittlichen Contrast, ber auf eine unschädliche Weise für tie Sinne in Verbindung gebracht wird."

"Der sinnliche Mensch lacht oft wo nichts zu lachen ist. Was ihn auch anregt, sein inneres Behagen kommt zum Vorschein."

"Der Verständige findet fast alles lächerlich, ber Bernünftige fast nichts."

"Einem bejahrten Manne verdachte man, daß er sich noch um junge Frauenzimmer bemühte. Es ist das einzige Mittel, versetzte er, sich zu versüngen und das will boch jedermann."

"Man läßt sich seine Mängel vorhalten, man läßt sich strafen, man leitet manches um ihrer willen mit Gebuld; aber ungedultig wird man, wenn man sie ablegen soll."

"Gewisse Mängel find nothwendig zum Dasehn des Einzelnen. Es würde uns unangenehm sehn, wenn alte Freunde gewisse Eigenheiten ablegten."

"Man fagt: Er flirbt bald, wenn einer etwas gegen seine Art und Beise thut."

"Bas für Mängel burfen wir behalten, ja an uns cultiviren? Colche, bie ben antern eher schmeicheln als sie verletzen."

"Die Leibenschaften find Mängel ober Tugenden, nur gesteigerte."

"Unfre Leidenschaften sind mahre Phönixe: wie ber alte verbrennt, steigt ber neue sogleich wieder aus der Asch hervor."

"Große Leidenschaften sind Krankheiten ohne Hoffnung. Was sie beilen könnte, machte sie erst recht gefährlich."

"Die Leibenschaft erhöht und milbert sich burchs Bekennen. In nichts wäre bie Mittelstraße vielleicht wünschenswerther als im Bertranen und Berschweigen gegen bie, bie wir lieben."

## fünftes Capitel.

So peitschte Luciane ben Lebensransch im geselligen Strutel immer vor sich her. Ihr Hosstaat vermehrte sich täglich, theils weil ihr Treiben so manchen anregte und anzog, theils weil sie sich andere durch Gesälligkeit und Wehlthun zu verbinden wußte. Mittheilend war sie im höchsten Grade: denn da ihr durch die Neigung der Tante und des Bräutigams so viel Schönes und Köstliches auf einmal zugestossen war, so schien sie nichts Eigenes zu besitzen und den Werth der Dinge nicht zu kemen, die sich um sie gehäust hatten. So zauderte sie nicht einen Angenblick einen kostdaren Shawl abzunehmen und ihn einem Francuzimmer umzu hängen, das ihr gegen die übrigen zu ärmlich gekleidet schien, und sie

that bas auf eine so nedische, geschiefte Weise, daß niemand eine solche Gabe ablehnen konnte. Einer von ihrem Hosstaat hatte stets eine Börse und ben Auftrag, in den Orten, wo sie einkehrten, sich nach den Acktesten und Kränksten zu erkundigen, und ihren Zuskand wenigstens für den Angenblick zu erleichtern. Dadurch entstand ihr in der ganzen Gegend ein Name von Vortrefflichkeit, der ihr doch auch manchmal unbequem ward, weil er alkzwiel lästige Nothleidende an sie heranzog.

Durch nichts aber vermehrte sie so sehr ihren Ruf, als turch ein anffallendes, gutes, beharrliches Benehmen gegen einen unglücklichen jungen Mann, der die Gesellschaft floh, weil er, übrigens schon und wohlgesitet, seine rechte Hand, obgleich rühmlich, in der Schlacht verloren hatte. Diese Verstümmelung erregte ihm einen solchen Mismuth; es war ihm so verdrießlich, daß jede neue Vekanntschaft sich auch immer mit seinem Unfall bekannt machen sollte, daß er sich lieber versteckte, sich dem Lesen und andern Studien ergab und eins für allemal mit der Gesellschaft nichts wollte zu schaffen haben.

Das Dasenn bieses jungen Mannes blieb ihr nicht verborgen. Er unifte herbei, erst in kleiner Gesellschaft, dann in größerer, dann in der größten. Sie benahm sich annuthiger gegen ihn als gegen irgend einen andern, besonders wußte sie durch zudringliche Dienststrigkeit ihm seinen Berlust werth zu machen, imdem sie geschäftig war ihn zu ersetzen. Bei Tasel mußte er neben ihr seinen Platz nehmen, sie schnitt ihm vor, so daß er nur die Gabel gebrauchen durfte. Nahmen Aeltere, Bornehmere ihm ihre Nachbarschaft weg, so erstreckte sie ihre Ausmerssamkeit über die ganze Tasel hin, und die eisenden Bedienten mußten das ersetzen, was ihm die Entserung zu ranben drohte. Zuletzt munterte sie ihn auf, mit der sinken Hand zu schreiben: er mußte alle seine Bersuche an sie richten, und so stand zu schreiben: er mußte alle seine Bersuche an sie richten, und so stand sie, entserut oder nahe, immer mit ihm in Berhältniß. Der junge Mann wußte nicht wie ihm geworden war, nud wirklich sing er von diesem Augenblick ein neues Leben au.

Bielleicht follte man benken, ein folches Betragen wäre bem Bräutigam mißfällig gewesen; allein es fant sich bas Gegentheil. Er rechnete ihr diese Bemühungen zu großem Verdienst an, und war um so mehr bar- über ganz ruhig, als er ihre fast übertriebenen Eigenheiten kaunte, wodurch sie alles was im mindesten verfänglich schien, von sich abzulehnen wußte. Sie wollte mit jedermann nach Belieben umspringen, jeder war in Gesahr,

von ihr einmal angestoßen, gezerrt ober sonst geneckt zu werben; niemand aber burfte sich gegen sie ein Gleiches erlauben, niemand sie nach Willfür berühren, niemand, auch nur im entserntesten Sinne, eine Freiheit, bie sie sich nahm, erwiedern; und so hielt sie bie andern in ben strengsten Gränzen ber Sittlichseit gegen sich, bie sie gegen andere jeden Augenblick zu übertreten schien.

Ueberhaupt hatte man glauben fonnen, es fen bei ihr Marime gewesen, sich tem Lobe und tem Tatel, ter Reigung und ter Abneigung gleichmäßig anszuseten. Denn wenn sie bie Menschen auf mancherlei Weise für sich zu gewinnen suchte, so verbarb fie es mieter mit ihnen gewöhnlich burch eine boje Bunge, Die niemand ichonte. Go murbe fein Besuch in ter Nachbarichaft abgelegt, nirgends sie und ihre Gesellschaft in Echlöffern und Wohnungen freundlich aufgenommen, ohne bag fie bei ber Rückehr auf bas ausgelaffenste merken ließ, wie fie alle menichlichen Berhältniffe unr von ber lächerlichen Seite zu nehmen geneigt fen. Da waren brei Brider, welche unter lauter Complimenten, wer zuerst beirathen follte, bas Alter übereilt hatte; hier eine fleine junge Frau mit einem großen alten Manne; bort umgefehrt ein fleiner unnterer Mann und eine unbehülfliche Riefin. In tem einen Saufe ftolperte man bei jedem Schritt über ein Rind; bas andere wollte ihr bei ber größten Gesellschaft nicht voll erscheinen, weil feine Rinder gegenwärtig maren. Alte Gatten follten fich nur ichnell begraben laffen, tamit toch mieter einmal jemand im Saufe zum Lachen fame, ba ihnen feine Notherben gegeben maren. Junge Cheleute follten reifen, weil bas Saushalten fie gar nicht fleite. Und wie mit ten Personen, so machte fie es auch mit ben Cachen, mit ben Gebäuten, wie mit tem Sans : und Tijdigerathe. Bejonders alle Wantverzierungen reigten fie zu luftigen Bemerfungen. Bon bem älteften Santelifteppich bis zu ber neuften Papiertapete, vom chrwurdigsten Familienbilte bis zum frivolften nenen Aupferstich, eins wie bas andere mußte leiten, eins wie tas andere murte burch ihre fpottischen Bemerfungen gleichsam aufgezehrt, jo bag man sich hätte verwundern sollen, wie fünf Meilen umber irgent etwas nur noch eriffirte.

Sigentliche Bosheit war vielleicht nicht in viesem verneinenten Beftreben; ein selbstischer Mushwille mechte sie gewöhnlich anreizen: aber
eine wahrhafte Bitterkeit hatte sich in ihrem Verhältniß zu Titisen er
zeugt. Auf die ruhige, nunnterbrochene Thätigkeit bes lieben Kindes,

vie ven jedermann bemerkt und gepriesen wurde, sah sie mit Verachtung herab, und als zur Sprache kam, wie sehr sich Ottilie der Gärten und der Treibhäuser annehme, spottete sie nicht allein darüber, indem sie, uneingedenk des tiesen Winters, in dem man lebte, sich zu verwundern schien, daß man weder Blumen noch Früchte gewahr werde, sondern sie tieß auch von nun an so viel Grünes, so viel Zweige und was nur irgend keinte, herbeiholen und zur täglichen Zierde der Zimmer und des Tisches verschwenden, daß Ottilie und der Gärtner nicht wenig gekränkt waren, ihre Hossmungen sür das nächste Jahr und vielleicht auf längere Zeit zerstört zu sehen.

Sten so wenig gönnte sie Ottilien die Nahe des hänslichen Ganges, werin sie sich mit Bequemlichkeit fortbewegte. Ottilie sollte mit auf die Lust = und Schlittenfahrten; sie sollte mit auf die Bälle, die in der Nachbarschaft veranstaltet wurden; sie sollte weder Schnee noch Kälte nech gewaltsame Nachtstürme schenen, da ja so viel andere nicht davon stürden. Das zarte Kind litt nicht wenig darunter, aber Luciane gewann nichts dabei: denn obgleich Ottilie sehr einfach gekleidet ging, so war sie doch, oder so schien sie wenigstens den Männern immer die schönste. Ein sanstes Unziehen versammelte alle Männer um sie her, sie mochte sich in den großen Kämmen am ersten oder letzten Platz besinden, ja der Bräutigam Lucianens selbst unterhielt sich oft mit ihr, und zwar um so mehr, als er in einer Angelegenheit, die ihn beschäftigte, ihren Rath, ihre Mitwirfung verlangte.

Er hatte den Architekten näher kennen lernen, bei Gelegenheit seiner Kunstsammlung viel über das Geschichtliche mit ihm gesprochen, in andern Fällen anch, besonders bei Betrachtung der Capelle, sein Talent schägen gelernt. Der Baron war jung, reich; er sammelte, er wollte banen; seine Liebhaberei war lebhaft, seine Kenntnisse schwach; er glaubte in dem Architekten seinen Mann zu sinden, mit dem er mehr als Sinen Zweck zugleich erreichen könnte. Er hatte seiner Braut von dieser Absicht gesprechen; sie lobte ihn darum und war höchlich mit dem Vorschlag zusrieden, doch vielleicht mehr, um diesen jungen Mann Ottilien zu entziehen wenn sie glaubte so etwas von Neigung dei ihm zu bemerken — als daß sie gedacht hätte, sein Talent zu ihren Abssichten zu benutzen. Denn ob er gleich bei ihren extemporirten Festen sich sehr thätig erwiesen und manche Ressourcen bei dieser und jener Anstalt darzeboten, so glaubte sie

es bod, immer selbst besser zu verstehen; und ba ihre Ersinbungen gewöhnlich gemein waren, so reichte, um sie auszusühren, die Geschicklichkeit eines gewandten Kammerdieners eben so gut hin, als die des vorzüglichsten Künstlers. Weiter als zu einem Altar, worauf geopsert ward, und zu einer Befränzung, es mochte nun ein gypsenes oder ein lebendes Haupt seyn, konnte ihre Einbildungskraft sich nicht versteigen, wenn sie irgend jemand zum Geburtss und Ehrentage ein sestliches Compliment zu machen gedachte.

Ottilie konnte bem Bräntigam, ber sich nach bem Berhältniß bes Architekten zum Hause erkundigte, die beste Auskunft geben. Sie wußte, daß Charlotte sich schon früher nach einer Stelle für ihn umgethan hatte: benn wäre die Gesellschaft nicht gekommen, so hätte sich ber junge Mann gleich nach Bollendung ber Capelle entsernt, weil alle Bauten den Winter über stillstehen sollten und mußten; und es war daher sehr erwünscht, wenn der geschiefte Künstler durch einen neuen Gönner wieder genutzt und befördert wurde.

Das perfönliche Verhältniß Ottiliens zum Architekten war ganz rein und unbefangen. Seine angenehme und thätige Gegenwart hatte sie, wie die Nähe eines ältern Bruders, unterhalten und erfreut. Ihre Empfinstungen für ihn blieben auf der ruhigen, leitenschaftslosen Obersläche der Blutsverwandtschaft: denn in ihrem Herzen war kein Naum mehr; es war von der Liebe zu Sdnard ganz gedrängt ausgefüllt, und nur die Gottheit, die alles durchtringt, konnte dieses Herz zugleich mit ihm besitzen.

Indessen je tieser der Winter sich seute, je wilderes Wetter, je nuzugänglicher die Wege, desto anziehender schien es, in so guter Gesellschaft die abnehmenden Tage zuzubringen. Nach kurzen Ebben übersluthete die Menge von Zeit zu Zeit das Haus. Officiere von entsernteren Garnisonen, die gebildeten zu ihrem großen Vortheil, die roheren zur Undequemlichkeit der Gesellschaft, zogen sich herbei; am Civilstande sehlte es anch nicht, und ganz nuerwartet kamen eines Tages der Graf und die Varonesse zusammen angesahren.

Ihre Gegenwart schien erst einen wahren Hof zu bilden. Die Manner von Stand und Sitten umgaben ben Grasen, und die Franen ließen ber Baronesse Gerechtigkeit widersahren. Man verwunderte sich nicht tange, sie beide zusammen und so heiter zu sehen: benn man vernahm, des Grasen Gemahlin sen gesterben, und eine nene Verbindung werde geschlossen sehn, sobald es die Schicksichkeit nur erlande. Ottilie erinnerte sich jenes ersten Besuchs, jedes Worts was über Chestand und Scheistung, über Verbindung und Trennung, über Hossindung, Erwartung, Entbehren und Entsagen gesprochen ward. Beide Personen, damals noch ganz ohne Aussichten, standen nun vor ihr, dem gehofsten Glück so nahe, und ein unwillkürlicher Seuszer drang aus ihrem Herzen.

Anciane hörte kaum, daß ber Graf ein Liebhaber von Minfif fen, so wußte fie ein Concert zu veranstalten; sie wollte fich babei mit Gesang zur Gnitarre hören laffen. Es gefchah. Das Inftrument fpielte fie nicht ungeschickt, ihre Stimme war angenehm; was aber bie Worte betraf, so verftand man fie jo wenig, als wenn fonft eine beutsche Schöne gur Gnitarre fingt. Intef versicherte jedermann, fie habe mit viel Ansbrud gefungen, und fie konnte mit dem lauten Beifall zufrieden febn. Mur ein wunderliches Unglick begegnete bei diefer Gelegenheit. In der Gesellichaft befant sich ein Dichter, ben sie auch besonders zu verbinden boffte, weil sie einige Lieder von ihm an sie gerichtet wünschte, und desbalb biesen Abend meift nur von seinen Liedern vortrng. Er war überbant, wie alle, höflich gegen sie, aber fie hatte mehr erwartet. Sie leate es ihm einigemal nabe, konnte aber weiter nichts von ihm vernehmen, bis fie endlich aus Ungeduld einen ihrer Hoflente an ihn schickte und sondiren ließ, ob er benn nicht entzückt gewesen sey, seine vortreff= lichen Gedichte so vortrefflich vortragen zu hören. Meine Gedichte? ver= fette biefer mit Erstaunen. Bergeiben Gie, mein Berr, fügte er bingu, ich habe nichts als Vocale gebort und die nicht einmal alle. Unterbeffen ift es meine Schuldigkeit, mich für eine fo liebenswürdige Intention bankbar zu erweisen. Der Hosmann schwieg und verschwieg. Der andere suchte sich burch einige wohltonende Complimente ans ber Sache zu ziehen. Sie ließ ihre Absidt nicht undentlich merken, and etwas eigens für fie Gebichtetes zu besitzen. Wenn es nicht allzn unfreundlich gewesen wäre, fo batte er ihr bas Alphabet überreichen können, um sich barans ein beliebiges Lobgebicht zu irgend einer vorkommenden Melodie felbst einzubilden. Doch follte fie nicht ohne Kränkung ans biefer Begebenheit scheiben. Kurze Zeit darauf erfuhr sie, er habe noch felbigen Abend einer von Ottiliens Lieblingsmelovien ein allerliebstes Gericht untergelegt, bas noch mehr als verbindlich seu.

Luciane, wie alle Menschen ihrer Art, die immer durch einander niischen was ihnen vortheilhaft und was ihnen nachtheilig ist, wollte nun

ihr Glück im Recitiren versuchen. Ihr Gerächtnis war gut, aber wenn man aufrichtig reden sollte, ihr Vortrag geistlos und hestig, ohne leidensschaftlich zu sehn. Sie recitirte Valladen, Erzählungen und was soust in Declamatorien vorzukemmen pflegt. Dabei hatte sie die unglückliche Gewohnheit angenommen, das was sie vortrug, mit Gesten zu begleiten, wodurch man das was eigentlich episch und lyrisch ist, auf eine unangenehme Weise mit dem Dramatischen mehr verwirrt als verbindet.

Der Graf, ein einsichtsvoller Mann, ter gar bald tie Gesellschaft, ihre Neigungen, Leidenschaften und Unterhaltungen übersah, brachte Luscianen, glücklichers oder unglücklicherweise, auf eine neue Art von Darsstellung, die ihrer Persönlichkeit sehr gemäß war. Ich sinde, sagte er, hier so manche wohlgestaltete Personen, denen es gewiß nicht sehlt, masterische Bewegungen und Stellungen nachznahmen. Sollten Sie es noch nicht versucht haben, wirkliche befannte Gemälde vorzustellen? Eine solche Nachbildung, wenn sie auch manche mühsame Anordnung ersordert, bringt dagegegen auch einen unglandlichen Reiz hervor.

Schnell ward Luciane gewahr, daß sie hier ganz in ihrem Fach sehn würde. Ihr schöner Buchs, ihre volle Gestalt, ihr regelmäßiges und doch bedeutendes Gesicht, ihre lichtbraumen Haarslechten, ihr schlanker Hals, alles war schon wie aufs Gemälde berechnet; und hätte sie nun gar gewußt, daß sie schöner anssah, wenn sie stillstand, als wenn sie sich bewegte, indem ihr im setzen Falle manchmal etwas Störendes, Unsgraziöses entschlüpste, so hätte sie sich mit noch mehrerem Eiser vatürlichen Bildnerei ergeben.

Man suchte nun Anpferstiche nach berühmten Gemälten; man wählte zuerst den Belisar nach van Dhk. Ein großer und wohlgebauter Mann von gewissen Jahren sollte den sitzenden blinden General, der Architekt den ver ihm theilnehmendstranrig stehenden Krieger nachbilden, dem er wirklich etwas ähnlich sah. Luciane hatte sich, halb bescheiden, das sinnge Beibehen im Hintergrunde gewählt, das reichliche Almosen aus einem Bentel in die flache Hand zählt, indeß eine Alte sie abzumahnen und ihr vorzustellen scheint, daß sie zu viel thue. Eine andere ihm wirklich Almosen reichende Franensperson war nicht vergessen.

Mit tiesen und andern Bilbern beschäftigte man sich sehr erustlich. Der Graf gab bem Architeften über tie Art ter Ginrichtung einige Winte, ber sogleich ein Theater tazu aufstellte und wegen ter Beleuchtung tie

nöthige Sorge trug. Man war schon tief in die Anstalten verwickelt, als man erst bemerkte, daß ein solches Unternehmen einen ansehnlichen Ausward verlangte, und daß auf dem Lande mitten im Winter gar manches Ersorderniß abging. Deßhalb ließ, damit ja nichts stocken möge, Luciane beinahe ihre fämmtliche Garderobe zerschneiden, um die verschiedenen Costime zu liesern, die jene Künstler willkürlich genug angesgeben haben.

Der Abend kam herbei und die Darstellung wurde vor einer großen Gesellschaft und zu allgemeinem Beisall ausgeführt. Eine bedeutende Musik spannte die Erwartung. Jener Belisar eröffnete die Bühne. Die Gestalten waren so passend, die Farben so glücklich ausgetheilt, die Belenchtung so kunstreich, daß man fürwahr in einer andern Welt zu sehn glaubte; nur daß die Gegenwart des Wirklichen statt des Scheins eine Art von ängstlicher Empfindung hervorbrachte.

Der Borhang fiel und ward auf Verlangen mehr als einmal wieder aufgezogen. Ein nufikalisches Zwischenspiel unterhielt die Gesellschaft, die man durch ein Vild höherer Art überraschen wollte. Es war die bekannte Vorstellung von Poussin: Masverns und Esther. Dießmal hatte sich Luciane besser bedacht. Sie entwickelte in der ohnmächtig hingesunsenen Königin alle ihre Reize, und hatte sich kluger Weise zu den umsgebenden unterstützenden Mädchen lauter hübsche, wohlgebildete Figuren ausgesucht, worunter sich jedoch keine mit ihr auch nur im mindesten messen fomte. Ditilie klieb von diesem Bilde wie von den übrigen ausgeschlossen. Auf den goldenen Thron hatte sie, um den Zeus gleichen König vorzustellen, den rüftigsten und schönsten Mann der Gesellschaft gewählt, so daß dieses Vild wirklich eine unvergleichliche Vollkommensheit gewann.

Als brittes hatte man die sogenannte väterliche Ernahnung von Terburg gewählt, und wer kennt nicht den herrlichen Kupserstich unseres Wille von diesem Gemälde? Einen Fuß über den andern geschlagen, sitzt ein edler ritterlicher Bater und scheint seiner vor ihm stehenden Tochter ins Gewissen zu reden. Diese, eine herrliche Gestalt, im saltenreichen weißen Atlastleide, wird zwar nur von hinten geschen, aber ihr gauzes Wesen scheint auzudenten, daß sie sich zusammennimmt. Daß jedoch die Ermahnung nicht hestig und beschämend seh, sieht man ans der Miene und Gebärde des Baters; und was die Mutter betrifft, so scheint diese eine

fleine Berlegenheit zu verbergen, indem sie in ein Glas Wein blickt, tas sie eben auszuschlürsen im Begriff ift.

Bei biefer Gelegenheit nun follte Luciane in ihrem höchsten Glanze erscheinen. Ihre Bepfe, Die Form ihres Ropfes, Sals und Nacken waren über alle Begriffe fcon, und bie Taille, von ber bei ben mobernen antifisirenden Bekleidungen ber Frauenzimmer wenig sichtbar wird, höchst zierlich. schlant und leicht, zeigte sich an ihr in bem älteren Coffum äußerst vortheilhaft; und ber Arditelt hatte geforgt, bie reichen Falten tes weißen Atlaffes mit ber fünftlichsten Natur zu legen, jo bag gang ohne Frage biese lebendige Rachbildung weit über jenes Driginalbildniß binausreichte und ein allaemeines Entzücken erregte. Man konnte mit bem Wiederverlangen nicht endigen, und ber gang natürliche Bunich. einem fo ichonen Wefen, tas man genngfam von ter Rudfeite geseben, auch ins Angesicht zu ichauen, nahm bergestalt überhant, bag ein luftiger, ungebuldiger Bogel tie Worte, bie man manchmal an bas Ente einer Seite zu schreiben pflegt: tournez s'il vous plait, laut ausrief und eine allgemeine Beistimmung erregte. Die Darstellenden aber fannten ihren Bortheil zu gut, und hatten ben Ginn tiefer Runftftucke zu wohl gefaßt, als baf fie bem allgemeinen Ruf hatten nachgeben follen. Die beschämt Scheinente Tochter blieb ruhig fteben, ohne ben Buschanern ten Austruck ihres Angesichts zu gönnen; ber Bater blieb in feiner ermahnenten Stellung siten, und die Mutter brachte Rase und Augen nicht aus tem burchsichtigen Glase, worin sich, ob sie gleich zu trinken ichien, ber Wein nicht verminderte. — Was sollen wir noch viel von kleinen Nachstücken sagen, wogn man niederländische Wirthshaus= und Jahrmarktsscenen gewählt hatte?

Der Graf und die Baronesse reisten ab und versprachen in ben ersten glücklichen Wochen ihrer nahen Verkindung wiederzusehren, und Charlotte hosste nunmehr, nach zwei mühjam überstandenen Monaten, die übrige Gesellschaft gleichsalls los zu werden. Sie war des Gtücks ihrer Tochter gewiß, wenn bei dieser der erste Brant = und Ingendammel sich würde gelegt haben; denn der Bräutigam hielt sich für den glücklichsten Meuschen von der Welt. Bei großem Vermögen und gemäßigter Sinnessart schien er auf eine wunderbare Weise von dem Verzuge geschmeichelt, ein Frauenzimmer zu besitzen, das der ganzen Welt gefallen mußte. Er hatte einen so ganz eigenen Sinn, alles auf sie und erst durch sie auf

sich zu beziehen, daß es ihm eine unangenehme Empfindung machte, wenn sich nicht gleich ein Neuankommender mit aller Aufmerksamkeit auf sie richtete, und mit ihm, wie es wegen seiner guten Eigenschaften besonders von älteren Personen oft geschah, eine nähere Verbindung suchte, ohne sich sonderlich um sie zu bekimmern. Wegen des Architekten kam es bald zur Richtigkeit. Auss Neuzahr sollte ihm dieser solgen und das Carneval mit ihm in der Stadt zubringen, wo Luciane sich von der Wiederholung der so schwe ingerichteten Gemälte, so wie von hundert andern Dingen, die größte Glückseitsterfprach, um so mehr als Tante und Bräutigam jeden Auswand für gering zu achten schienen, der zu ihrem Vergnügen ersordert wurde.

Run follte man icheiden, aber das konnte nicht auf eine gewöhnliche Weise geschehen. Man scherzte einmal ziemlich laut, bag Charlottens Wintervorräthe nun bald aufgezehrt seben, als ber Ehrenmann, ber ben Belifar vorgestellt hatte, und freilich reich genng war, von Luciquens Borgugen hingeriffen, tenen er nun ichon fo lange hulvigte, unbedachtsam ausrief: So lassen Sie es uns auf polnische Art halten! Kommen Sie nun und zehren mich auch auf! und so gehet es dann weiter in der Runde berum. Gefagt, gethan! Luciane schlug ein. Den andern Tag war gerackt und ber Schwarm warf sich auf ein anderes Besitzthum. Dort hatte man auch Raum genng, aber weniger Bequemlichkeit und Ginrich= tung. Daraus entstand manches Unschickliche, bas erft Lucianen recht alücklich machte. Das Leben wurde immer wüster und wilder. Treibjagen im tiefften Schnee, und was man fonst nur Unbequemes auffinden founte, wurde veraustaltet. Franen so wenig als Männer durften sich ausschließen, und so gog man, jagend und reitend, schlittenfahrend und lärmend, von einem Gute zum andern, bis man sich endlich ber Residenz näberte: ba benn die Nachrichten und Erzählungen, wie man sich bei Hofe und in ber Stadt vergnüge, ber Einbildungsfraft eine andere Wenbung gaben, und Lucianen mit ihrer fammtlichen Begleitung, indem die Tante schon vorausgegangen war, unaufhaltsam in einen andern Lebensfreis hineinzogen.

#### Aus Ottiliens Cagebuche.

"Man nimmt in der Welt jeden wofür er sich giebt; aber er muß sich auch für etwas geben. Man erträgt die Unbequemen lieber, als man die Unbedeutenden buldet."

"Man kann ber Gesellschaft alles auftringen, nur nicht was eine Folge hat."

"Wir lernen tie Menschen nicht kennen, wenn sie zu uns kommen; wir muffen zu ihnen gehen, um zu ersahren, wie es mit ihnen steht."

"Ich finde es beinahe natürlich, daß wir an Besuchenden mancherlei anszusetzen haben, daß wir sogleich, wenn sie weg sind, über sie nicht zum liebevollsten urtheilen: denn wir haben so zu sagen ein Recht, sie nach unsern Maßtabe zu messen. Selbst verständige und billige Menschen enthalten sich in solchen Fällen kaum einer scharfen Censur."

"Wenn man tagegen bei andern gewesen ist und hat sie mit ihren Umgebungen, Gewehnheiten, in ihren nothwendigen, unausweichlichen Zuständen gesehen, wie sie um sich wirken, oder wie sie sich sügen, so gehört schon Unverstand und böser Wille bazu, um bas lächerlich zu sinden, was und in mehr als Sinem Sinne ehrwürdig scheinen müßte."

"Durch das, was wir Betragen und gute Sitten nennen, soll das erreicht werden, was angerdem nur durch Gewalt, oder auch nicht einmal durch Gewalt zu erreichen ist."

"Der Umgang mit Frauen ift bas Element guter Gitten."

"Wie kann ber Charafter, Die Sigenthümlichkeit bes Menschen, mit ber Lebensart bestehen?"

"Das Eigenthümliche müßte burch die Lebensart erst recht hervorge= hoben werden. Das Bedentende will jedermann, nur soll es nicht un= bequem sehn."

"Die größten Vortheile im Leben überhanpt wie in ter Gesellschaft hat ein gebildeter Soltat."

"Robe Kriegsleute gehen wenigstens nicht aus ihrem Charafter, und weil boch meist hinter ber Stärke eine Gutmüthigkeit verborgen liegt, so ist im Nothfall auch mit ihnen auszusommen."

"Niemand ist lästiger als ein täppischer Mensch vom Switstande. Bon ihm könnte man die Feinheit sorbern, da er sich mit nichts Rohem zu beschäftigen hat."

"Wenn wir nut Menschen seben, die ein zartes Gesühl sür das Schickliche haben, so wird es uns Angst um ihretwillen, wenn etwas Unsgeschicktes begegnet. So sühle ich immer für und mit Charlotten, wenn jemand mit dem Stuhle schaukelt, weil sie das in den Tod nicht leiden kann."

"Es käme niemand mit der Brille auf der Nase in ein vertrauliches Gemach, wenn er wüßte, daß uns Frauen sogleich die Lust vergeht ihn anzusehen und uns mit ihm zu unterhalten."

"Zutraulichkeit an der Stelle der Chrsurcht ist immer lächerlich. Es würde niemand den Hut ablegen, nachdem er kann das Compliment ges macht hat, wenn er wüßte, wie komisch das aussieht."

"Es giebt kein änseres Zeichen ber Hösslichkeit, bas nicht einen tiesen sittlichen Grund hätte. Die rechte Erziehung wäre, welche bieses Zeichen und ben Grund zugleich überlieserte."

"Das Betragen ift ein Spiegel, in welchem jeder sein Bild zeigt."

"Es giebt eine Hösslichkeit bes Herzens; sie ist ber Liebe verwandt. Aus ihr entspringt die bequemfte Höslichkeit bes äußern Betragens,"

"Freiwillige Abhängigkeit ist ber schönste Zustand, und wie wäre ber möglich ohne Liebe!"

"Wir sind nie entfernter von unsern Wünschen, als wenn wir uns einbilden tas Gewünschte zu besitzen."

"Riemand ift mehr Stlave, als ber fich für frei halt, ohne es zu febn."

"Es darf sich einer nur für frei erklären, so fühlt er sich den Augenblick als bedingt. Wagt er es, sich sir bedingt zu erklären, so sühlt er sich frei."

"Gegen große Vorzüge eines andern giebt es kein Nettungsmittel als tie Liebe."

"Es ist was Schreckliches um einen vorzüglichen Mann, auf ben sich Dummen was zu Gnte thun."

"Es giebt, sagt man, für ben Kammerbiener keinen Helben. Das kommt aber bloß baher, weil ber Helb nur vom Helben anerkannt wersten kann. Der Kammerbiener wird aber wahrscheinlich seines Gleichen zu schätzen wissen."

"Es giebt keinen größern Troft für die Mittelmäßigkeit, als daß das Genie nicht unfterblich sey."

"Die größten Menschen hängen immer mit ihrem Jahrhundert durch eine Schwachheit zusammen."

"Man hält die Menschen gewöhnlich für gefährlicher als sie sint."

"Thoren und gescheirte Leute sind gleich unschädlich. Rur die Halbnarren und Halbweisen, bas sind die gesährlichsten."

"Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die Kunst, und man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst."

"Selbst im Augenblid tes höchsten Glücks und ter höchsten Noth bedürfen wir tes Künftlers."

"Die Kunft beschäftigt sich mit bem Schweren und Gnten."

"Das Schwierige leicht behandelt zu sehen, giebt uns das Anschauen des Unmöglichen."

"Die Schwierigkeiten wachsen, je näher man bem Ziele kommt." "Säen ift nicht so beschwerlich als ernten."

# Sechstes Capitel.

Die große Unruhe, welche Charlotten burch diesen Besuch erwuchs, ward ihr dadurch vergütet, daß sie ihre Tochter völlig begreisen sernte, worin ihr die Bekanntschaft mit der Welt sehr zu Hülse kam. Es war nicht zum erstennal, daß ihr ein so settsamer Charakter begegnete, ob er ihr gleich noch niemals auf dieser Höhe erschien. Und doch hatte sie aus der Ersahrung, daß solche Personen, durchs Leben, durch mancherlei Ereignisse, durch elterliche Berhältnisse gebildet, eine sehr augenehme und siebenswürdige Reise erlangen können, indem die Selbstigkeit gemildert wird und die schwärmende Thätigkeit eine entschiedene Richtung erhält. Charlotte ließ als Mutter sich um desse oher eine sür andere vielleicht umangenehme Erscheinung gesallen, als es Estern wohl geziemt da zu hoffen, wo Fremde nur zu genießen wünschen, oder wenigstens nicht belästigt sehn wollen.

Auf eine eigne und unerwartete Weise jedoch sollte Charlotte nach ihrer Tochter Abreise getroffen werden, indem diese nicht sowohl durch das Tadelnswerthe in ihrem Betragen, als durch das, was man daran tokenswürdig hätte sinden können, eine üble Nachrede hinter sich gelassen hatte. Luciane schien sich's zum Gesetz gemacht zu haben, nicht allein mit den Fröhlichen fröhlich, sondern auch mit den Traurigen traurig zu sepn, und um den Geist des Widerspruchs recht zu üben, manchmal die

Fröhlichen verbrießlich unt die Traurigen heiter zu machen. In allen Familien, wo sie hinkam, erkundigte sie sich nach den Kranken und Schwachen, die nicht in Gesellschaft erscheinen konnten: sie besuchte sie auf ihren Zimmern, machte den Arzt und draug einem jeden ans ihrer Reiseapotheke, die sie beständig im Wagen mit sich sührte, energische Mittel auf; da denn eine solche Eur, wie sich vermuthen läßt, gelang oder misslang, wie es der Zusall herbeissührte.

In tiefer Art von Wehlthätigkeit war sie ganz gransam und ließ sich gar nicht einreben, weil sie sest überzengt war, baß sie vertrefflich handle. Allein es mißrieth ihr auch ein Bersuch von ber sittlichen Seite, und bieser war es, ber Charlotten viel zu schaffen machte; weil er Folgen hatte, und jedermann barüber sprach. Erst nach Lucianens Abreise hörte sie bavon; Ottilie, die gerade jene Partie mitgemacht hatte, mußte ihr umfländlich bavon Rechenschaft geben.

Sine ter Töchter eines angesehenen Hauses hatte tas Ungliid gehabt, an tem Tot eines ihrer jüngeren Geschwister schuld zu sehn und sich tarüber nicht bernhigen, noch wiederfinden können. Sie lebte auf ihrem Zimmer beschäftigt und still, und ertrug selbst den Aublick der Ihrigen nur, wenn sie einzeln kamen; dem sie arzwohnte sogleich, wenn mehrere beisammen waren, daß man unter einander über sie und ihren Zustand ressective. Gegen jedes allein änserte sie sich vernünstig und unterhielt sich stundenlang mit ihm.

Luciane hatte taven gehört unt sich sogleich im Stillen vergenemmen, wenn sie in tas Hans känne, gleichsam ein Wunter zu thun unt tas Franenzimmer ter Gesellschaft wiederzugeben. Sie betrug sich tabei vorssichtiger als sonst, wußte sich allein bei der Seesenkranken einzusühren, und so viel man merken konnte, durch Musis ihr Vertrauen zu gewinnen. Nur zuletzt versah sie es: denn eben weil sie Anziehen erregen wollte, so brachte sie das schöne, blasse Kind, das sie genng vorbereitet wähnte, eines Abents plötzlich in die hunte glänzende Gesellschaft; und vielleicht wäre anch das nech gelungen, wenn nicht die Societät selbst, aus Neusgierde und Apprehension, sich ungeschieft benommen, sich um die Kranke versammelt, sie wieder gemieden, sie durch Flüstern, Köpsezusammensteden irre gemacht und ausgeregt hätte. Die zurch Flüstern, Köpsezusammensteden irre gemacht und ausgeregt hätte. Die zur Empfindende ertrug das nicht. Sie entwich unter sürchterlichem Schreien, das gleichsam ein Entseten vor einem eindringenden Ungehenern auszudrücken schien. Erschrecht suhr

tie Gesellschaft nach allen Seiten aus einander, und Ottilie war unter tenen, welche tie völlig Ohnmächtige wieder auf ihr Zimmer begleiteten.

Intessen hatte Luciane eine starke Strafrede nach ihrer Weise an tie Gesellschaft gehalten, ohne im mindesten baran zu benken, baß sie allein alle Schuld habe, und ohne sich burch bieses und anderes Mißlingen von ihrem Thun und Treiben abhalten zu lassen.

Der Zustand der Kranken war seit jener Zeit bedenklicher geworden, ja das Uebel hatte sich so gesteigert, daß die Eltern das arme Kind nicht im Hause behalten komten, sondern einer öffentlichen Austalt überant-worten mußten. Charlotten blieb nichts übrig, als durch ein besonders zurtes Benehmen gegen jene Familie den von ihrer Tochter vernrsachten Schmerz einigermaßen zu sindern. Aus Ottilien hatte die Sache einen tiesen Gindruck gemacht: sie bedauerte das arme Mädchen um so mehr als sie überzengt war, wie sie auch gegen Charlotten nicht längnete, daß bei einer consequenten Behandlung die Kranke gewiß herzustellen gewesen wäre.

So kam and, weil man sich gewöhnlich vom vergangenen Unangenehmen mehr als vom Angenehmen unterhält, ein kleines Misverständniß zur Sprache, das Ottilien an dem Architekten irre gemacht hatte, als er jenen Abend seine Sammlung nicht vorzeigen wollte, ob sie ihn gleich so freundlich darum ersuchte. Es war ihr dieses abschlägige Betragen immer in der Seele geblieben, und sie wußte selbst nicht warum. Ihre Empfindungen waren sehr richtig: denn was ein Märchen wie Ottilie verlangen kann, sollte ein Jüngling wie der Architekt nicht versagen. Dieser brachte jedoch auf ihre gelegentlichen leisen Vorwürse ziemlich gültige Entschnlesgungen zur Sprache.

Wenn Sie wüßten, jagte er, wie roh jelbst gebilvete Menschen sich gegen die schätzbarsten Annstwerke verhalten, Sie würden mir verzeihen, wenn ich die meinigen nicht unter die Menge bringen mag. Niemand weiß eine Medaille am Rand anzusassen; sie betasten das schönste Gepräge, den reinsten Grund, lassen die köstlichsten Stücke zwischen dem Tammen und Zeigefinger hin= und hergehen, als wenn man Anustsormen auf diese Weise prüfte. Ohne daran zu denken, das wenn man kunstsormen auf diese Weise prüfte. Ohne daran zu denken, das man ein großes Blatt mit zwei Händen ansassen unschen misse geichnung, wie ein unmaßlicher Politiker eine Zeitung faßt und durch das Zeichnung, wie ein anmaßlicher Politiker eine Zeitung faßt und durch das Zeichnittern des

Papiers schen im vorans sein Urtheil über die Weltbegebenheiten zu erkennen giebt. Niemand deukt daran, daß, wenn nur zwanzig Menschen mit einem Kunstwerke hinter einander eben so versühren, der einundswanzigste nicht mehr viel daran zu sehen hätte.

Habe ich Sie nicht and mandymal, fragte Ottilie, in solche Verstegenheit gesetzt? habe ich nicht etwan Ihre Schätze, ohne es zu ahnen, gelegentlich einmal beschätzt?

Niemals, versetzte ber Architekt, niemals! Ihnen wäre es unmöglich: bas Schiefliche ist mit Ihnen geboren.

Auf alle Fälle, versetzte Ottilie, wäre es nicht übel, wenn man fünftig in bas Büchlein von guten Sitten, nach ben Capiteln, wie man sich in Gesellschaft beim Essen und Trinken benehmen soll, ein recht umständliches einschöbe, wie man sich in Kunstsammlungen und Musen zu betragen habe.

Gewiß, versetzte ber Architett, würden alstann Cuftoben und Liebhaber ihre Seltenheiten fröhlicher mittheilen.

Ottilie hatte ihm schon lange verziehen; als er sich aber ben Vorwurf sehr zu Herzen zu nehmen schien und immer aufs neue bethenerte, baß er gewiß gerne mittheile, gern für Freunde thätig sen, so empfand sie, daß sie sein zartes Gemüth verletzt habe, und sühlte sich als seine Schultnerin. Nicht wohl kounte sie ihm daher eine Bitte rund abschlagen, die er in Gesolg dieses Gesprächs an sie that, ob sie gleich, indem sie schnell ihr Gesühl zu Nathe zog, nicht einsah wie sie ihm seine Winsche gewähren könne.

Die Sache verhielt sich also. Daß Ottitie durch Lucianens Eisersincht von den Gemältedarstellungen ansgeschlossen worden, war ihm höchste empfindlich gewesen; daß Charlotte diesem glänzenden Theil der geselligen Unterhaltung nur unterbrochen beiwohnen können, weil sie sich nicht wohl besand, hatte er gleichfalls mit Bedanern bemerkt: nun wollte er sich nicht entsernen, ohne seine Dankbarkeit auch dadurch zu beweisen, daß er zur Ehre der einen und zur Unterhaltung der andern eine weit schönere Darstellung veranstaltete, als die bisherigen gewesen waren. Vielleicht fam hiezu, ihm selbst unbewußt, ein anderer geheimer Antrieb: es ward ihm so schwer, dieses Hans, diese Familie zu verlassen, ja es schien ihm unmöglich von Ottiliens Angen zu scheiden, von deren ruhig-strenntlich gewogenen Bliefen er die letzte Zeit sast ganz allein gelebt hatte.

Die Weihnachtsfeiertage nahten sich und es wurde ihm auf einmal

flar, daß eigentlich jene Gemälbedarstellungen burch runde Figuren von bem segenannten Präsepe ansgegangen, von ber frommen Borstellung, die man in dieser heiligen Zeit der göttlichen Mutter und dem Kinde widmete, wie sie in ihrer scheinbaren Niedrigkeit erst von Hirten, bald darans von Königen verehrt werden.

Er hatte sich tie Möglichseit eines solchen Bilves vollkommen verzegegenwärtigt. Ein schöner, frischer Knabe war gesunden; an Hirten und Hirtinnen konnte es auch nicht sehlen; aber ohne Ottilien war die Sache nicht auszussühren. Der junge Mann hatte sie in seinem Sinne zur Mutter Gottes erhoben, und wenn sie es abschlug, so war bei ihm keine Frage, daß das Unternehmen sallen müsse. Ditilie, halb verlegen über seinen Antrag, wies ihn mit seiner Bitte an Charlotten. Diese ertheilte ihm gern die Erlaubniß, und auch durch sie ward die Schen Ottiliens, sich jener heiligen Gestalt auzumaßen, auf eine freundliche Weise überzwunden. Der Architeft arbeitete Tag und Nacht, damit am Weihnachtszabend nichts sehlen möge.

Und zwar Tag und Nacht im eigentlichen Ginne. Er hatte ohnehin wenig Bedürfniffe, und Ottiliens Gegenwart schien ihm ftatt alles Labsals gu fenn; indem er um ihretwillen arbeitete, mar es als wenn er feines Schlafe, indem er fich um fie beschäftigte, feiner Speife bedürfte. Bur feierlichen Abenoftunde mar defihalb alles fertig und bereit. Es war ihm möglich gewesen wohltonende Blasinstrumente zu versammeln, welche die Einleitung machten und bie gewünschte Stimmung hervorzubringen wußten. 218 ber Borbang fich bob, war Charlotte wirflich überrascht. Das Bitt, tas fich ihr vorstellte, mar so oft in ber Welt wiederholt, tag man fanm einen neuen Eindruck bavon erwarten follte. Aber bier batte bie 2Sirk lichkeit als Bild ihre besendern Borzüge. Der gange Raum war eher nächtlich als tämmernd, und boch nichts undeutsich im Einzelnen der Umgebung. Den unübertrefflichen Gedanken, daß atles licht vom Kinte ausgehe, hatte ter Künftler burch einen flugen Medanismus ter Belendstung auszuführen gewußt, ber burch bie beschatteten, nur von Streiftichtern erleuchteten Figuren im Borbergrunde gugedeft murbe. Frebe Madden und Anaben standen umber, die frijden Gesichter icharf von nuten beleuchtet. Auch an Engeln fehlte es nicht, beren eigener Schein von dem göttlichen verdunkelt, deren atherischer Leib vor dem göttlich menschlichen verrichtet und lichtsbedürftig ichien.

Glücklicherweise war tas Kind in ter annuthigsten Stellung eingesichlasen, so taß nichts tie Betrachtung störte, wenn ter Blick auf ter schleier aufgehoben hatte, um ten verborgenen Schatz zu offenbaren. In diesem Angenblick schien tas Bilt sestgehalten und erstarrt zu sehn. Physisch geblendet, geistig überrascht, schien das umgebende Bolk sich eben bewegt zu haben, um tie getroffenen Angen wegzuwenden, nengierig serfrent wieder hinzublinzen und mehr Verwunderung und Lust, als Verwunderung und Verehrung anzuzeigen; obgleich diese auch nicht vergessen und einigen älteren Figuren der Ansdruck berselben übertragen war.

Ottiliens Geftalt, Gebärbe, Miene, Blid übertraf aber alles, was je ein Maler dargestellt hat. Der gesühlvolle Kenner, der diese Erscheisnung gesehen hätte, wäre in Furcht gerathen, es möge sich nur irgend etwas bewegen, er wäre in Sorge gestanden, ob ihm jemals etwas wieder so gesallen könne. Ungsücklicherweise war niemand da, der diese ganze Wirkung aufzusassen vermocht hätte. Der Architekt allein, der als langer, schlanker Hirt von der Seite über die Knicenden hereinsah, hatte, obgleich nicht in dem genausten Standpunkt, noch den größten Genuß. Und wer beschreibt auch die Miene der neugeschaffenen Himmelskönigin? Die reinste Demuth, das liebenswürdigste Gesühl von Bescheidenheit bei einer großen, unverdient erhaltenen Ehre, einem unbegreislich unermeßlichen Glück bildete sich in ihren Zügen, sowohl indem sich ihre eigene Empfindung, als indem sich die Lorstellung ansdrückte, die sie sich von dem machen konnte was sie spielte.

Charlotten erfreute das schöne Gebilde, doch wirkte hanptsächlich das Kind auf sie. Ihre Augen strömten von Thränen und sie stellte sich auf das lebhafteste vor, daß sie ein ähnliches liebes Geschöpf bald auf ihrem Schooße zu hoffen habe.

Man hatte den Vorhang niedergelassen, theils um den Vorstellenden einige Erleichterung zu geben, theils eine Veränderung in dem Dargestellten anzubringen. Der Künstler hatte sich vorgenommen, das erste Nachts und Niedrigkeitsbild in ein Tags und Glorienbild zu verwandeln, und deswegen von allen Seiten eine unmäßige Erlenchtung vorbereitet, die in der Zwischenzeit angezündet wurde.

Ottilien war in ihrer halb theatralifden Lage bisher bie größte Beruhigung gewesen, bag außer Charlotten und wenigen Hansgenossen

niemand tiefer frommen Kunstmunmerei zugesehen. Gie wurde baber einigermaken betroffen, als fie in der Zwischenzeit vernahm, es fen ein Frember angefommen, im Saale von Charlotten freundlich begrüft. Wer es war, kounte man ihr nicht sagen. Sie ergab sich barein, um keine Störung zu verursachen. Lichter und Lampen brannten und eine gang unendliche Hellung umgab fie. Der Borhang ging auf, für bie Zuschauenden ein überraschender Anblid: bas ganze Bild war alles Licht, und ftatt des völlig aufgehobenen Schattens blieben nur die Farben übrig, tie bei ber klugen Auswahl eine liebliche Mäßigung hervorbrachten. Unter ihren langen Augenwimpern hervorblickend bemerkte Ottilie eine Mann8= perfon neben Charlotten fitzend. Gie erkannte ihn nicht, aber fie glaubte Die Stimme des Gebülfen aus der Benfion zu hören. Eine wunderhare Empfindung ergriff fie. Die vieles war begegnet, feitrem fie tie Stimme Dieses treuen Lehrers nicht vernommen! Wie im zackigen Blits fuhr Die -Reihe ihrer Freuden und Leiden schnell vor ihrer Scele vorbei und regte Die Frage auf: Darift bu ihm alles bekennen und gestehen? Und wie wenig werth bist bu, unter biefer heiligen Gestalt vor ihm zu erscheinen, und wie feltsam muß es ihm vorkommen, dich, die er nur natürlich gesehen, als Maste zu erblicken? Mit einer Schnelligkeit, Die feines Gleichen hat, wirften Gefühl und Betrachtung in ihr gegen einander. 3hr Berg war befangen, ihre Angen füllten sich mit Thräuen, indem sie sich zwang, immerfort als ein ftarres Bild zu erscheinen; und wie froh war fie, als der Knabe sich zu regen anfing und der Künftler sich genöthiget fab, bas Zeichen zu geben, bag ber Borhang wieder fallen follte.

Hatte das peintiche Gefühl, einem werthen Freunde nicht entgegeneilen zu können, sich schon die letzten Augenblicke zu den übrigen Empfindungen Ottiliens gesellt, so war sie jetzt in noch größerer Berlegenheit. Sollte sie in diesem fremden Augug und Schmuck ihm entgegengehen? sollte sie sich umkleiden? Sie wählte nicht, sie that das Letzte und suchte sich in der Zwischenzeit zusammenzunehmen, sich zu bernhigen, und war nur erst wieder mit sich selbst in Einstimmung, als sie endlich im gewohnten kleide den Angesommenen begrüßte.

# Siebentes Capitel.

Insofern ber Architect seinen Gönnerinnen bas Beste wünschte, war es ihm angenehm, ba er boch endlich scheiden mußte, sie in der guten Gesellschaft des schätzbaren Gehülsen zu wissen; indem er sedoch ihre Gunst auf sich selbst bezog, empfand er es einigermaßen schmerzhaft, sich sebald, und wie es seiner Bescheidenheit dünken mechte, so gut, ja vollstemmen ersetzt zu sehen. Er hatte noch immer gezandert, num aber drängte es ihn hinweg: denn was er sich nach seiner Entsernung mußte gesallen lassen, das wollte er wenigstens gegenwärtig nicht erseben.

Zu großer Erheiterung dieser halb traurigen Gesühle machten ihm die Damen beim Abschiede noch ein Geschenk mit einer Weste, an der er sie beide lange Zeit hatte stiden sehen, mit einem stillen Neid über den unbekaunten Glücklichen, dem sie dereinst werden könnte. Eine solche Gabe ist die angenehmste, die ein liebender, verehrender Mann erhalten mag: denn wenn er dabei des unermiddeten Spieles der schönen Finger gedenkt, so kann er nicht umhin sich zu schmeicheln, das Herz werde bei einer so anhaltenden Arbeit doch auch nicht ganz ohne Theilnahme geblieben sehn.

Die Franen hatten nun einen neuen Mann zu bewirthen, dem sie wohlwollten und dem es bei ihnen wohl werden sollte. Das weibliche Geschlecht hegt ein eignes inneres unwandelbares Interesse, von dem sie nichts in der Welt abtrünnig macht; im äußern geselligen Verhältuiß hingegen lassen sie sich gern und leicht durch den Mann bestimmen, der sie eben beschäftigt, und so, durch Abweisen wie durch Empfänglichkeit, durch Beharren und Nachgiebigseit, führen sie eigentlich das Regiment, dem sich in der gesitteten Welt kein Mann zu entziehen wagt.

Hatte ber Architekt, gleichsam nach eigener Luft und Belieben, seine Talente vor ben Freundinnen zum Bergnügen und zu ben Zwecken bersielben geübt und bewiesen; war Beschäftigung und Unterhaltung in diesem Sinne und nach solchen Absichten eingerichtet, so machte sich in kurzer Zeit durch die Gegenwart des Gehülsen eine andere Lebensweise. Seine große Gabe war gut zu sprechen und menschliche Verhältnisse, besonders in Bezug auf Bildung der Jugent, in der Unterredung zu behandeln. Und so entstand gegen die bisherige Urt zu leben ein ziemlich sühlkarer

Gegenfat, um so mehr als ber Gehülfe nicht ganz bassenige billigte, womit man sich die Zeit über ausschließlich beschäftigt hatte.

Von dem lebendigen Gemälte, das ihn bei seiner Anfunst empfing, sprach er gar nicht. Als man ihm hingegen Kirche, Capelle und was sich darauf bezog, mit Zusiedenheit sehen ließ, konnte er seine Meinung, seine Gesimmngen darüber nicht zurückhalten. Was mich betrifft, sagte er, so will mir diese Annäherung, diese Vermischung des Heiligen zu und mit dem Sinnlichen keineswegs gefallen, nicht gesallen, daß man sich gewisse besondere Räume wirmet, weihet und ausschmickt, um erst dabei ein Gesicht der Frömmigkeit zu hegen und zu unterhalten. Keine Umgebung, selbst die gemeinste nicht, soll in uns das Gesühl des Göttlichen stören, das uns überallhin begleiten und sets Gesühl des Göttlichen stören, das uns überallhin begleiten und sehe Stätte zu einem Tempel einweihen kann. Ich mag gern einen Hansgettesdienst in dem Saale gehalten sehen, wo man zu speisen, sich gesellig zu versammeln, mit Spiel und Tanz zu ergögen pflegt. Das Höchste, das Vorzüglichste am Menschen ist gestaltlos, und man soll sich hüten, es anders als in edler That zu gestalten.

Charlotte, die seine Gesinnungen ichon im gauzen kannte und sie noch mehr in kurzer Zeit erforschte, brachte ihn gleich in seinem Fache zur Thätigkeit, indem sie ihre Gartenknaben, welche ber Architekt vor seiner Abreise eben gemustert hatte, in dem großen Saal ausmarschiren ließ; da sie sich denn in ihren heitern, reinlichen Unisormen, mit gesetzlichen Bewegungen und einem natürlichen, lebhasten Wesen, sehr gut ausnahmen. Der Gehülse prüste sie nach seiner Weise, und hatte durch mancherlei Fragen und Wendungen gar bald die Gemüthsarten und Fähigkeiten der Kinder zu Tage gebracht, und, ohne daß es so schien, in Zeit von weniger als einer Stunde, sie wirklich bedeutend unterrichtet und gesördert.

Wie machen Sie bas nur? sagte Charlotte, indem die Knaben wegs zogen. Ich habe sehr ausmerksam zugehört; est sind nichts als ganz bestannte Dinge vorgekommen, und boch wüßte ich nicht, wie ich est aufangen sollte, sie in so kurzer Zeit, bei so vielem Hins und Wiederreden, in solcher Folge zur Sprache zu bringen.

Bielleicht sollte man, versetzte ber Gehülfe, aus den Bortheilen seines Handwerks ein Geheinniß machen. Doch fann ich Ihnen die gang einfache Maxime nicht verbergen, nach ber man dieses und noch viel mehr

zu leisten vermag. Fassen Sie einen Gegenstand, eine Materie, einen Begriff, wie man es nennen will; halten Sie ihn recht sest; machen Sie sich ihn in allen seinen Theilen recht beutlich, und dann wird es Ihnen leicht seyn, gesprächsweise an einer Masse Kinder zu erfahren, was sich davon schon in ihnen entwickelt hat, was noch anzuregen, zu überliesern ist. Die Antworten auf Ihre Fragen mögen noch so ungehörig seyn, mögen noch so sehr ins weite gehen, wenn nur sodann Ihre Gegensrage Geist und Sinn wieder hereinwärts zieht, wenn Sie sich nicht von Ihren Standpunkte verrücken lassen, so müssen die Kinder zulest denken, begreissen, sich süberzeugen, nur von dem was und wie es der Lehrende will. Sein größter Fehler ist der, wenn er sich von den Lernenden mit in die Weite reißen läßt, wenn er sie nicht auf dem Punkte sestend, und es wird zu Ihrer größen Unterhaltung dienen.

Das ift artig, sagte Charlotte: die gute Pädagogik ist also gerade bas Umgekehrte von der guten Lebensart. In der Gesellschaft soll man auf nichts verweilen, und bei dem Unterricht wäre das höchste Gebot, gegen alle Zerstremmig zu arbeiten.

Abwechselung ohne Zerstreuung wäre für Lehre und Leben der schönste Wahlspruch, wenn dieses löbliche Gleichgewicht nur so leicht zu erhalten wäre! sagte der Gehülse, und wollte weiter fortsahren als ihn Charlotte aufrief, die Knaben nochmals zu betrachten, deren nunnterer Zug sich so eben über den Hos bewegte. Er bezeigte seine Zusriedenheit, daß man die Kinder in Unisorm zu gehen anhalte. Männer — so sagte er — sollten von Zugend auf Unisorm tragen, weil sie sich gewöhnen müssen zusammen zu handeln, sich unter ihres Gleichen zu verlieren, in Masse zu gehorchen und ins Ganze zu arbeiten. Auch besördert zede Art von Unisorm einen militärischen Sinn, so wie ein knapperes, strackeres Bestragen, und alle Knaben sind ja ohnehin geborne Soldaten: man sehe nur ihre Kamps und Streitspiele, ihr Erstürmen und Erklettern.

So werben Sie mich bagegen nicht tabeln, versetzte Ottilie, baß ich meine Mätchen nicht überein kleibe. Wenn ich sie Ihnen vorführe, hoffe ich Sie durch ein buntes Gemisch zu ergötzen.

Ich billige das fehr, versetzte jener. Franen sollten durchaus mannichsaltig gekleidet gehen, jede nach eigner Art und Weise, damit eine jere fühlen fernte, was ihr eigentlich gut stehe und wohl zieme. Eine wichtigere Ursache ist noch die, weil sie bestimmt sind, ihr ganzes Leben allein zu stehen und allein zu handeln.

Das scheint mir sehr paradox, versetzte Charlotte; sind wir boch sast niemals für uns.

D ja! versetzte der Gehillfe, in Absicht auf andere Frauen ganz gewiß. Man betrachte ein Frauenzimmer als Liebende, als Brant, als Frau, Handsfrau und Mutter, immer steht sie isoliet, immer ist sie allein, und will allein sehn. Ja, die Sitle selbst ist in dem Falle. Iede Frau schließt die andere aus, ihrer Natur nach: denn von jeder wird alles gesordert, was dem ganzen Geschlechte zu leisten obliegt. Nicht so verhält es sich mit den Männern. Der Mann verlangt den Mann; er würde sich einen zweiten erschaffen, wenn es keinen gäbe: eine Frau könnte eine Ewigkeit leben, ohne daran zu denken, sich ihres Gleichen hervorzusbringen.

Man tarf, sagte Charlotte, tas Wahre nur wunderlich sagen, so scheint zuletzt tas Wunderliche auch wahr. Wir wollen uns aus Ihren Bemerkungen tas Beste herausnehmen und dech als Franen mit Franen zusammenhalten, und auch gemeinsam wirken, um den Männern nicht allzugroße Vorzüge über uns einzuräumen. Ia, Sie werden uns eine kleine Schadenfrende nicht übel nehmen, die wir künstig um desto lebhaster empfinden müssen, wenn sich die Herren unter einander auch nicht sonderslich vertragen.

Mit vieler Sorgfalt untersuchte ber verständige Mann ummehr die Art, wie Ottilie ihre kleinen Zöglinge behandelte, und bezeigte barüber seinen entschiedenen Beisall. Sehr richtig heben Sie, sagte er, Ihre Untergebenen nur zur nächsten Branchbarkeit heran. Reinlichkeit veranlaßt die Kinder mit Freuden etwas auf sich selbst zu halten, und alles ist gewonnen, wenn sie das was sie thun, mit Munterkeit und Selbstzesühl zu leisten angeregt sind.

Uebrigens fand er zu seiner großen Befriedigung nichts auf den Schein und nach außen gethan, sendern alles nach innen und für die unerläßlichen Bedürsnisse. Wit wie wenig Worten, rief er aus, tieße sich das ganze Erziehungsgeschäft anssprechen, wenn jemand Ohren hätte zu hören.

Mögen Sie es nicht mit mir versuchen? sagte fremwlich Ottilie. Recht gern, versetzte jener, nur milfen Sie mich nicht verrathen. Man erziehe die Anaben zu Dienern und bie Mädchen zu Müttern, so wird es überall wohl stehen.

Zu Müttern, versetzte Ottilie, bas könnten bie Frauen noch hingeben lassen, ba sie sich, ohne Mütter zu sehn, boch immer einrichten mussen, Wärterinnen zu werben; aber freilich zu Dienern wurden sich unsere jungen Männer viel zu gut halten, ba man jedem leicht ansehen kann, baß er sich zum Gebieten sähiger dunkt.

Desswegen wollen wir es ihnen verschweigen, sagte der Gehilfe. Man schmeichelt sich ins Leben hinein, aber das Leben schmeichelt uns nicht. Wie viel Menschen mögen denn das freiwillig zugestehen, was sie am Ende dech müssen? Lassen wir aber diese Betrachtungen, die uns hier nicht berühren.

Ich preise Sie glücklich, daß Sie bei Ihren Zöglingen ein richtiges Bersahren auwenden können. Wenn Ihre kleinsten Mädchen sich mit Puppen herumtragen und einige Läppchen sür sie zusammenslichen, wenn ältere Geschwister alstann für die jüngeren sorgen, und das Hans sich in sich selbst bedient und aushilft, dann ist der weitere Schritt ins Leben nicht groß, und ein solches Mädchen sindet bei ihrem Gatten, was sie bei ihren Eltern verließ.

Aber in den gebildeten Ständen ift bie Aufgabe fehr verwidelt. Wir haben auf höhere, gartere, feinere, befonders auf gesellschaftliche Berhältniffe Rüdficht zu nehmen. Wir andern follen baber unfere Boglinge nach außen bilden; es ist nothwendig, es ist unerläßlich und möchte recht gut sehn, wenn man babei nicht bas Maß überschritte: benn indem man bie Kinder für einen weiteren Kreis zu bilden gebenft, treibt man fie leicht ins Gränzenlose, ohne im Ange zu behalten was benn eigentlich Die innere Natur fordert. Hier liegt die Anfgabe, welche mehr oder weniger von ben Erziehern gelöst ober verfehlt wird. Bei mandem, wemit wir unsere Schülerinnen in ber Pension ausstatten, wird mir bange, weil die Erfahrung mir jagt, von wie geringem Gebrauch es fünftig sehn werte. Was wird nicht gleich abgestreift, mas nicht gleich ber Bergeffenheit überantwortet, fobald ein Franengimmer fich im Stande ber Hansfran, ber Mutter befindet! Indessen fann ich mir ben frommen Bunsch nicht versagen, ta ich mich einmal biesem Geschäft gewirmet habe, tag es mir bereinst in Gesellschaft einer trenen Gehülfin gelingen moge, an meinen Zöglingen basjenige rein auszubilden, mas fie bedürfen,

wenn sie in tas Feld eigener Thätigkeit und Selbstständigkeit hinübers schweiten; das ich mir sagen könnte: in diesem Sinne ist an ihnen die Erziehung vollendet. Freilich schließt sich eine andere immer wieder an, die beinahe mit jedem Jahre unseres Lebens, wo nicht von uns selbst, doch von den Umständen veranlaßt wird.

Wie wahr fant Ottille riese Bemerkung! Was hatte nicht eine ungeahnte Leitenschaft im vergangenen Jahr an ihr erzogen! was sah sie nicht alles für Priisungen vor sich schweben, wenn sie nur aufs Nächste, aufs Nächstelinstige hinblickte!

Der junge Mann hatte nicht ohne Vorbebacht einer Gehülfin, einer Gattin erwähnt: benn bei aller seiner Bescheitenheit konnte er nicht unterstassen, seine Absichten auf eine entsernte Weise anzudeuten; ja er war durch mancherlei Umftände und Vorfälle anfgeregt worden, bei diesem Besuch einige Schritte seinem Ziele näher zu thun.

Die Vorsteherin ber Pension mar bereits in Jahren, sie batte fich unter ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen icon lange nach einer Berfon umgegeben, Die eigentlich mit ihr in Gejellichaft trate, und gulett bem Gehülfen, bem fie zu vertrauen höchlich Urfache hatte, ben Antrag gethan, er folle mit ihr bie Lehranftalt fortführen, barin als in bem Geinigen mitwirken und nach ihrem Tote als Erbe und einziger Besitzer eintreten. Die Sauptfache ichien hiebei, tag er eine einstimmente Gattin finden miffe. Er hatte im Stillen Ottilien vor Angen und im Bergen; allein es regten fich mancherlei Zweifel, die wieder burch gunftige Ereigniffe einiges Gegengewicht erhielten. Luciane hatte bie Penfion verlaffen, Ottilie fonnte freier gurudfehren; von bem Berhaltniffe gu Conard hatte gwar etwas verlantet; allein man nahm tie Sache, wie ähnliche Borfälle mehr, gleichgüttig auf, und felbft tiefes Ereignif fonnte gu Ottiliens Rudtehr beitragen. Doch ware man gu feinem Entichlig gefommen, tein Schritt ware geschehen, hatte nicht ein unvermutheter Beinch auch hier eine besondere Anregung gegeben; wie benn die Erscheinung von bedententen Menschen in irgend einem Rreife niemals ohne Folgen bleis ben fann.

Ter Graf und die Baronesse, welche so oft in den Fall kamen, über den Werth verschiedener Pensionen befragt zu werden, weit sast jedermann um die Erziehung seiner Kinder verlegen ist, hatten sich verzenommen, diese besonders kennen zu lernen, von der so viel Gutes

gesagt wurde, und komiten nunmehr in ihren neuen Verhältnissen zusammen eine solche Untersuchung austellen. Allein die Baronesse beabsichtigtes noch etwas anderes. Während ihres letzten Ausenthalts bei Charlotten hatte sie mit dieser alles umständlich durchgesprechen, was sich auf Sonarden und Ottilien bezog. Sie bestand aber und abermals darauf, Ottilie müsse entsernt werden. Sie suchte Charlotten hiezu Muth einzusprechen, welche sich vor Eduards Drohnugen noch immer sürchtete. Man sprach über die verschiedenen Auswege, und bei Gelegenheit der Pension war auch von der Neigung des Gehülsen die Rede, und die Baronesse entsschloß sich um so mehr zu dem gedachten Besuch.

Sie konnnt an, sernt den Gehitsen kennen; man beobachtet die Anstalt und spricht von Ottilien. Der Graf selbst unterhält sich gern über sie, indem er sie dei dem neulichen Besuch genaner kennen gelernt. Sie hatte sich ihm genähert, ja sie ward von ihm angezogen, weil sie durch sein gehaltvosses Gespräch dassenige zu sehen und zu kennen glandte, was ihr disher ganz undekannt geblieden war. Und wie sie in dem Umgange mit Eduard die Welt vergaß, so schien ihr an der Gegenwart des Grafen die Welt erst recht wünschenswerth zu sehn. Iede Anziehung ist wechselseitig. Der Graf empfand eine Neigung sier Ottilien, daß er sie gern als seine Tochter betrachtete. Anch hier war sie der Baronesse zum zweistennal und nichr als das erstennal im Wege. Wer weiß was diese, in Beiten lebhafterer Leidenschaft, gegen sie angestistet hätte! Tetzt war es ihr genng, sie durch eine Verheirathung den Ehefranen unschädlicher zu machen.

Sie regte baher ben Gehülfen auf eine leife, boch wirksame Art klüglich au, baß er sich zu einer kleinen Excursion auf bas Schloß einzichten und seinen Planen und Wünschen, von denen er ber Dame kein Geheinmiß gemacht, sich ungefännt nähern solle.

Mit vollkommner Beistimmung der Borsteherin trat er baher seine Reise an, und hegte in seinem Genüth die besten Hoffmugen. Er weiß, Ottilie ist ihm nicht ungünstig, und wenn zwischen ihnen einiges Missers hältniß des Standes war, so glich sich dieses gar leicht durch die Denkart der Zeit aus. Auch hatte die Baronesse ihn wohl sühlen lassen, daß Ottilie immer ein armes Mädchen bleibe. Mit einem reichen Hause verwandt zu sehn, hieß es, kann niemand helsen: denn man würde sich, selbst bei dem größten Bermögen, ein Gewissen darans machen, denjenigen

eine auschnliche Summe zu entziehen, die dem näheren Grabe nach ein vollkommmeres Recht auf ein Besitzthum zu haben scheinen. Und gewiß bleibt es wunderbar, daß der Mensch das große Vorrecht, nach seinem Tode noch über seine Habe zu dispeniren, sehr selten zu Gunsten seiner Lieblinge gebraucht, und wie es scheint, aus Achtung für das Herkommen, nur diesenigen begünstigt, die nach ihm sein Vermögen besitzen würden, wenn er auch selbst keinen Willen hätte.

Sein Gefühl setzte ihn auf ber Reise Ottilien völlig gleich. Eine gute Aufnahme erhöhte seine Hoffnungen. Zwar fand er gegen sich Ottilien nicht ganz so offen wie sonst; aber sie war auch erwachsener, gebildeter und, wenn man will, im Allgemeinen mittheilender als er sie gekannt hatte. Vertranlich ließ man ihn in manches Einsicht nehmen, was sich besonders auf sein Fach bezog. Doch wenn er seinem Zwecke sich nähern wollte, so hielt ihn immer eine gewisse innere Schen zurück.

Sinft gab ihm jedoch Charlotte hiezu Gelegenheit, indem sie, in Beisenn Ottiliens, zu ihm sagte: Nun, Sie haben alles was in meinem Kreise heranwächst, so ziemlich geprüft; wie finden Sie dem Ottilien? Sie dirfen es wohl in ihrer Gegenwart aussprechen.

Der Gehülfe bezeichnete hierauf, mit sehr viel Einsicht und ruhigem Anstruck, wie er Ottilien in Absicht eines freieren Betragens, einer bequemeren Mittheilung, eines höheren Blicks in die weltlichen Tinge, der sich mehr in ihren Handlungen als in ihren Worten bethätige, sehr zu ihrem Bortheil verändert sinde; daß er aber doch glande, es könne ihr sehr zum Anten gereichen, wenn sie auf einige Zeit in die Pension zurücksehre, um das in einer gewissen Folge gründlich und für immer sich anzueignen, was die Welt nur stückweise und eher zur Verwirrung als zur Befriedigung, ja manchmal nur allzuspät überliesere. Er wolle darüber nicht weitläusig sehn: Ottilie wisse selbst am besten, ans was sür zusammenhängenden Lehrvorträgen sie damals herausgerissen werden.

Ottilie konnte bas nicht längnen, aber sie konnte nicht gestehen, was sie bei tiesen Worten empfand, weil sie sich es kann selbst auszulegen wußte. Es schien ihr in ber Welt nichts mehr unzusammenhängent, wenn sie an ben geliebten Mann bachte, und sie begriff nicht, wie ohne ihn noch irgent etwas zusammenhängen könne.

Charlotte beautwortete ben Antrag mit flnger Freundlichfeit. Sie sagte, daß sowohl sie als Ottilie eine Rückfehr nach ber Pension längst

gewünscht hätten. In rieser Zeit nur sein ihr die Gegenwart einer so lieben Freundin und Helserin unentbehrlich gewesen; doch wolle sie in der Folge nicht hinderlich seinn, wenn es Ottiliens Wunsch bliebe, wieder auf so lange dorthin zurückzusehren, dis sie das Angesangene geendet und das Unterbrocheve sich vollständig zugeeignet.

Der Gehülse nahm diese Auerbietung freudig auf; Ottilie durfte nichts dagegen sagen, ob es ihr gleich vor dem Gedanken schauderte. Charlotte hingegen dachte Zeit zu gewinnen; sie hosste, Eduard sollte sich erst als glücklicher Bater wiederfinden und einfinden; dann, war sie überzeugt, würde sich alles geben und auch für Ottilien auf eine oder die andere Weise gesorgt werden.

Nach einem bedeutenden Gespräch, über welches alle Theilnehmende nachzudenken haben, pflegt ein gewisser Stillstand einzutreten, der einer allgemeinen Verlegenheit ähnlich sieht. Man ging im Saale auf und ab; der Gehülse blätterte in einigen Büchern und kam endlich an den Folioskand, der noch von Lucianens Zeiten her liegen geblieben war. Als er sah, daß darin unr Affen enthalten waren, schlug er ihn gleich wieder zu. Dieser Vorsall mag jedoch zu einem Gespräch Anlaß gegeben haben, word wir die Spuren in Ottiliens Tagebuch sinden.

## Aus Ottiliens Cagebudje.

"Wie man es nur über bas Herz bringen kann, die garstigen Assen so sorgfältig abzubilden. Man erniedrigt sich schon, wenn man sie nur als Thiere betrachtet; man wird aber wirklich bösartiger, wenn man dem Reize folgt, bekannte Menschen unter dieser Maske anfzusuchen."

"Es gehört durchaus eine gewisse Verschrobenheit dazu, um sich gern mit Caricaturen und Zerrbildern abzugeben. Unserm guten Gehülsen danke ich's, daß ich nicht mit der Naturgeschichte gequält worden bin: ich founte mich mit den Würmern und Käsern niemals bestreunden."

"Dießmal gestand er mir, daß es ihm eben so gehe. Bon ber Natur, sagte er, sollten wir nichts kennen, als was uns unmittelbar lebendig umgiebt. Mit ben Bäumen, die um uns blühen, grünen, Frucht tragen, mit jeder Staude, an der wir vorbeigeheu, mit jedem Grashalm, über den wir hinwandeln, haben wir ein wahres Berhältniß, sie sind

unfere ächten Compatrioten. Die Vögel, tie auf unsern Zweigen hin und wieder höpsen, die in unserem Laube singen, gehören uns an, sie sprechen zu uns, von Ingend auf, und wir sernen ihre Sprache verstehen. Man srage sich, ob nicht ein jedes fremde, aus seiner Umgebung gerissen Geschöpf einen gewissen ängstlichen Eindruck auf uns macht, der nur durch Gewohnheit abgestumpst wird. Es gehört schon ein buntes, geräuschvolles Leben dazu, um Ussen, Papageien und Mohren um sich zu ertragen."

"Manchmal wenn mich ein nengieriges Verlangen nach solchen abenteuerlichen Dingen anwandelte, habe ich den Reisenden beneidet, der solche Bunder mit andern Bundern in lebendiger, alltäglicher Verbindung sieht. Aber auch er wird ein anderer Mensch. Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen, und die Gesinnungen ändern sich gewiß in einem Lande, wo Elephanten und Tiger zu Hause sind."

"Nur ber Natursorscher ist verehrungswerth, ber uns bas Frembeste, Seltsamste mit seiner Localität, mit aller Nachbarschaft, jedesmal in dem eigensten Elemente zu schildern und darzustellen weiß. Wie gern möchte ich nur einmal Humboldten erzählen hören!"

"Ein Naturaliencabinet kann uns vorkommmen wie eine ägyptische Grabstätte, wo die verschiedenen Thier = und Pflanzengögen balsamirt umherstehen. Einer Priestercaste geziemt es wohl, sich damit in geheim= nißvollem Halbdunkel abzugeben; aber in den allgemeinen Unterricht sollte dergleichen nicht einsließen, um so weniger, als etwas Näheres und Würdigeres sich dadurch leicht verdrängt sieht."

"Ein Lehrer, ber bas Gefühl an einer einzigen guten That, an einem einzigen guten Gedicht erwecken kann, leistet mehr als einer, ber uns ganze Reihen untergeordneter Naturbildungen ber Gestalt und bem Namen nach überliefert: benn bas ganze Resultat bavon ist, was wir ohnerieß wissen können, daß bas Menschengebild am vorzüglichsten und einzigsten bas Gleichniß ber Gottheit an sich trägt."

"Dem Einzelnen bleibe die Freiheit sich nut dem zu beschäftigen, was ihm anzieht, was ihm Frende macht, was ihm nütslich däncht; aber das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch."

# Achtes Capitel.

Es giebt wenig Menschen, die sich mit dem Nächstvergangenen zu beschäftigen wissen. Entweder das Gegenwärtige hält uns mit Gewalt an sich, oder wir verlieren uns in die Bergangenheit und suchen das völlig Berlorene, wie es nur möglich sehn will, wieder hervorzurusen und herzustellen. Selbst in greßen und reichen Familien, die ihren Borsahren vieles schuldig sind, pflegt es so zu gehen, daß man des Greswaters mehr als des Baters gedenkt.

Zu solchen Betrachtungen ward nuser Gehülfe aufgesorbert, als er an einem der schönen Tage, an welchem der scheidende Winter den Frühzing zu lügen pflegt, durch den großen alten Schloßgarten gegangen war und die hohen Lindenalleen, die regelmäßigen Anlagen, die sich von Stuards Bater herschrieben, bewundert hatte. Sie waren vortresslich gediehen, in dem Sinne dessenigen, der sie pflanzte, und nun, da sie erst anerkannt und genossen werden sollten, sprach niemand mehr von ihnen; man besuchte sie kann und hatte Liebhaberei und Auswand gegen eine andere Seite hin ins Freie und Weite gerichtet.

Er machte bei seiner Rückschr Charlotten die Bemerkung, die sie nicht ungünstig aufnahm. Indem uns das Leben fortzieht, versetzte sie, glauben wir aus uns selbst zu handeln, unsere Thätigkeit, unsere Bersunügungen zu mählen; aber freilich, wenn wir es genau auschen, so sind es nur die Plane, die Neigungen der Zeit, die wir mit auszusühren genöthigt sind.

Gewiß, sagte ber Gehülse; und wer widersteht dem Strome seiner Umgebungen? Die Zeit rückt fort und in ihr Gesimungen, Meinungen, Borurtheile und Liebhabereien. Fällt die Ingend eines Sohnes gerade in die Zeit der Umwendung, so kann man versichert sehn, daß er mit seinem Bater nichts gemein haben wird. Wenn dieser in einer Periode lebte, wo man Lust hatte sich manches zuzueignen, dieses Sigenthum zu sichern, zu beschränken, einzuengen und in der Absonderung von der Welt seinen Genuß zu besetzigen; so wird jener sodam sich auszudehnen suchen, mittheilen, verbreiten und das Berschlossene eröffnen.

Ganze Zeiträume, versetzte Charlotte, gleichen tiesem Bater und Sohn, ben Sie schildern. Bon jenen Zuständen, ba jede kleine Stadt

ihre Manern und Gräben haben nuiste, ba man jeden Erelhof noch in einen Sumpf bante, und die geringsten Schlösser nur durch eine Zugbrücke zugänglich waren, daven können wir und kann einen Begriff machen. Sogar größere Städte tragen jeht ihre Wälle ab, die Gräben selbst fürstlicher Schlösser werden ansgefüllt, die Städte bilden nur große Flecken; und wenn man so auf Reisen das ansieht, sollte man glauben, der allgemeine Friede seh besestigt und das goldene Zeitatter vor der Thüre. Niemand glaubt sich in einem Garten behaglich, der nicht einem freien Lande ähnlich sieht; an Kunst, an Zwang soll nichts erinnern, wir wollen völlig frei und unbedingt Athem schöpsen. Haben Sie wohl einen Begriff, mein Freund, daß man aus diesem in einen andern, in den vorigen Zustand zurücksehren könne?

Warum nicht? versetzte ber Gehülfe. Jeber Zustand hat seine Beschwerlichkeit, ber beschränkte sowohl als ber losgebundene. Der letztere setzt Uebersluß verans und führt zur Berschwendung. Lassen Sie und bei Ihrem Beispiel bleiben, das anffallend genug ist. Sobald der Mangel eintritt, sogleich ist die Selbstbeschränkung wiedergegeben. Menschen, die ihren Grund und Boden zu nutzen genöthigt sind, führen schon wieder Mauern um ihre Gärten auf, damit sie ihrer Erzeugnisse sicher sehen. Darans entsteht nach und nach eine nene Ansicht der Dinge. Das Nügliche erhält wieder die Oberhand, und selbst der Vielbessissende meint zuletzt auch das alles nutzen zu müssen. Glauben Sie mir, es ist möglich, daß Ihr Sohn die sämmtlichen Parkaulagen vernachlässigt und sich wieder hinter die ernsten Manern und unter die hohen Linden seines Großvaters zurückzieht.

Charlotte war im Stillen erfreut, sich einen Sohn verkindigt zu hören, und verzieh dem Gehülfen beschalb die etwas unfreundliche Prophezeiung, wie es dereinst ihrem lieben, schönen Park ergehen könne. Sie versetzte deschalb ganz freundlich: Wir sind beire noch nicht alt genug, um dergleichen Widersprüche mehrmals erlebt zu haben; allein wenn man sich in seine frühe Jugend zurückenkt, sich erinnert, worüber man von älteren Personen klagen gehört, Länder und Städte mit in die Betrachtung ausnimmt, so möchte wohl gegen die Bemerkung nichts einzuwenden sewn. Sollte man den aber einem solchen Naturgang nichts entgegensetzen, sollte man Vater und Schn, Eltern und Kinder nicht in llebereinstimmung bringen können? Sie haben mir frenntlich einen Knaben geweissagt;

müßte benn ber gerabe mit seinem Bater im Wiberspruch steben? zerstören was seine Eltern erbant haben, austatt es zu vollenden und zu erheben, wenn er in bemselben Sinne sortsährt?

Dazu giebt es auch wohl ein vernünftiges Mittel, versetzte ber Gehülse, bas aber von ben Menschen selten angewandt wird. Der Bater erhebe seinen Sohn zum Mitbesützer, er lasse ihn mitbanen, pflanzen, und erlanbe ihm, wie sich selbst, eine unschädliche Willsür. Sine Thätigkeit läßt sich in die andere verweben, keine an die andere austückeln. Sin junger Zweig verbindet sich mit einem alten Stamme gar leicht und gern, an den kein erwachsener Uft mehr anzussügen ist.

Es freute ben Gehülfen, in dem Angenblick, da er Abschied zu nehmen sich genöthigt sah, Charlotten zufälligerweise etwas angenehmes gesagt und ihre Gunft aufs neue damit befestigt zu haben. Schon allzu- lange war er von Hause weg; doch konnte er zur Rückreise sich nicht eher entschließen, als nach völliger Ueberzeugung, er müsse die herannahende Spoche von Charlottens Niederkunft erst vorbeigehen lassen, bevor er wegen Ottiliens irgend eine Entscheidung hossen könne. Er sügte sich deshalb in die Umstände und kehrte mit diesen Aussichten und Hossenmen wieder zur Vorsteherin zurück.

Charlottens Niederkunft nahte heran. Sie hielt sich mehr in ihren Zimmern. Die Franen, die sich um sie versammelt hatten, waren ihre geschlossenere Gesellschaft. Ottilie besorgte das Handwesen, indem sie faum daran denken durste was sie that. Sie hatte sich zwar völlig ersgeben, sie wünschte sir Charlotten, sir das Kind, sür Sonarden sich auch noch serner auf das dienstlichste zu bemühen, aber sie sah nicht ein wie es möglich werden wollte. Nichts konnte sie vor völliger Verworrenheit retten, als daß sie jeden Tag ihre Pflicht that.

Ein Sohn war glücklich zur Welt gekommen, und die Frauen verssicherten sämmtlich, es sen der ganze leibhafte Bater. Nur Ottilie konnte es im Stillen nicht finden, als sie der Wöchnerin Glück wünschte und das Kind auf das herzlichste begrüßte. Schon bei den Anstalten zur Berheirathung ihrer Tochter war Charlotten die Abwesenheit ihres Gemahls höchst fühlbar gewesen; nun sollte der Bater auch bei der Geburt des Schnes nicht gegenwärtig sehn; er sollte den Namen nicht bestimmen, bei dem man ihn fünftig rusen würde.

Der erfte von allen Freunden, die fich gludwünschend jehen ließen,

war Mittler, ber seine Kundschafter ausgestellt hatte, um von diesem Greigniß sogleich Nachricht zu erhalten. Er sand sich ein und zwar sehr behaglich. Kanm daß er seinen Trinmph in Gegenwart Ottiliens verbarg, so sprach er sich gegen Charlotten saut aus, und war der Mann alle Sorgen zu heben und alle augenblicksichen Hindernisse bei Seite zu bringen. Die Tause sollte nicht lange aufgeschoben werden. Der alte Geistliche, mit einem Fuße schon im Grabe, sollte durch seinen Segen das Verzgangene mit dem Zufünstigen 'zusammenknüpsen; Otto sollte das Kind heißen: es konnte keinen andern Namen sühren als den Namen des Vaters und des Freundes.

Es bedurfte der entschiedenen Zudringlichkeit dieses Mannes, um tie hunderterlei Bedenklichkeiten, das Widerreden, Zaudern, Stocken, Bessersoder Anderswissen, das Schwanken, Meinen, Um= und Wiedermeinen zu beseitigen; da gewöhnlich bei solchen Gelegenheiten aus einer gehobenen Bedenklichkeit immer wieder neue entstehen und, indem man alle Verhältznisse schonen will, immer der Fall eintritt, einige zu verletzen.

Alle Melvungsschreiben und Gevatterbriefe übernahm Mittler; sie solleten gleich ausgesertigt sehn: benn ihm war selbst höchlich baran gelegen, ein Glück, bas er sür bie Familie so beventent hielt, auch ber übrigen mitunter niißwollenden und misrevenden Welt bekannt zu machen. Und freilich waren die bisherigen leibenschaftlichen Vorsälle bem Publikum nicht entgangen, bas ohnehin in der Ueberzeugung steht, alles was geschieht, geschehe nur bazu, damit es etwas zu reden habe.

Die Feier bes Taufactes sollte würdig, aber beschränkt und kurz sein. Man kam zusammen; Ottilie und Mittler sollten bas Kind als Taufzengen halten. Der alte Geistliche, unterstützt vom Kirchendiener, trat mit langsamen Schritten heran. Das Gebet war verrichtet, Ottilien bas Kind auf die Urme gelegt; und als sie mit Neigung auf dasselbe heruntersah, erschraf sie nicht wenig an seinen offenen Augen: denn sie glandte in ihre eigenen zu sehen, eine solche llebereinstimmung hätte jeden überraschen müssen. Mittler, der zunächst das Kind empfing, stuckte gleichfalls, indem er in der Bildung desselben eine so auffallende Alchulichkeit, und zwar mit dem Hauptmann erblickte, bergleichen ihm soust noch nie vorgekommen war.

Die Schwäche bes guten, alten Geiftlichen hatte ihn gehindert, Die Tanfhandlung mit mehrerem als ber gewöhnlichen Liturgie zu begleiten,

Wittler intessen, voll von dem Gegenstande, gedachte seiner frühern Umtsverrichtungen und hatte überhaupt die Art, sich sogleich in jedem Falle zu denken, wie er nun reden, wie er sich änsern würde. Dießmal konnte er sich um so weniger zurüchalten, als es nur eine kleine Geselsichaft von lanter Freunden war, die ihn umgab. Er sing daher an, gegen das Ende des Acts, mit Behaglichseit sich an die Stelle des Geistlichen zu versetzen, in einer muntern Rede seine Pathenpslichten und Hoffmungen zu äußern und um so mehr dabei zu verweilen, als er Charlottens Beisall in ihrer zusriedenen Miene zu erkennen glaubte.

Daß ter gute alte Mann sich gern gesetzt hätte, entging bem ristigen Redner, ber noch viel weniger bachte, baß er ein größeres llebel hervorzubringen auf bem Wege war: benn nachdem er bas Verhältniß eines jeden Anwesenden zum Kinde mit Nachdruck geschildert und Ottiliens Fassung babei ziemlich auf die Probe gestellt hatte, so wandte er sich zuletzt gegen den Greis mit diesen Worten: Und Sie, mein würdiger Altwater, können nunmehr mit Simeon sprechen: Herr, laß beinen Diener in Frieden sahren! denn meine Angen haben den Heiland dieses Hanses geschen.

Nun war er im Zuge recht glänzend zu schließen, aber er bemerkte balt, baß ber Alte, bem er bas Kind hinhielt, sich zwar erst gegen basselbe zu neigen schien, nachher aber schnell zurücksank. Bom Fall kaum abgehalten, ward er in einen Sessel gebracht und man mußte ihn, ungesachte aller augenblicklichen Beihülfe, für tobt ansprechen.

So unmittelbar Geburt und Tod, Sarg und Wiege neben einander zu sehen und zu benken, nicht bloß mit der Einbildungskraft, sondern mit den Angen diese ungeheuern Gegensätze zusammenzusassen, war für die Umstehenden eine schwere Aufgabe, je überraschender sie vorgelegt wurde. Ottilie allein betrachtete den Eingeschlummerten, der noch immer seine strenndliche, einnehmende Miene behalten hatte, mit einer Art von Neid. Das Leben ihrer Seele war getödtet: warum sollte der Körper noch ershalten werden?

Führten sie auf tiese Weise gar manchmal die unerfreulichen Begebenheiten tes Tags auf tie Betrachtung ber Bergänglichkeit, tes Scheidens, tes Berlierens; so waren ihr tagegen wundersame nächtliche Erscheimungen zum Trost gegeben, die ihr das Daseyn tes Geliebten versicherten und ihr eigenes besestigten und belebten. Wenn sie sich Abends zur Ruhe

gelegt, und im fußen Gefühl noch zwischen Schlaf und Wachen schwebte, schien es ibr, als wenn sie in einen ganz bellen, boch mild erleuchteten Raum bineinblickte. Bu biefem fab fie Eduarben gang bentlich und gwar nicht gekleidet, wie sie ihn sonst gesehen, sondern im kriegerischen Unzug, jebesmal in einer andern Stellung, die aber vollkommen natürlich war und nichts Phantaftisches an sich hatte, ftebend, gebend, liegent, reitend. Die Gestalt, bis aufs kleinste ausgemalt, bewegte sich willig vor ihr, ohne tak fie das mindeste dazu that, ohne tak sie wollte oder die Cinbildungsfraft auftrengte. Manchmal fab fie ihn auch umgeben, besonders von etwas Beweglichen, bas dunkler war als der helle Grund; aber sie unterschied faum Schattenbilder, Die ihr zuweilen als Menschen, als Pferte, als Baume und Gebirge vorfommen fonnten. Gewöhnlich schlief fle über ber Erscheinung ein, und wenn sie nach einer ruhigen Racht Morgens wieder erwachte, so war sie erquickt, getröstet, sie fühlte sich überzeugt, Eduard lebe noch, sie stebe mit ihm noch in dem innigsten Berhältniß.

## Ueuntes Capitel.

Der Frühling war gekommen, später, aber and rascher und steutiger als gewöhnlich. Ottilie sand nun im Garten die Frucht ihres Vorsehens: alles keinte, grünte und blühte zur rechten Zeit; manches, was hinter wohl angelegten Glashäusern und Beeten verbereitet worden, trat nun sogleich der endlich von außen wirfenden Natur entgegen, und alles was zu thun und zu besorgen war, blieb nicht bloß hoffmungsvolle Mühe wie bisher, sondern ward zum heitern Genusse.

An bem Gärtner aber hatte sie zu trösten über manche, burch Lucianens Wildheit entstandene Lücke unter den Topigewächsen, über die zerstörte Symmetrie mancher Baumkrone. Sie machte ihm Muth, daß sich das alles bald wiederherstellen werde; aber er hatte ein zu tieses Gefühl, einen zu reinen Begriff von seinem Handwerf, als daß diese Trostgründe viel bei ihm hätten fruchten sollen. So wenig der Gärtner sich durch andere Liebhabereien und Reigungen zerstrenen darf, so wenig darf der ruhige Gang unterbrochen werden, den die Pflanze zur danernden oder zur vorübergehenden Vollendung ninnnt. Die Pflanze igleicht den

eigensinnigen Meuschen, von denen man alles erhalten kann, wenn man sie nach ihrer Art behandelt. Ein ruhiger Blick, eine stille Consequenz, in jeder Jahrszeit, in jeder Stunde das ganz Gehörige zu thun, wird vielleicht von niemand mehr als vom Gärtner verlangt.

Diefe Cigenschaften besaß ber aute Mann in einem boben Grabe. beswegen auch Ottilie so gern mit ihm wirkte; aber sein eigentliches Talent konnte er schon einige Zeit nicht mehr mit Behaglichkeit ausüben. Denn ob er gleich alles was die Baum = und Riichengartnerei betraf, auch Die Erfordernisse eines ältern Ziergartens vollkommen zu leisten verstand wie benn überhaupt einem vor bem andern biefes ober jenes gelingt ob er schon in Behandlung ber Drangerie, ber Blumenzwiebeln, ber Relfen= und Aurifelnstöcke bie Ratur felbst hätte herausfordern können, jo waren ihm boch bie neuen Zierbäume und Modeblumen einigermaßen fremd geblieben, und er hatte vor bem unendlichen Telbe ber Botanif, bas sich nach ber Zeit aufthat, und ben barin herumsummenben fremben Namen eine Art von Schen, die ihn verdriefilich machte. Was die Berr= ichaft voriges Jahr zu verschreiben angefangen, hielt er um fo mehr für unnützen Aufwand und Verschwendung, als er gar manche kostbare Pflanze ausgehen sah, und mit den Handelsgärtnern, die ihn, wie er glaubte, nicht redlich genng bedienten, in keinem sonderlichen Berhältnisse ftand.

Er hatte sich barüber, nach mancherlei Versuchen, eine Art von Plan gemacht, in welchem ihn Ottilie um so mehr bestärkte, als er auf die Wiederkehr Stnards eigentlich gegründet war, dessen Abwesenheit man in diesem, wie in manchem andern Falle täglich nachtheiliger empfinden nunste.

Indem nun die Pflanzen immer mehr Wurzel schlingen und Zweige trieben, fühlte sich auch Ottilie immer mehr an diese Räume gesesselt. Gerade vor einem Jahre trat sie als Fremdling, als ein unbedeutendes Wesen hier ein; wie viel hatte sie sich seit jener Zeit nicht erworben! aber leider wie viel hatte sie nicht auch seit jener Zeit wieder verloren! Sie war nie so reich und nie so arm gewesen. Das Gesühl von beidem wechselte augenblicklich mit einander ab, ja durchtreuzte sich aufs innigste, so daß sie sich nicht anders zu helsen wußte, als daß sie immer wieder das Nächste mit Antheil, ja mit Leidenschaft ergriff.

Daß alles, was Eduarden besonders lieb war, auch ihre Sorgsalt am stärtsten an sich zog, läßt sich benken; ja warum sollte sie nicht hoffen,

baß er selbst nun bald wiederkommen, daß er die fürsorgliche Dienstlichsteit, die sie dem Abwesenden geleistet, dankbar gegenwärtig bemerken werde?

Aber noch auf eine viel andere Weise war sie veranlast für ihn zu wirken. Sie hatte vorzüglich die Sorge für das Kind übernommen, dessen numittelbare Pflegerin sie um so mehr werden kounte, als man es keiner Amme zu übergeben, sondern mit Milch und Wasser aufzuziehen sich entschieden hatte. Es sollte in jener schwen Zeit der sreien Luft genießen; und so trug sie es aut liebsten selbst heraus, trug das schlasende, underwußte zwischen Blumen und Blüthen her, die dereinst seiner Kindheit so freundlich entgegenlachen sollten, zwischen jungen Sträuchen und Pflanzen, die mit ihm in die Höhe zu wachsen durch ihre Ingend bestimmt schienen. Wenn sie num sich her sah, so verbarz sie sich nicht, zu welchem großen, reichen Zustande das Kind geboren seh: denn saltes wohn das Auge blickte, sollte dereinst ihm gehören. Wie wünschenswerth war es zu diesem allem, daß es vor den Augen des Baters, der Mutter auswüchze und eine ernente srohe Berbindung bestätigte.

Ottilie fühlte tieß alles so rein, daß sie sidy's als entschieden wirfelich bachte und sich selbst babei gar nicht empfand. Unter diesem klaren Humel, bei diesem hellen Sommenschein ward es ihr auf einmal klar, daß ihre Liebe, um sich zu vollenden, völlig uneigennützig werden müsse; ja in manchen Augenblicken glaubte sie diese Hohen erreicht zu haben. Sie wünschte nur das Wohl ihres Freundes, sie glaubte sich sähig ihm zu entsagen, sogar ihn niemals wiederzusehen, wenn sie ihn nur glücklich wisse. Aber ganz entschieden war sie sür sich, niemals einem andern anzugehören.

Daß ter Herbst eben so herrlich würde wie der Frühling, tafür war gesorgt. Alle sogenannten Sommergewächse, alles was im herbst mit Blühen nicht enden kann und sich ter Kälte noch ked entzegen entwickelt, Astern besonders, waren in der größten Mannichsattigkeit gesäet und sollten nun überallhin verpflanzt einen Sternhimmel über die Erde bilden.

#### Aus Ottiliens Cagebuche.

"Einen guten Gedanken den wir gelesen, etwas Auffallendes das wir gehört, tragen wir wohl in unser Tagebuch. Nähmen wir uns aber zugleich die Mühe, aus den Briesen unserer Freunde eigenthümliche Bemerkungen, originelle Ansichten, flüchtige geistreiche Worte auszuzeichnen, so würden wir sehr reich werden. Briese hebt man auf, um sie nie wieder zu lesen; man zerstört sie zuletzt einmal aus Tiscretion, und so verschwindet der schönste, numittelbarste Lebenshauch unwiederbringlich sür uns und andere. Ich nehme mir vor, dieses Versäummiß wieder gut zu machen."

"So wiederholt sich denn abermals das Jahresmährchen von vorn. Wir find nun wieder, Gott seh Dank! an seinem artigsten Capitel. Beilchen und Maiblumen sind wie Ueberschriften oder Bignetten dazu. Es macht uns immer einen angenehmen Eindruck, wenn wir sie in dem Buche des Lebens wieder anfschlagen."

"Wir schelten die Armen, besonders die Unmündigen, wenn sie sich an den Straßen hernunlegen und betteln. Bemerken wir nicht, daß sie gleich thätig sind, sobald es was zu thun giebt? Kannt entsaltet die Natur ihre freundlichen Schätze, so sind die Kinder dahinterher, um ein Gewerbe zu eröffnen; keines bettelt mehr, jedes reicht dir einen Strauß; es hat ihn gepflückt, ehe du vom Schlaf erwachtest, und das Bittende sieht dich so freundlich an wie die Gabe. Niemand sieht erbärmlich aus, der sich einiges Necht sühlt, fordern zu dürsen."

"Warum nur das Jahr manchmal so kurz, manchmal so lang ist, warum es so kurz scheint und so lang in der Erinnerung! Mir ist es mit dem vergangenen so, und nirgends auffallender als im Garten, wie Vergängliches und Dauerndes in einander greift. Und doch ist nichts so slüchtig, das nicht eine Spur, das nicht seines Gleichen zurücklasse."

"Man läst sich den Winter auch gefallen. Man glandt sich freier auszubreiten, wenn die Bänme so geisterhaft, so durchsichtig vor uns stehen. Sie sind nichts, aber sie becken auch nichts zu. Wie aber eins mal Anospen und Blüthen kommen, dann wird man ungeduldig bis das volle Laub hervortritt, bis die Landschaft sich verkörpert und der Bann sich als eine Gestalt uns entgegendrängt."

"Alles Bollfommene in seiner Art nuß über seine Art hinausgehen,

es muß etwas Anderes, Unvergleichbares werden. In manchen Tönen ist die Nachtigall noch Bogel; dann steigt sie über ihre Classe hinüber und scheint jedem Gesiederten andeuten zu wollen, was eigentlich singen heiße."

"Ein Leben ohne Liebe, ohne die Rähe des Geliebten, ist nur eine Comédie à tiroir, ein schlechtes Schubladenstück. Man schiebt eine nach der andern herans und wieder hinein und eilt zur solgenden. Alles was auch Gutes und Bedeutendes vorkommt, hängt nur künnnerlich zusammen. Man muß überall von vorn aufangen und möchte überall enden."

## Behntes Capitel.

Charlotte von ihrer Seite befindet sich munter und wohl. Sie freut sich an dem tüchtigen Anaben, dessen viel versprechende Gestalt ihr Auge und Gemüth stündlich beschäftigt. Sie erhält durch ihn einen neuen Bezug auf die Welt und auf den Besitz; ihre alte Thätigkeit regt sich wieder; sie erblickt, wo sie auch hinsieht, im vergangenen Jahre vieles gethan und empfindet Freude am Gethanen. Von einem eigenen Gesühl belebt, steigt sie zur Mooshütte mit Ottilien und dem Kinde, und indem sie dieses auf den kleinen Tisch, als auf einen häuslichen Altar, niederlegt und noch zwei Plätze leer sieht, gedenkt sie der vorigen Zeiten, und eine neue Hössung sür sie und Ottilien dringt hervor.

Junge Frauenzimmer sehen sich bescheiben vielleicht nach tiesem ober jenem Jingling um, mit stiller Prüfung, ob sie ihn wohl zum Gatten wünschten; wer aber für eine Tochter ober einen weiblichen Zögling zu sorgen hat, schaut in einem weitern Kreis umher. So ging es auch in viesem Angenblick Charlotten, der eine Verbindung des Hauptmanns mit Ottilien nicht unmöglich schien, wie sie doch auch schon ehemals in dieser Hütte neben einander gesessen. Ihr war nicht unbekaunt gesblieben, daß jene Aussicht auf eine vortheilhafte Heirath wieder versichwunden sen.

Charlotte stieg weiter und Ottilie trug tas Kind. Jeue überließ sich mancherlei Vetrachtungen. Auch auf tem sesten Lande giebt es wohl Schissbruch; sich davon auf das schnellste zu erholen und herzustellen, ist schon und preiswürdig. Ist bech das Leben und auf Gewinn und Verlust bevechnet. Wer macht nicht irgend eine Anlage und wird barin gestört!

Wie oft schlägt man einen Weg ein und wird bavon abgeleitet! Wie oft werden wir von einem scharf ins Auge gefaßten Ziele abgeleuft, um ein höheres zu erreichen! Der Reisende bricht unterwegs zu seinem höchsten Verdruß ein Rad und gelangt durch diesen unangenehmen Zufall zu den erfreulichsten Bekanntschaften und Verbindungen, die auf sein ganzes Leben Einfluß haben. Das Schicksal gewährt uns unsere Wünsche, aber auf seine Weise, um uns etwas über unsere Wünsche geben zu können.

Diese und ähnliche Betrachtungen waren es, unter denen Charlotte zum neuen Gebäude auf der Höhe gelangte, wo sie vollkommen bestätigt wurden. Denn die Umgebung war viel schöner, als man sich's hatte denken können. Alles Störende, Kleinliche war rings umher entsernt; alles Gute der Landschaft, was die Natur, was die Zeit daran gethan hatte, trat reinlich herver und siel ins Auge, und schon grünten die jungen Pslanzungen, die bestimmt waren, einige Lücken anszusüllen und die abgesonderten Theile angenehm zu verbinden.

Das Haus selbst war nahezu bewohnbar, die Aussicht, besonders aus den obern Zimmern, höchst mannichsaltig. Je länger man sich umsah, deste mehr Schönes entdecke man. Was mußten nicht hier die verschiedenen Tagszeiten, was Mond und Sonne für Wirkungen hervorbringen! Hier zu verweilen war höchst wünschenswerth, und wie schnell war die Lust zu bauen und zu schaffen in Charlotten wieder erweckt, da sie alle grobe Arbeit gethan sand! Ein Tischler, ein Tapezirer, ein Maler, der mit Patronen und leichter Vergoldung sich zu helsen wußte, nur dieser bedurfte man, und in kurzer Zeit war das Gebäude im Stande. Keller und Küche wurden schnell eingerichtet: denn in der Entsernung vom Schlosse mußte man alle Bedürsnisse nun oben, und von diesem Ausenthalt, als von einem neuen Mittelpunkt, eröffneten sich ihnen unerwartete Spaziergänge. Sie genossen vergnüglich in einer höheren Region der freien frischen Lust bei dem schönsten Wetter.

Ottiliens liebster Weg, theils allein, theils mit dem Kinde, ging herunter nach den Platanen auf einem bequemen Fußsteig, der sodann zu dem Punkte leitete, wo einer der Kähne angebunden war, mit denen man überzusahren pflegte. Sie ersreute sich manchmal einer Wasserschitt, allein ohne das Kind, weil Charlotte deßhalb einige Besorgniß zeigte. Doch versehlte sie nicht, täglich den Gärtner im Schloßgarten zu besuchen und

an feiner Sorgfalt für bie vielen Pflanzenzöglinge, bie nun alle ber freien Luft genoffen, freundlich Theil zu nehmen.

In dieser schönen Zeit kam Charlotten der Besuch eines Engländers sehr gelegen, der Eduarden auf Reisen kennen gelernt, einigemal getroffen hatte und nunmehr nengierig war, die schönen Anlagen zu sehen, von deuen er so viel Gutes erzählen hörte. Er brachte ein Empsehlungsschreiben vom Grasen mit und stellte zugleich einen stillen, aber sehr geställigen Mann als seinen Begleiter vor. Indem er nun bald mit Charslotten und Ottisien, bald mit Gärtnern und Jägern, öfters mit seinem Begleiter, und manchmal allein die Gegend durchstrich, so konnte man seinen Bemerkungen wohl ausehen, daß er ein Liebhaber und Kenner solcher Anlagen war, der wohl auch manche dergleichen selbst ausgesührt hatte. Obzleich in Jahren, nahm er auf eine heitere Weise an allem Theil, was dem Leben zur Zierde gereichen und es bedeutend machen kann.

In seiner Gegenwart genossen die Frauenzimmer erst vollkommen ihrer Umgebung. Sein geübtes Auge empfing seben Effect ganz frisch, und er hatte um so mehr Frende an dem Erstandenen, als er die Gegend vorher nicht gekannt, und was man daran gethan, von dem was die Natur geliesert, kaum zu unterscheiden wußte.

Man fann wohl sagen, daß durch seine Bemerkungen der Park wuchs und sich bereicherte. Schon zum voraus erkannte er, was die neuen, heranstrebenden Pflanzungen versprachen. Keine Stelle blied ihm unbemerkt, wo noch irgend eine Schönheit hervorzuheben oder anzubringen war. Hier dentete er auf eine Duelle, welche gereinigt die Zierde einer ganzen Buschpartie zu werden versprach; hier auf eine Höhle, die, außegeräumt und erweitert, einen erwünschten Ruheplatz geben konnte, indessen nan unr wenige Bäume zu fällen brauchte, um von ihr auß herrliche Felsenmassen aufgethürmt zu erblicken. Er wünschte den Bewohnern Glück, daß ihnen so manches nachzuarbeiten übrig blieb, und ersuchte sie damit nicht zu eilen, sondern sier solgende Jahre sich das Berguügen des Schaffens und Einrichtens verzubehalten.

Uebrigens war er anger ben geselligen Stunden keineswegs lästig: denn er beschäftigte sich die größte Zeit des Tags, die malerischen Anssichten des Parks in einer tragbaren dunkeln Kammer aufzusangen und zu zeichnen, um dadurch sich und andern von seinen Reisen eine schöne Frucht

zu gewinnen. Er hatte dieses, schon seit mehreren Jahren, in allen bedeutenden Gegenden gethan und sich dadurch die angenehmste und interessanteste Sammlung verschafft. Ein großes Portesenille, das er mit sich silhrte, zeigte er den Damen vor und unterhielt sie, theils durch das Vild, theils durch die Anslegung. Sie freuten sich, hier in ihrer Einsamkeit die Welt so bequem zu durchreisen, User und Häsen, Berge, Seen und Flüsse, Städte, Castelle und manches andere Local, das in der Geschichte einen Namen hat, vor sich verbeiziehen zu sehen.

Jebe von beiden Frauen hat ein besonderes Interesse: Charlotte das allgemeinere, gerade an dem, wo sich etwas historisch Merkwirdiges sand, während Ottilie sich vorzüglich bei den Gegenden aushielt, wovon Eduard viel zu erzählen pslegte, wo er gern verweilt, wohin er östers zurückgekehrt: denn jeder Mensch hat in der Nähe und in der Ferne gewisse örtliche Einzelheiten, die ihn anziehen, die ihm, seinem Charafter nach, um des ersten Eindrucks, gewisser Umstände, der Gewohnheit willen, besonders lieb und ansregend sind.

Sie fragte daher ben Lord, wo es ihm denn am besten gefalle, und wo er nun seine Wohnung aufschlagen würde, wenn er zu wählen hätte. Da wußte er denn mehr als Eine schöne Gegend vorzuzeigen, und was ihm dort widersahren, um sie ihm lieb und werth zu machen, in seinem eigens accentuirten Französisch gar behaglich mitzutheilen.

Auf die Frage hingegen, wo er sich denn jetzt gewöhnlich aushalte, wohin er am liebsten zurücksehre, ließ er sich ganz unbewunden, doch den Frauen unerwartet, also vernehmen.

Ich habe mir nun angewöhnt, überall zu Hanse zu sehn, und finde zuletzt nichts bequemer, als daß andere für mich bauen, pflanzen und sich hänslich bemühen. Nach meinen eigenen Besitzungen sehne ich nicht nicht zurück, theils ans politischen Ursachen, vorzüglich aber weil mein Sohn, für den ich alles eigentlich gethan und eingerichtet, dem ich es zu übergeben, mit dem ich es noch zu genießen hoffte, an allem keinen Theil nimmt, sondern nach Indien gegangen ist, um sein Leben dort, wie mancher andere, höher zu nutzen oder gar zu vergenden.

Gewiß, wir machen viel zu viel vorarbeitenden Aufwand aufs Leben. Anftatt daß wir gleich anfingen, uns in einem mäßigen Zustande behaglich zu sinden, so gehen wir immer mehr ins Breite, um es uns immer unbequemer zu machen. Wer genießt jest meine Gebände, meinen Park,

meine Gärten? Nicht ich, nicht einmal die Meinigen; fremde Gäfte, Reugierige, unruhige Reisenbe.

Selbst bei vielen Mitteln sind wir immer nur halb und halb zu Hause, besonders auf dem Lande, wo ums manches Gewohnte der Stadt sehlt. Das Buch, das wir am eistigsten wünschten, ist nicht zur Hand, und gerade was wir am meisten bedürften, ist vergessen. Wir richten und immer häuslich ein, um wieder auszuziehen, und wenn wir es nicht mit Willen und Willkür thun, so wirken Verhältnisse, Leidenschaften, Zusälle, Nothwendigkeit und was nicht alles?

Der Lord ahnete nicht, wie tief burch seine Betrachtungen bie Frennbinnen getroffen murben. Und wie oft kommt nicht jeder in biefe Gefahr. ber eine allgemeine Betrachtung selbst in einer Gesellschaft, beren Berbaltniffe ihm feust bekannt fint, ausspricht! Charlotten mar eine foldze zufällige Verletzung auch burch Wohlwollende und Gutmeinende nichts Neues; und tie Welt lag ohnehin so bentlich vor ihren Augen, baf fie keinen befondern Schmerz empfand, wenn gleich jemand fie unbetachtfam und unvorsichtig nöthigte, ihren Blick ba= ober borthin auf eine unerfren= liche Stelle zu richten. Ottilie hingegen, die in halbbewußter Jugend mehr ahnete als fah, und ihren Blid wegwenden burfte, ja mußte von bem was sie nicht sehen mochte und sollte, Ottilie ward burch biese traulichen Reben in ben schrecklichsten Zustand versetzt: benn es zerriß mit Gewalt vor ihr ber anmuthige Schleier, und es schien ihr, als wenn alles mas bisher fin Sans und Bof, für Garten, Park und bie gange Umgebung geschehen war, gang eigentlich umsonst sen, weil ber bem es alles geborte, es nicht genösse, weil auch ber, wie ber gegenwärtige Gaft, jum herumschweifen in ber Welt und zwar zu bem gefährlichsten, burch tie Liebsten und Rächsten gerrängt worten. Gie hatte sich an Boren und Schweigen gewöhnt, aber sie fag biegmal in ber peinlichsten Lage, die durch des Fremden weiteres Gespräch eher vermehrt als vermindert wurde, tas er mit beiterer Gigenbeit und Betächtlichkeit fortsetzte. Run glaub' id, fagte er, auf bem rechten Wege zu febn, ba ich mich immer= fort als einen Reisenden betrachte, der vielem entsagt, um vieles zu genießen. Ich bin an ben Wechsel gewöhnt, ja er wird mir Bedurfniß, wie man in ter Oper immer wieder auf eine neue Decoration wartet, gerate weil schon so viele ta gewesen. Bas ich mir von tem besten und bem schlechtesten Wirthshause versprechen barf, ift mir befannt: es mag

so gut oder schlimm seyn als es will, nirgends sind' ich das Gewohnte, und am Ende läuft es auf Eins hinaus, ganz von einer nothwendigen Gewohnheit oder ganz von der willsürlichen Zufälligkeit abzuhangen. Wenigstens habe ich jetzt nicht den Verdruß, daß etwas verlegt oder verloren ist, daß mir mein tägliches Wohnzimmer unbranchbar wird, weil ich es nunß repariren lassen, daß man mir eine liebe Tasse zerbricht und es nir eine ganze Zeit aus keiner andern schmecken will. Alles dessen bin ich überhoben, und wenn mir das Haus über den Kopf zu brennen anfängt, so packen meine Leute gelassen ein und auf, und wir sahren zu Hofraum und Stadt hinaus. Und bei allen diesen Vortheilen, wenn ich es genan berechne, habe ich am Ende des Jahrs nicht mehr ansgegeben, als es mich zu Hause gekostet hätte.

Bei dieser Schilberung sah Ottilie nur Eduarden vor sich, wie er nun auch, mit Entbehren und Beschwerde, auf ungebahnten Straßen hinziehe, mit Gesahr und Noth zu Felde liege, und bei so viel Unbestand und Wagniß sich gewöhne, heimathlos und freundlos zu sehn, alles wegzuwersen, nur um nichts verlieren zu können. Glücklicherweise trennte sich die Gesellschaft sür einige Zeit. Ottilie sand Raum, sich in der Einsanteit auszuweinen. Gewaltsamer hatte sie kein dumpfer Schmerz ergriffen, als diese Klarheit, die sie sich noch klarer zu machen strehte, wie man es zu thun pslegt, daß man sich selbst peinigt, wenn man einmal auf dem Wege ist, gepeinigt zu werden. Der Zustand Sduards kam ihr so kümmerlich, so jämmerlich vor, daß sie sich entschloß, es koste was es wolle, zu seiner Wiedervereinigung mit Charlotten alles beizutragen, ihren Schmerz und ihre Liebe an irgend einem stillen Orte zu verbergen und durch irgend eine Art von Thätigkeit zu betrügen.

Indessen hatte der Begleiter des Lords, ein verständiger, ruhiger Mann und guser Beobachter, den Mißgriff in der Unterhaltung bemerkt und die Achnlichkeit der Zustände seinem Freunde offenbart. Dieser wußte nichts von den Verhältnissen der Familie; allein jener, den eigentlich auf der Reise nichts mehr interessirte als die sonderbaren Ereignisse, welche durch natürliche und künstliche Berhältnisse, durch den Conslict des Gesetzlichen und des Ungebändigten, des Verstandes und der Vernunft, der Leidenschaft und des Vorurtheils hervorgebracht werden, jener hatte sich schon früher und mehr noch im Hause selbst mit allem bekannt gemacht, was vorgegangen war und noch vorging.

Dem Lord that es leid, ohne daß er darüber verlegen gewesen wäre. Man müßte ganz in Gesellschaft schweigen, wenn man nicht manchmal in den Fall kommen sollte: benn nicht allein bedeutende Bemerkungen, sondern die trivialsten Uenßerungen können auf eine so mißklingende Beise mit dem Interesse der gegenwärtigen zusammentressen. Wir wollen es heute Abend wieder gut machen, sagte der Lord, und uns aller allgemeinen Gespräche enthalten. Geben Sie der Gesellschaft etwas von den vielen angenehmen und bedeutenden Unekoden und Geschichten zu hören, womit Sie Ihr Portesenille und Ihr Gedächtniß auf unserer Reise bereichert haben.

Allein auch mit dem besten Vorsatze gelang es den Fremden nicht, die Freunde dießmal mit einer unversänglichen Unterhaltung zu ersreuen. Denn nachdem der Begleiter durch manche sonderbare, bedeutende, heitere, rührende, surchtbare Geschichten die Ausmerksamkeit erregt und die Theilsnahme ausschöfte gespannt hatte, so dachte er mit einer zwar sondersbaren, aber sansteren Begebenheit zu schließen, und ahnete nicht, wie nahe diese seinen Inhörern verwandt war.

### Die wunderlichen Nachbarskinder.

#### Dovelle.

Imei Nachbarskinder von bedeutenden Häusern, Knabe und Märchen, in verhältnismäßigem Alter, um dereinft Gatten zu werden, ließ man in dieser angenehmen Anssicht mit einander auswachsen, und die beiderseitigen Eltern freuten sich einer künstigen Verbindung. Dech man bemerkte gar bald, daß die Absicht zu mistingen schindung. Dech man bemerkte gar bald, daß die Absicht zu mistingen schien, indem sich zwischen den beiden tresslichen Naturen ein sonderbarer Widerwille hervorthat. Vielleicht waren sie einander zu ähnlich. Beide in sich selbst gewendet, deutlich in ihrem Bollen, sest in ihren Vorsätzen; jedes einzeln geliebt und gechrt von seinen Gespielen; immer Widersacher, wenn sie zusammen waren, immer ausbanend für sich allein, immer wechselsweise zerstörend, wo sie sich begegneten, nicht wetteisernd nach Einem Ziel, aber immer kämpsend um Einen Iweck; gutartig durchaus und liebenswürzig, und nur hassent, ja bösartig, indem sie sich auf einander bezogen.

Dieses wundertiche Verhältniß zeigte sich schon bei sindischen Spielen, es zeigte sich bei zunehmenden Jahren. Und wie die Knaben Krieg zu spielen, sich in Parteien zu sondern, einander Schlachten zu liesern pflegen, so stellte sich das trozig muthige Mädchen einst an die Spite des einen Heers, und secht gegen das andere mit solcher Gewalt und Erbitterung, daß dieses schimpslich wäre in die Flucht geschlagen worden, wenn ihr einzelner Widersacher sich nicht sehr brav gehalten und seine Gegnerin doch noch zulete entwassnet und gesangen genommen hätte. Aber auch da noch wehrte sie sich so gewaltsam, daß er, um seine Angen zu erhalten und die Feindin doch nicht zu beschädigen, sein seidenes Halstuch abreißen und ihr die Hände damit auf den Rücken binden mußte.

Dieß verzieh sie ihm nie, ja sie machte so heimliche Anstalten und Versuche ihn zu beschädigen, daß die Ettern, die auf diese seltsamen Leidenschaften schon längst Acht gehabt, sich mit einander verständigten und beschossen, die beiden seindlichen Wesen zu trennen und jene lieblichen Hossungen aufzugeben.

Der Anabe that sich in seinen nenen Verhältnissen bald hervor. Jede Art von Unterricht schlug bei ihm an. Gönner und eigene Reigung bestimmten ihn zum Soldatenstande. Ueberall wo er sich sand, war er geliebt und gechrt. Seine tüchtige Natur schien nur zum Wohlseyn, zum Behagen anderer zu wirken, und er war in sich, ohne deutliches Bewußtsen, recht glücklich, den einzigen Widersacher versoren zu haben, den die Natur ihm zugedacht hatte.

Das Mädden tagegen trat auf einmal in einen veränderten Zustand. Ihre Jahre, eine zunehmende Bildung, und mehr noch ein gewisses inneres Gefühl zogen sie von den heftigen Spielen hinweg, die sie bisher in Gesellschaft der Knaben ausznüben pflegte. Im ganzen schien ihr etwas zu sehlen, nichts war um sie herum, das werth gewesen wäre, ihren Haß zu erregen. Liebenswürdig hatte sie noch niemand gesunden.

Ein junger Maun, älter als ihr chemaliger nachbarlicher Widersacher, von Stand, Vermögen und Bedeutung, beliebt in der Gesellschaft, gesucht von Frauen, wendete ihr seine ganze Reigung zu. Es war das erstemal, daß sich ein Freund, ein Liebhaber, ein Diener um sie bemühte. Der Borzug, den er ihr vor vielen gab, die älter, gebildeter, glänzender und anspruchsreicher waren als sie, that ihr gar zu wohl. Seine fortgesetzte Ausmertsamkeit, ohne daß er zudrünglich gewesen wäre, sein treuer

Beistand bei verschiedenen unangenehmen Zufällen, sein gegen ihre Eltern zwar ausgesprochenes, doch ruhiges und nur hoffnungsvolles Werben, da sie freisich noch sehr jung war: das alles nahm sie für ihn ein, wozu die Gewohnheit, die äußern, nun von der Welt als bekannt angenommenen Verhältnisse das Ihrige beitrugen. Sie war so ost Braut genannt worden, daß sie sich endlich selbst dasür hielt, und weder sie noch irgend jemand dachte daran, daß noch eine Prüfung nöthig seh, als sie den Ring mit demjenigen wechselte, der so lange Zeit sür ihren Vräntigam galt.

Der ruhige Gang, ben die ganze Sache genommen hatte, war auch burch bas Verlöbniß nicht beschleunigt worden. Man ließ eben von beiden Seiten alles so fortgewähren; man freute sich bes Zusammenlebens und wollte die gute Jahreszeit burchaus noch als einen Frühling bes künftigen ernsteren Lebens genießen.

Indessen hatte ber Entfernte sich zum schönften ausgebildet, eine verdiente Stufe feiner Lebensbestimmung erstiegen, und fam mit Urlaub Die Seinigen zu befuchen. Auf eine gang natürliche, aber boch fonderbare Beife ftand er feiner ichonen Nachbarin abermals entgegen. Gie hatte in ber letten Zeit nur freundliche, brantliche Familienempfindungen bei sich genährt, sie war mit allem was sie umgab, in Uebereinstimmung; fie glaubte glücklich zu fehn und war es auch auf gemiffe Weife. Aber nun ftand ihr zum erstenmal seit langer Zeit wieder etwas entgegen: es war nicht haffenswerth, fie mar bes Haffes unfähig geworden; ja ber findische Han, der eigentlich nur ein bunkles Unerkennen des innern Werthes gewesen, außerte sich nun in frobem Erstaunen, erfreulichem Betrachten, gefälligem Eingestehen, halb willigem halb unwilligem und bod nothwendigem Annahen, und das alles war wechselseitig. Eine lange Entfernung gab zu längeren Unterhaltungen Unlag. Gelbft jene findifche Unvernnuft biente ben Aufgeklärteren zu icherzhafter Erinnerung, und es war als wenn man sich jenen nedischen Hag wenigstens burch eine freund= schaftliche, aufmerksame Behandlung vergüten muffe, als wenn jenes gewaltsame Verkennen nunmehr nicht ohne ein ausgesprochenes Unerkennen bleiben bürfe.

Von seiner Seite blieb alles in einem verständigen, wünschenswerthen Maß. Sein Stand, seine Verhältnisse, sein Streben, sein Chrgeiz beschäftigten ihn so reichlich, daß er die Freundlichkeit der schönen Brant

als eine bankenswerthe Zugabe mit Behaglichkeit aufnahm, ohne sie besthalb in irgend einem Bezug auf sich zu betrachten, ober sie ihrem Bräutigam zu mißgönnen, mit dem er übrigens in den besten Verhältenissen stand.

Bei ihr hingegen sah es ganz anders ans. Sie schien sich wie ans einem Traum erwacht. Der Kampf gegen ihren jungen Nachbar war die erste Leidenschaft gewesen, und dieser hestige Kampf war doch unr, unter der Form des Widerstrebens, eine hestige, gleichsam angeborene Neigung. Auch kam es ihr in der Erinnerung nicht anders vor, als daß sie ihn immer geliebt habe. Sie lächelte über jenes seindliche Suchen mit den Wassen in der Hand; sie wollte sich des angenehmsten Gesichls erinnern, als er sie entwassnete; sie bildete sich ein, die größte Seligkeit empfunden zu haben, da er sie band, und alles was sie zu seinem Schaden und Verdruß unternommen hatte, kam ihr nur als unschuldiges Wittel vor, seine Ausmertsamkeit auf sich zu ziehen. Sie verwünsichte jene Tremnung, sie besammerte den Schlaf, in den sie verfallen, sie versluchte die schleppende, träumerische Gewohnheit, durch die ihr ein so untbedeustender Bräntigam hatte werden können; sie war verwandelt, doppelt verswandelt, vorwärts und rückwärts, wie man es nehmen will.

Hätte jemand ihre Empfindungen, die sie ganz geheim hielt, entwickeln und mit ihr theilen können, so würde er sie nicht gescholten haben: denn freilich konnte der Bräntigam die Vergleichung mit dem Nachbar nicht andhalten, sobald man sie neben einander sah. Wenn man dem einen ein gewisses Zutrauen nicht versagen konnte, so erregte der andere das vollste Vertrauen; wenn man den einen gern zur Gesellschaft mochte, so wünschte man sich den andern zum Gesährten; und dachte man gar an höhere Theilnahme, an außerordentliche Fälle, so hätte man wohl an dem einen gezweiselt, wenn einem der andere vollkommene Gewisheit gab. Für solche Verhältnisse ist den Weibern ein besonderer Tact angeboren, und sie haben Ursache, so wie Gelegenheit ihn anszubischen.

Fe mehr die schöne Braut solche Gesinnungen bei sich ganz heimlich nährte, je weniger nur irgend jemand dasjenige auszusprechen im Fall war, was zu Gunsten des Bräutigams gelten kounte, was Berhältnisse, was Pflicht auzurathen und zu gebieten, ja was eine unabänderliche Nothwendigkeit unwiderrusslich zu serbern schien, desto mehr begünstigte das schöne Herz seine Einseitigkeit, und indem sie von der einen Seite

vend, Welt und Familie, Bräutigam und eigene Zusage unansschich gebunden war, von der andern der emporstrebende Jüngling gar kein Geheinniss von seinen Gesimmugen, Planen und Andsschien machte, sich nur als ein treuer und nicht einmal zärklicher Bruder gegen sie bewied, und num gar von seiner unmittelbaren Abreise die Rede war, so schien es, als ob ihr früher kindischer Weist mit allen seinen Tücken und Gewaltsamkeiten wieder erwachte, und sich unm auf einer höheren Lebendsschieß zu kirken, um den ehemals Gehaßten und nun so heftig Geliebten sür seine Untheilnahme zu strafen und sich, indem sie ihn nicht besitzen sollte, wenigstens mit seiner Einbildungskraft, seiner Rene auf ewig zu vermählen. Er sollte ihr tottes Bild nicht loswerden, er sollte nicht anshören sich Vorwürse zu machen, daß er ihre Gesimmugen nicht erkaunt, nicht ersorscht, nicht geschäft habe.

Dieser seltsame Wahnsinn begleitete sie überallhin: sie verbarg ihn unter allerlei Formen, und ob sie den Menschen gleich wunderlich vorfam, so war niemand ausmerksam oder klug genug, die innere wahre Ursache zu entrecken.

Intessen hatten sich Freunde, Verwandte, Bekannte in Anordnungen von mancherlei Festen erschöpft; kann verging ein Tag, daß nicht irgend etwas Neues und Unerwartetes angestellt worden wäre. Kann war ein schöner Platz der Landschaft, den man nicht ausgeschmückt und zum Empfang vieler srohen Gäste bereitet hätte. Auch wollte unser junger Ankömmling noch vor seiner Abreise das Seinige thun, und lud das junge Baar mit einem engeren Famissenkreise zu einer Wasserlustsahrt. Man bestieg ein großes, schönes, wohlansgeschmücktes Schiff, eine der Jachten, die einen kleinen Saat und einige Zimmer anbieten und auf das Wasser die Bequemlichteit des Landes überzutragen suchen.

Man suhr auf bem großen Strome mit Musik bahin; die Gesell schaft hatte sich bei heißer Tageszeit in ben untern Rämmen versammelt, nm sich an Geistes und Glüdsspielen zu ergögen. Der junge Wirth, ber niemals unthätig bleiben konnte, hatte sich and Stener gesett, ben alten Schissmeister abzulösen, ber an seiner Seite eingeschlasen war; und eben branchte ber Wachende alle seine Versicht, da er sich einer Stelle nahte, we zwei Inseln das Flußbette verengten und, indem sie ihre flachen Kiedische bald an ber einen, bald an ber andern Seite hereinstreckten, ein gesährliches Fahrwasser zubereiteten. Fast war ber sergfame

und scharsblidende Stenrer in Bersuchung, den Meister zu wecken, aber er getrante sich's zu und suhr gegen die Enge. In dem Augenblick erschien auf dem Berdeck seine schöne Feindin mit einem Blumenkranz in den Haaren. Sie nahm ihn ab und warf ihn auf den Stenernden. Nimm dieß zum Andenken! rief sie aus. Störe mich nicht! rief er ihr entgegen, indem er den Kranz aufsing, ich bedarf aller meiner Kräste und meiner Ausmerksamkeit. Ich störe dich nicht weiter, rief sie: Du siehst mich nicht wieder! Sie sprach's und eilte nach dem Bordertheil des Schiffs, von da sie ins Wasser sprang. Einige Stimmen riesen: Rettet! rettet! sie ertrinkt. Er war in der entsetzlichsten Berlegenheit. Ueber dem Lärnn erwacht der alte Schiffsmeister, will das Nuder ergreisen, der jüngere es ihm übergeben; aber es ist keine Zeit die Herrschaft zu wechseln: das Schiff strandet, und in eben dem Angenblick, die lästigsten Kleidungsstücke wegwersend, stürzte er sich ins Wasser und schwamm der schönen Feindin nach.

Das Waffer ift ein freundliches Element für ben, ber bamit bekannt ist und es zu behandeln weiß. Es trug ihn, und ber geschickte Schwimmer beherrschte es. Bald hatte er die vor ihm fortgeriffene Schöne erreicht; er faste fie, wußte fie gu beben und zu tragen; beibe wurden vom Strom gewaltsam fortgeriffen, bis fie bie Inseln, bie Werber, weit hinter sich hatten, und ber Flug wieder breit und gemächlich zu fließen aufing. Nun erst ermannte, nun erholte er sich aus ber ersten zudringenden Noth, in ber er ohne Besinnung nur medanisch gehandelt; er blickte mit empor= strebendem Haupt umher und ruderte nach Vermögen einer flachen buschichten Stelle zu, die sich angenehm und gelegen in ben Fluß verlief. Dort brachte er seine schöne Bente aufs Trochne; aber kein Lebenshauch war in ihr zu fpuren. Er war in Berzweiflung, als ihm ein betretener Bfad, der durche Gebufch lief, in die Augen leuchtete. Er belud fich aufs neue mit ber theuern Laft; er erblicte bald eine einfame Wohnung und erreichte sie. Dort fand er gute Leute, ein junges Ehepaar. Das Unglüd, die Noth sprach sich geschwind aus. Was er nach einiger Befinnung forderte, ward geleistet. Ein lichtes Feuer brannte; wollene Deden wurden über ein Lager gebreitet; Belze, Felle und mas Ermär= mentes vorräthig war, schnell herbeigetragen. Sier überwand bie Begierte zu retten jede andre Betrachtung. Nichts war verfäumt, ben schönen, halbstarren, nadten Körper wieber ins Leben zu rufen. Es gelang. Sie

schling die Angen auf, sie erblickte den Frennd, umschlang seinen Hals mit ihren himmlischen Armen. So blieb sie lange; ein Thränenstrom stürzte aus ihren Angen und vollendete ihre Genesung. Willst du mich verlassen, rief sie aus, da ich dich so wiedersinde? Niemals, rief er, niemals! und wußte nicht was er sagte, noch was er that. Nur schone dich, rief er hinzu, schone dich! denke an dich um deinet und meinetwillen.

Sie bachte nun an sich und bemerkte jetzt erst ben Zustand, in bem sie war. Sie konnte sich vor ihrem Liebling, ihrem Retter nicht schämen; aber sie entließ ihn gern, banit er für sich sorgen möge: benn noch war, was ihn umgab, naß und triesend.

Die jungen Chelente beredeten sich: er bot dem Jüngling, und sie ber Schönen das Hochzeitsleid an, das noch vollständig da hing, um ein Paar von Kopf zu Fuß und von innen herans zu bekleiden. In kurzer Zeit waren die beiden Abenteurer nicht nur angezogen, sondern geputzt. Sie sahen allerliebst ans, staunten einander an, als sie zusammentraten, und sielen sich mit ummäßiger Leidenschaft, und doch halb sächelnd über die Vermummung, gewaltsam in die Arme. Die Kraft der Ingend und die Regsamkeit der Liebe stellten sie in wenigen Augenblicken völlig wieder her, und es sehlte nur die Musik, um sie zum Tanz aufzusordern.

Sidy vom Wasser zur Erbe, vom Tobe zum Leben, aus bem Familienkreise in eine Wildniß, aus ber Berzweislung zum Entzücken, ans ber Gleichzültigkeit zur Neigung, zur Leidenschaft gesunden zu haben, alles in einem Augenblick — ber Nopf wäre nicht hinreichend bas zu fassen, er würde zerspringen ober sich verwirren. Hiebei nuß bas Herz bas Beste thun, wenn eine solche Ueberraschung ertragen werden soll.

Ganz verloren eins ins andere, konnten sie erst nach einiger Zeit an die Angst, an die Sorgen der Zurückgelassenen denken, und sast konnten sie selbst nicht ohne Angst, ohne Sorge daran benken, wie sie jenen wiederbegegnen wollten. Sollen wir sliehen? sollen wir und verbergen? sagte der Jüngling. Wir wollen zusammenbleiben, sagte sie, indem sie an seinem Hals hing.

Der Landmann, ber von ihnen die Geschichte best gestrandeten Schisssernemmen hatte, eilte, ohne weiter zu fragen, nach dem User. Das Fahrzeng sam glücklich einhergeschwonnnen; es war mit vieler Mühe los gebracht worden. Man suhr aufs ungewisse fort, in hoffnung die Verlornen wieder zu sinden. Als baher der Landmann mit Rinsen und Winken

die Schiffenten ansmerksam machte, an eine Stelle sief, wo ein vertheilbafter Landungsplatz sich zeigte, und mit Winken und Ansen nicht aufhörte, wandte sich das Schiff nach dem User, und welch ein Schauspiel ward es, da sie sandeten! Die Eltern der beiden Berlobten drängten sich zuerst ans User; den liebenden Bräutigam hatte sast die Besimmung verlassen. Kanm hatten sie vernommen, daß die lieben Kinder gerettet seyen, so traten diese in ihrer sonderbaren Berkleidung aus dem Busch hervor. Man erkannte sie nicht eher, als die sie ganz herangetreten waren. Ben seh' ich? riesen die Wätter: was seh' ich? riesen die Bäter. Die Geretteten warsen sich vor ihnen nieder. Eure Kinder! riesen sie ans, ein Paar! Berzeiht! ries das Mädchen. Gebt uns Euren Segen! ries der Jüngsing. Gebt uns Euren Segen! riesen beide, da alle Welt stamend verstummte. Euren Segen! ertönte es zum drittenmal, und wer hätte den versagen fönnen?

## Gilftes Capitel.

Der Erzählende machte eine Pause oder hatte vielmehr schon geentigt, als er bemerken mußte, daß Charlotte höchst bewegt sen; ja sie stand auf und verließ mit einer stummen Entschuldigung das Zimmer: denn die Geschichte war ihr bekannt. Diese Begebenheit hatte sich mit dem Hauptmann und einer Nachbarin wirklich zugetragen, zwar nicht ganz wie sie der Engländer erzählte, doch war sie in den Hauptzügen nicht entstellt, nur im einzelnen mehr ausgebildet und ausgeschmickt, wie es dergleichen Geschichten zu gehen pflegt, wenn sie erst durch den Mund der Menge und sodann durch die Phantasie eines geist und nichts wie es war.

Ottilie folgte Charlotten, wie es die beiden Fremden selbst verslangten, und nun kam der Lord an die Reihe zu bemerken, daß vielleicht abermals ein Fehler begangen, etwas dem Hause Bekanntes oder gar Verwandtes erzählt worden. Wir müssen und hüten, suhr er sort, daß wir nicht noch niehr llebles stiften. Für das viele Gute und Angenehme, das wir hier genossen, scheinen wir den Bewohnerinnen wenig Glück zu bringen; wir wollen uns auf eine schickliche Weise zu empschlen suchen.

3d muß gefteben, versette ber Begleiter, bag mich bier noch etwas anderes festhält, ohne beffen Auftlärung und nabere Remitnig ich tiefes Saus nicht gern verlaffen möchte. Gie waren gestern, Minlord, als wir mit ber tragbaren bunkeln Rammer burch ben Bark zogen, viel zu beschäftigt, fich einen wahrhaft malerischen Standpunkt anszuwählen, als baß Sie hatten bemerken follen, mas nebenher vorging. Gie lenkten vom Sauptwege ab, um ju einem wenig besuchten Plate am Gee gu gelangen, ber Ihnen ein reizendes Gegenüber anbot. Ottilie, Die und begleitete, ftand an zu folgen und bat, sich auf tem Rahne borthin begeben zu burfen. Ich fette mich mit ihr ein und hatte meine Freute an ber Gewandtheit ber ichonen Schifferin. Ich verficherte ihr, bag ich feit ber Edweig, mo auch bie reigentsten Marchen bie Stelle bes Fahrmanns vertreten, nicht jo angenehm fen über bie Wellen geschankelt worren, komite mich aber nicht enthalten sie zu fragen, warum sie eigentlich abgelehnt, jenen Seitenweg zu machen: bem wirklich war in ihrem Ausweichen eine Urt von ängstlicher Verlegenheit. Wenn Gie mich nicht auslachen wollen, versetzte fie freundlich, so kann ich Ihnen barüber wohl einige Ausfunft geben, obgleich felbst für mich babei ein Geheinnif obwaltet. Ich habe jenen Nebenweg niemals betreten, ohne bag mich ein gang eigener Schauer überfallen hätte, ben ich fouft nirgents empfinte und ben ich mir nicht zu erklären weiß. Ich vermeibe baber lieber, mich einer folden Empfindung auszusetzen, um jo mehr als sich gleich tarauf ein Ropiweh an ber linken Seite einstellt, worgn ich fonft auch manchmal leide. Wir landeten; Ottilie unterhielt fich mit Ihnen, und ich untersuchte indeß bie Stelle, die fie mir ans ber Ferne bentlich angegeben hatte. Aber wie groß mar meine Bermunterung, als ich eine fehr teutliche Spur von Steinkohlen entredte, tie mich überzengt, man murte bei einigem Rachgraben vielleicht ein ergiebiges Lager in ber Tiefe finden.

Verzeihen Sie, Mylort, ich sehe Sie lächeln und weiß recht gut, baß Sie mir meine leibenschaftliche Anfmerksamkeit auf biese Dinge, an die Sie keinen Glauben haben, nur als weiser Mann und als Freund nachsehen; aber es ist mir unmöglich von hier zu scheiben, ohne bas schöne Kind auch die Vendelschwingungen versuchen zu lassen.

Es konnte niemals sehlen, wenn bie Sache zur Sprache kam, bag ber Lord nicht seine Bründe bagegen abermals wiederholte, welche ber Begleiter bescheiden und gebulbig aufnahm, aber boch gulegt bei seiner

Meinung, bei seinen Winschen verharrte. Anch er gab wiederholt zu erkennen, daß man deswegen, weil solche Versuche nicht jedermann gelängen, die Sache nicht aufgeben, ja vielnehr nur deste ernsthafter und gründlicher untersuchen müßte; da sich gewiß noch manche Bezüge und Verwandtschaften unorganischer Wesen unter einander, organischer gegen sie und abermals unter einander, offenbaren würden, die uns gegenwärtig verborgen sehen.

Er hatte seinen Apparat von goldenen Ringen, Markasiten und andern metallischen Substanzen, den er in einem schönen Kästchen immer bei sich führte, schon ausgebreitet und ließ nun Metalle, au Fäden schwebend, siber liegende Metalle zum Bersuche nieder. Ich gönne Ihnen die Schadensrende, Mylord, sagte er babei, die ich auf Ihrem Gesichte lese, daß sich bei mir und sir mich nichts bewegen will. Meine Operation ist aber auch nur ein Borwand. Wenn die Damen zurücksehren, sollen sie neugierig werden was wir Bunderliches hier beginnen.

Die Frauenzimmer kamen zurück. Charlotte verstand sogleich was vorging. Ich habe manches von diesen Dingen gehört, sagte sie, aber niemals eine Wirkung gesehen. Da Sie alles so hübsch bereit haben, lassen Sie mich versuchen, ob es mir nicht auch auschlägt.

Sie nahm den Faden in die Jand, und da es ihr Ernst war, hielt sie ihn stät und ohne Gemüthsbewegung; allein auch nicht das mindeste Schwanken war zu bemerken. Darauf ward Ottilie veranlaßt. Sie hielt den Pendel noch ruhiger, unbefangener, unbewußter über die unterliegenden Metalle: aber in dem Angenblicke ward das schwebende wie in einem entschiedenen Wirbel fortgerissen und drehte sich, je nachdem man die Unterlage wechselte, bald nach der einen, bald nach der andern Seite, jetzt in Kreisen, jetzt in Ellipsen, oder nahm seinen Schwung in geraden Linien, wie es der Begleiter nur erwarten konnte, ja über alle seine Erwartung.

Der Lord selbst stutte einigermaßen, aber der andere konnte vor Lust und Begierde gar nicht enden und bat immer um Wiederholung und Bermannichsaltigung der Bersuche. Ottilie war gefällig genng, sich in sein Verlangen zu sinden, bis sie ihn zuletzt freundlich ersuchte, er niche sie entlassen, weil ihr Kopsweh sich wieder einstelle. Er, darüber verswundert, ja entzückt, versicherte ihr mit Enthusiasuns, daß er sie von diesem Uebel völlig heilen wolle, wenn sie sich seiner Enrart anvertraue.

Man war einen Augenblick ungewiß; Charlotte aber, die geschwind begriff, wovon die Rede seh, lehnte den wohlgesinnten Antrag ab, weil sie nicht gemeint war, in ihrer Umgebung etwas zuzulassen, wovor sie immersort eine starke Apprehension gesühlt hatte.

Die Fremden hatten sich entsernt und, ungeachtet man von ihnen auf eine sonderbare Weise berührt worden war, doch den Wunsch zurücksgelassen, daß man sie irgendwo wiederantressen möchte. Charlotte benutzte nunmehr die schönen Tage, um in der Nachbarschaft ihre Gegenbesuche zu enden, womit sie kaum sertig werden kounte, indem sich die ganze Landschaft umher, einige wahrhaft theilnehmend, andere bloß der Gewohnbeit wegen, bisher fleißig um sie besümmert hatten. Zu Hause belebte sie der Anblick des Kindes; es war gewiß seder Liebe, seder Sorgsalt werth. Man sah in ihm ein wunderbares, ja ein Wundersind, höchst ersreulich dem Anblick an Größe, Ebenmaß, Stärke und Gesundheit, und was noch mehr in Verwunderung setzte, war sene doppelte Aehnlichkeit, die sich immer mehr entwickelte. Den Gesichtszügen und der ganzen Form nach glich das Kind immer mehr dem Hauptmann; die Angen ließen sich immer weniger von Ottiliens Augen unterscheiden.

Durch diese sonderbare Verwandtschaft und vielleicht noch mehr durch das schöne Gesühl der Franen geleitet, welche das Kind eines geliebten Mannes auch von einer andern mit zürtlicher Neigung umsangen, ward Ottilie dem heranwachsenden Geschöpf so viel als eine Mutter, oder vielnuchr eine andere Art von Mutter. Entsernte sich Charlotte, so blieb Ottilie mit dem Kinde und der Wärterin allein. Nanny hatte sich seiniger Zeit, eisersüchtig auf den Knaben, dem ihre Herrin allein Neigung zuzuwenden schien, trozig von ihr entsernt und war zu ihren Eltern zurückgesehrt. Ottilie suhr fort, das Kind in die freie Lust zur und gewöhnte sich an immer weitere Spaziergänge. Sie hatte das Milchsssächen bei sich, um dem Kinde, wenn es nöthig, seine Nahrung zu reichen. Selten unterließ sie dabei ein Buch mitzunehmen, und so bildete sie, das Kind auf dem Arm, lesend und wandelnd, eine gar annuthige Penserosa.

### Bwölftes Capitel.

Der Hanptzweck bes Feldzigs war erreicht und Eduard, mit Ehrenzeichen geschmückt, rühmlich entlassen. Er begab sich sogleich wieder auf jenes kleine Gut, wo er genane Nachrichten von den Seinigen fand, die er, ohne daß sie es bemerkten und wußten, scharf hatte beobachten lassen. Sein stiller Aufenthalt blickte ihm aufs freundlichste entgegen: dem man hatte indessen nach seiner Anordnung manches eingerichtet, gebessert und gesördert, so daß die Anlagen und Umgebungen, was ihnen an Weite und Breite sehlte, durch das Innere und zunächst Geniesbare ersetzen.

Ernard, durch einen rascheren Lebensgang an entschiedenere Schritte gewöhnt, nahm sich munnehr vor daszenige auszusihren, was er lange genng zu überdenken Zeit gehabt hatte. Vor allen Dingen berief er den Major. Die Frende des Wiederschens war groß. Ingendfreundschaften, wie Blutsverwandtschaften, haben den bedeutenden Vortheil, daß ihnen Irrungen und Misverständnisse, von welcher Art sie auch seinen, niemals von Grund aus schaden und die alten Verhältnisse sich nach einiger Zeit wiederherstellen.

Zum frohen Empfang erkundigte sich Eduard nach dem Zustande des Freundes, und vernahm, wie vollkommen nach seinen Wünschen ihn das Glück begünstigt habe. Halbscherzend-vertranlich fragte Eduard so dann, ob nicht auch eine schöne Verbindung im Werke seh. Der Freund verneinte es mit bedeutendem Ernst.

Ich fann und darf nicht hinterhaltig sein, suhr Ednard sort: ich muß dir meine Gesinnungen und Borsätze sogleich entdecken. Du kennst meine Leidenschaft sür Ottilien und haft längst begriffen, daß sie es ist, die mich in diesen Feldzug gestürzt hat. Ich längne nicht, daß ich gewünscht hatte, ein Leben loszuwerden, das mir ohne sie nichts weiter nütze war; allein zugleich muß ich dir gestehen, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, vollkemmen zu verzweiseln. Das Glück mit ihr war so schön, so wünschenswerth, daß es mir unmöglich blieb, völlig Berzicht darauf zu thun. So manche tröstliche Ahnung, so manches heitere Zeichen hatte mich in dem Glauben, in dem Wahn bestärft, Ottlise könne die Meine werden. Ein Glas mit unserm Namenszug bezeichnet, bei der Erundsteinlegung in die Lüste geworsen, ging nicht zu

Trümmern: es ward aufgefangen und ist wieder in meinen Banden. So will ich mich benn felbft, rief ich mir zu, als ich an tiefem einfamen Orte fo viel zweifelhafte Stunden verlebt hatte; mid felbst will ich an tie Stelle bes Glases jum Zeichen maden, ob unsere Berbindung möglich sen ober nicht. Ich gehe hin und suche ben Tob, nicht als ein Rafenter, fontern als einer, ber zu leben hofft. Ottilie foll ter Preis jenn, um ben ich fampfe; fie foll es fenn, bie ich hinter jeber feintlichen Schlachtordnung, in jeder Berichangung, in jeder belagerten Festung an gewinnen, zu erobern hoffe. Ich will Wunter thun, mit bem Bunfche verschout zu bleiben, im Sinne Ottilien zu gewinnen, nicht fie zu verlieren. Dieje Gefühle baben mich geleitet, fie haben mir burch alle Gejahren beigestanden; aber nun finde ich mich auch wie einen, der ju feinem Ziele gelangt ift, ber alle Binberniffe überwunden hat, bem nun nichts mehr im Wege fteht. Ottille ist mein, und was noch zwischen tiefem Getanken und ber Ansführung liegt, fann ich nur für nichtsbebentend angeben.

Du löscheft, versetzte ber Major, mit wenig Zügen alles aus, was man bir entgegensetzen könnte und sollte; und boch muß es wiederholt werden. Das Verhältniß zu beiner Frau in seinem gauzen Werthe bir zurückzurusen, überlasse ich bir selbst; aber du bist es ihr, du bist es bir schuldig, dich hierüber nicht zu verdnuteln. Wie kann ich aber nur gebenken, daß euch ein Sohn gegeben ist, ohne zugleich auszusprechen, daß ihr einander auf immer angehört, daß ihr um dieses Wesens willen schuldig send, vereint zu leben, damit ihr vereint für seine Erziehung und sur sein künstiges Wehl sorgen möget!

Es ist bloß ein Dünkel ter Ettern, versetzte Ernard, wenn sie sich einbilden, daß ihr Daseyn für die Kinder so nöthig sen. Alles was lebt, sindet Nahrung und Beihülfe, und wenn der Sohn, nach dem srühen Tode des Baters, keine so beginnen, so begünstigte Ingend hat, so gewinnt er vielleicht eben deswegen an schnellerer Bildung sür die Welt, durch zeitiges Anerkennen, daß er sich in andere schicken muß; was wir denn doch srüher oder später alle lernen nufffen. Und hieven ist zu dersorgen, nud es ist keineswegs Pflicht noch Wohlthat, auf Ein Hanpt so viele Güter zu häusen.

Ms ter Majer mit einigen Bugen Charlottens Werth und Etnarts

lange bestandenes Verhältniß zu ihr anzudeuten gedachte, siel ihm Ednard hastig in die Rede: Wir haben eine Thorheit begangen, die ich nur allzuwohl einsehe. Wer in einem gewissen Alter frühere Ingendwinsche und Hofsnungen realisiren will, betrügt sich immer: dem jedes Jahrzehend des Menschen hat sein eigenes Glück, seine eigenen Hofsnungen und Ansssichten. Wehe dem Menschen, der vorwärts oder rückwärts zu greisen durch Umstände oder durch Wahn veranlaßt wird! Wir haben eine Thorsheit begangen; soll sie es denn sürs ganze Leben sehn? Sollen wir uns, ans irgend einer Art von Bedenklichseit, daszenige versagen, was uns die Sitten der Zeit nicht absprechen? In wie vielen Dingen nimmt der Mensch seinen Vorsatz, seine That zurück, und hier gerade sollte es nicht geschehen, wo vom Ganzen und nicht vom Einzelnen, wo nicht von dieser oder jener Bedingung des Lebens, wo vom ganzen Complex des Lebens die Rede ist!

Der Major versehlte nicht, auf eine eben so geschiefte als nachdrückliche Weise Svuarten bie verschiedenen Bezüge zu seiner Gemahlin, zu ten Familien, zu ber Welt, zu seinen Besitzungen vorzustellen; aber es gelang ihm nicht, irgent eine Theilnahme zu erregen.

Alles biefes, mein Freund, erwiederte Eduard, ift mir vor ber Seele vorbeigegangen, mitten im Gewühl ber Schlacht, wenn bie Erbe vom anhaltenden Donner bebte, wenn die Rugeln fausten und pfiffen, rechts und links bie Gefährten nieberfielen, mein Bferd getroffen, mein But durchlöchert mard; es hat mir vorgeschwebt beim ftillen nächtlichen Fener unter bem geftirnten Gewölbe bes Simmels. Dann traten mir alle meine Verbindungen vor die Seele; ich habe fie durchgebacht, durch= gefühlt; ich habe mir zugeeignet, ich habe mich abgefunden, zu wiederholtenmalen, und nun für immer. In folden Augenblicken, wie kann ich bir's verschweigen, warst auch du mir gegenwärtig, auch du gehörtest in meinen Kreis; und gehören wir benn nicht schon lange zu einander? Wenn ich bir etwas schuldig geworden, so komme ich jetzt in den Fall, bir es mit Zinsen abzutragen; wenn bu mir je etwas schuldig geworden, fo fiehft bu bich nun im Stante, mir es zu vergelten. Ich weiß, bu liebst Charlotten und sie verdient es; ich weiß, bu bist ihr nicht gleich= gültig, und warum follte fie beinen Werth nicht erkennen! Rimm fie von meiner Sand! führe mir Ottilien gu! und wir find die glücklichsten Meniden auf ber Erbe.

Eben weil bu mich mit so hohen Gaben bestechen willst, versetzte ber Major, muß ich testo vorsichtiger, testo strenger sehn. Anstatt taß tieser Borschlag, ben ich still verehre, tie Sache erleichtern möchte, erschwert er sie vielmehr. Es ist, wie von bir, nun auch von mir bie Nebe, und so wie von tem Schiessal, so auch von dem guten Namen, von ter Ehre zweier Männer, die, bis jetzt unbescholten, durch biese wunderliche Handlung, wenn wir sie auch nicht anders nennen wollen, in Gesahr kommen, vor ber Welt in einem höchst seltsamen Lichte zu erscheinen.

Eben taß wir unbeschelten sind, versetzte Ernard, giebt uns bas Recht, uns auch einmal schelten zu lassen. Wer sich sein ganzes Leben als einen zwerlässigen Mann bewiesen, ber macht eine Handlung zwerstässig, die bei andern zweideutig erschienen würde. Was nich betrisst, ich sühle mich durch die letzten Prüsungen, die ich mir auserlegt, durch die schwierigen, gesahrvollen Thaten, die ich sir andere gethan, berechtigt, anch etwas sür mich zu thun. Was dich und Charletten betrisst, so seh der Zusunst anheim gegeben; mich aber wirst du, wird niemand von meinem Vorsatz zurüchalten. Will man mir die Hand bieten, so bin ich auch wieder zu allem erbötig; will man mich mir selbst überlassen oder mir wohl gar entgegen sehn, so muß ein Extrem entstehen, es werde auch wie es wolle.

Der Major hielt es für seine Pflicht, tem Vorsatz Ernarts so lange als möglich Witerstand zu leisten, und er bediente sich nun gegen seinen Freund einer klugen Wendung, indem er nachzugeben schien und nur die Form, den Geschäftsgang zur Sprache brachte, durch welchen man diese Trennung, diese Verbindungen erreichen sollte. Da trat denn so manches Unerfreuliche, Beschwerliche, Unschießliche hervor, daß sich Eduard in die schlimmste Laune versetzt sühlte.

Ich sehe wohl, rief tieser entlich, nicht allein von Feinten, sontern auch von Freunden umß, was man wünscht, erstürmt werden. Das was ich will, was mir unentbehrlich ist, halte ich sest im Ange; ich werde es ergreisen und gewiß bald und behende. Dergleichen Verhältnisse, weiß ich wohl, heben sich uicht auf und bilden sich uicht, ohne daß manches seiche was zu beharren Lust hat. Durch leberlegung wird se etwas nicht geendet; vor dem Verstande sind alle Rechte gleich, und auf die steigende Wagschale läßt sich immer wieder

ein Gegengewicht legen. Entschließe rich also, mein Freund, sür mich, sür rich zu handeln, sür mich, sür dich diese Zustände zu entwirren, aufsulösen, zu versnüpsen. Laß dich durch seine Betrachtungen abhalten; wir haben die Welt ohnehin schon von und reden machen, sie wird nech einmal von und reden, und sedann, wie alles übrige was aufhört neu zu seun, vergessen und und gewähren sassen wie wir können, ohne weitern Theil an und zu nehmen.

Der Major hatte keinen andern Answeg und mußte endlich zugeben, tak Etnard ein = für allemal bie Sache als etwas Befanntes und Bor= ausgesetztes behandelte, als er, wie alles anzustellen sen, im einzelnen durchsprach und sich über die Zukunft auf das Heiterste, sogar in Scherzen erging. Dann wieder ernfthaft und nachtenklich, fuhr er fort: Wollten wir uns ber Hoffnung, ber Erwartung überlaffen, bag alles sich von felbst wieder finden, daß der Zufall uns leiten und begünftigen folle, fo ware bieß ein fträflicher Gelbstbetrng. Anf biefe Beife konnen wir uns unnöglich retten, unsere allseitige Rube nicht wieder herstellen; und wie follte ich mich tröften können, ba ich unschnloig die Schuld an allem bin! Durch meine Zudringlichkeit habe ich Charlotten vermocht, bich ins Haus zu nehmen, und auch Ottilie ift nur in Gefolg von biefer Beränderung bei uns eingetreten. Wir find nicht mehr Berr über bas, was baraus entsprungen ift, aber wir find Berr, es unschädlich zu machen, die Berbaltniffe zu unferm Glücke zu leiten. Magft bu bie Augen von ben schönen und freundlichen Aussichten abwenden, die ich und eröffne, magft bu mir, magft bu und allen ein trauriges Entsagen gebieten, in sofern tu bir's möglich bentst, in sofern es möglich ware: ift benn nicht auch alsbann, wenn wir uns vornehmen, in bie alten Zuftande zurückzukehren, manches Unichickliche, Unbequeme, Berdrießliche zu übertragen, ohne daß irgent etwas Gutes, etwas Seiteres barans entfpränge? Würde ber glückliche Zustand, in dem du dich befindest, dir wohl Freude machen, wenn du gebindert wärst, mich zu besuchen, mit mir zu leben? Und nach dem was vorgegangen ift, würde es bod immer peinlich sehn. Charlotte und ich würden mit allem unferm Bermögen uns nur in einer traurigen Lage befinden. Und wenn du mit andern Weltmenschen glauben magft, tag Sahre, tag Entfernung folde Empfindungen abstumpfen, fo tief eingegrabene Büge auslöschen, so ift ja eben von biefen Jahren bie Rete, tie man nicht in Schmerz und Entbehren, fontern in Freute und

Behagen zubringen will. Und nim zulett noch bas Wichtigste auszussprechen, wenn wir auch, unsern äußern und innern Zustande nach, bas allenfalls abwarten könnten, was soll aus Ottilien werden, die unser Hans verlassen, in der Gesellschaft unserer Vorsorge entbehren und sich in der verruchten, kalten Welt jämmerlich herumdrücken müßte! Male mir einen Zustand, worin Ottilie ohne mich, ohne uns glücklich sehn könnte, dann sollst du ein Argument ausgesprochen haben, das stärker ist als sedes andere, das ich, wenn ich's anch nicht zugeben, mich ihm nicht ergeben kann, dennoch recht gern auss neue in Betrachtung und lieberslegung ziehen will.

Diese Aufgabe war so leicht nicht zu lösen, wenigstens siel dem Freunde hierauf keine hinlängliche Antwort ein, und es blied ihm nichts übrig, als wiederholt einzuschärfen, wie wichtig, wie bedenklich und in manchem Sinne gefährlich das ganze Unternehmen sen, und daß man wenigstens, wie es auzugreisen wäre, auf das erustlichste zu bedenken habe. Eduard ließ sich's gefallen, doch nur unter der Bedingung, daß ihn der Freund nicht eher verlassen wolle, als dis sie über die Sache völlig einig geworden und die ersten Schritte gethan sehen.

## Dreizehntes Capitel.

Böllig fremte und gegen einander gleichgültige Menschen, wenn sie eine Zeit lang zusammen leben, kehren ihr Inneres wechselseitig heraus, und es nuß eine gewisse Vertrausichkeit entstehen. Um so mehr säßt sich erwarten, daß unsern beiden Freunden, indem sie wieder neben einander wehnten, täglich und stündlich zusammen umgingen, gegenseitig nichts verborgen blieb. Sie wiederholten das Andenken ihrer srüheren Zustände und der Major verhehlte nicht, daß Charlotte Sduarden, als er von Reisen zurückgekommen, Ottilien zugeracht, daß sie ihm das schöne Kind in der Folge zu vermählen gemeint habe. Sduard bis zur Verwirrung entzückt über diese Entdeckung, sprach ehne Rückhalt von der gegenseitigen Reigung Charlottens und des Majors, die er, weil es ihm gerade bequem und günstig war, mit lebhasten Farben ausmalte.

Ganz längnen konnte ber Major nicht und nicht ganz eingestehen; aber Ernard besestigte, bestimmte sich nur mehr. Er bachte sich alles

nicht als möglich, sondern als schon geschehen. Alle Theile branchten nur in tas zu willigen was fie wünschten; eine Scheidung war gewiß zu erlangen; eine baltige Verbindung follte folgen, und Sonard wollte mit Ottilien reifen. Unter allem was bie Einbildungsfraft fich Angenehmes ausmalt, ift vielleicht nichts Reizenberes, als wenn Liebende, wenn junge Gatten, ihr neues frifches Berhältniff in einer nenen, frifchen Welt gu genießen, und einen banernten Bund au jo viel wechselnden Buftanden ju prifen und zu beftätigen hoffen. Der Major und Charlotte follten unterteffen unbeschränkte Bollmacht haben, alles was fich auf Befitz, Bermögen und die irdischen, wünschenswerthen Ginrichtungen bezieht, der= gestalt zu ordnen und nach Necht und Billigkeit einzuleiten, daß alle Theile zufrieden fenn könnten: Woranf jedoch Eduard am allermeisten zu fußen, woven er fich ben größten Vortheil zu versprechen schien, mar tief. Da bas Rind bei ber Mutter bleiben follte, fo würde ber Major ben Anaben erziehen, ihn nach feinen Cinfichten leiten, feine Fähigkeiten entwickeln founen. Nicht umfouft hatte man ihm bann in ber Taufe ibren beiberseitigen Ramen Otto gegeben.

Das alles war bei Ernarben so sertig geworden, daß er keinen Tag känger anstehen mochte, der Ausssührung näher zu treten. Sie gelangten auf ihrem Wege nach dem Gute zu einer kleinen Stadt, in der Ernard ein Haus besaß, wo er verweilen und die Rückschr des Majors abwarten wollte. Doch konnte er sich nicht überwinden, daselbst sogleich abzuskeigen und begleitete den Freund noch durch den Ort. Sie waren beide zu Pserde und, in bedeutendem Gespräch verwickelt, ritten sie zusammen weiter.

Auf einmal erbtickten sie in ter Ferne das neue Hans auf der Höhe, dessen rothe Ziegel sie zum erstennal blinken sahen. Ednard ergreift eine unwiderstehtliche Sehnsucht; es soll noch diesen Abend alles abgethan sehn. In einem ganz nahen Dorse will er sich verborgen halten; der Major soll die Sache Charlotten dringend vorstellen, ihre Borsicht siberraschen und durch den unerwarteten Antrag sie zu freier Eröffnung ihrer Gesinsung nöthigen. Denn Ednard, der seine Wünsche auf sie sibergetragen hatte, glaubte nicht anders, als daß er ihren entschiedenen Wünschen entgegenkomme, und hosste eine so schnelle Einwilligung von ihr, weil er seinen andern Willen haben konnte.

Er fab ben glücklichen Ansgang frendig vor Angen, und damit

vieser dem Lauernden schnell verkündigt würde, sollten einige Kanonen-schläge losgebrannt werden, und wäre es Racht geworden, einige Rafeten steigen.

Der Major ritt nach dem Schlosse zu. Er sand Charlotten nicht, sondern ersuhr vielmehr, daß sie gegenwärtig oben auf dem neuen Gebäude wohne, jeht aber einen Besuch in der Nachbarschaft ablege, von welchem sie heute wahrscheinlich nicht so bald nach Hause komme. Er ging in das Wirthshaus zurück, wohin er sein Pserd gestellt hatte.

Ernard intessen, von unüberwindlicher Ungebuld getrieben, schlich aus seinem Hinterhalte burch einsame Psabe, nur Jägern und Fischern bekannt, nach seinem Park, und faud sich gegen Abend im Gebüsch in ber Nachbarschaft bes Sees, dessen Spiegel er zum erstenmal vollkemmen und rein erhlickte.

Ottilie hatte biesen Nachmittag einen Spaziergang an den See gemacht. Sie trng das Kind und las im Gehen nach ihrer Gewohnheit; so gelangte sie zu den Sichen bei der Uebersahrt. Der Knade war einsgeschlasen; sie setzte sich, legte ihn neben sich nieder und suhr sert zu lesen. Das Buch war eines von denen, die ein zartes Gemüth an sich ziehen und nicht wieder loslassen. Sie vergaß Zeit und Stunde, und dachte nicht, daß sie zu Lande noch einen weiten Nückweg nach dem neuen Gebände habe; aber sie saß, versenkt in ihr Buch, in sich selbst, so liedenswürdig anzusehen, daß die Bänne, die Strauche rings undher hätten belebt, mit Angen begabt sehn sollen, um sie zu bewundern und sich an ihr zu erfrenen. Und eben siel ein röthlichtes Streislicht der sinkenden Sonne hinter ihr her und vergelvete Wange und Schulter.

Ednard, dem es bisher gelungen war, unbemerkt se weit vorzudringen, der seinen Park seer, die Gegend einsam sand, wagte sich immer weiter. Endlich bricht er durch das Gehüsch bei den Sichen, er sieht Ottissen, sie ihn; er sliegt auf sie zu und liegt zu ihren Füßen. Nach einer langen, stummen Pause, in der sich beide zu sassen, erklärt er ihr mit wenig Worten, warnm und wie er hieher gekommen. Er habe den Major au Charlotten abgesendet; ihr gemeinsames Schicksal werde vieleseicht in diesem Angenblick entschieden. Nie habe er an ihrer Liebe gezweiselt, sie gewiß auch nie an der seinigen. Er bitte sie um ihre Einwilligung. Sie zanderte, er beschwur sie; er wollte seine alten Nechte geltend machen und sie in seine Arme schließen; sie dentete auf das Kind hin.

Stuard erblickt es und staunt. Großer Gett! ruft er aus; wenn ich Ursache hätte an meiner Frau, an meinem Freunde zu zweiseln, so würde diese Gestalt fürchterlich gegen sie zeugen. Ist dieß nicht die Bilstung bes Majors? Solch ein Gleichen habe ich nie gesehen.

Richt boch! verfette Ottilie, alle Welt fagt, es gleiche mir. Bar' es möglich? versette Ernart, und in bem Angenblick schlug bas Rind bie Augen auf, zwei große, schwarze, burchbringende Augen, tief und freundlich. Der Anabe fab die Welt schon fo verständig an; er schien bie beiden zu kennen, die vor ihm ftanden. Ernard warf sich bei bem Rinde nieder, er kniete zweimal vor Ottilien. Du bift's! rief er aus: beine Augen sind's. Ach! aber lag mich mir in die beinigen schanen! Lag mich einen Schleier werfen über jene unfelige Stunde, Die biefem Wefen bas Dasenn gab. Soll ich beine reine Seele mit bem unglichlichen Geranken erschrecken, bag Mann und Frau entfremtet fich einander ans Berg brücken und einen gesetzlichen Bund durch lebhafte Bünfche entheiligen fonnen! Ober ja, ba wir einmal fo weit sind, ba mein Berhältniß zu Charlotten getrennt werden muß, ba bu bie Meinige sehn wirft, warum foll ich es nicht fagen! Warum foll ich bas harte Wort nicht aussprechen: Dief Kind ift aus einem boppelten Chebruch erzeugt! es trennt mich von meiner Gattin und meine Gattin von mir, wie es uns hätte verbinden sollen. Mag es benn gegen mich zengen, mögen biese herrlichen Angen ben beinigen sagen, bag ich in ben Armen einer andern bir geborte; mogeft bu fühlen, Ottilie, recht fühlen, bag ich jenen Fehler, jenes Berbrechen nur in beinen Armen abbugen kann.

Horch! rief er aus, indem er aufsprang und einen Schuß zu hören glaubte, als das Zeichen, das der Major geben sollte. Es war ein Jäger, der im benachbarten Gebirg geschossen hatte. Es ersolgte nichts weiter; Ednard war ungeduldig.

Nam erst sah Ottilie, daß die Sonne sich hinter die Berge gesenkt hatte. Noch zuletzt blinkte sie von den Fenstern des obern Gebändes zurück. Entserne dich, Ednard! rief Ottilie. So lange haben wir entsehrt, so lange geduldet. Bedenke, was wir beide Charlotten schuldig sind! Sie muß unser Schicksal entscheiden; laß uns ihr nicht vorgreisen. Ich bin die Deine, wenn sie es vergönnt; wo nicht, so muß ich dir entsagen. Da du die Entscheidung so nahe glaubst, so laß uns erwarten. Geh in das Dorf zurück, wo der Major dich vermuthet. Wie manches

fann vorkommen, das eine Erklärung sordert. Ist es wahrscheinlich, daß ein roher Kanonenschlag dir den Erfolg seiner Unterhandlungen verkünde? Vielleicht sucht er dich auf in diesem Augenblick. Er hat Charlotten nicht getroffen, das weiß ich: er kann ihr entgegengegangen sehn; denn man wußte, wo sie hin war. Wie vielerlei Fälle sind möglich! Laß mich! Jest muß sie kommen. Sie erwartet mich mit dem Kinde dort oben.

Ottilie sprach in Haft. Sie rief sich alle Möglichkeiten zusammen. Sie war glücklich in Eduards Nähe und fühlte, daß sie ihn jetzt entsernen müsse. Ich bitte, ich beschwöre dich, Geliebter! rief sie auß; kehre zurück und erwarte den Major! Ich gehorche deinen Besehlen, rief Eduard, indem er sie erst leidenschaftlich aublickte und sie dann sest in seine Urme schloß. Sie unnschlang ihn mit den ihrigen und drückte ihn auf daß zärtlichste an ihre Brust. Die Hossinung suhr wie ein Stern, der vom himmel fällt, über ihre Häupter weg. Sie wähnten, sie glaubten einsander anzugehören; sie wechselten zum erstenntal entschiedene, freie Klüsse und treunten sich gewaltsam und schmerzlich.

Die Sonne mar untergegangen, und es banimerte ichen und buftete feucht um ben See. Ottilie ftand verwirrt und bewegt; fie fah nach bem Berghause hinüber und glaubte Charlottens weißes Rleid auf tem Altan gu feben. Der Ummeg mar groß am Gee bin; fie kannte Charlottens ungebultiges Barren nach tem Rinte. Die Platanen fieht fie gegen fich über; nur ein Wafferraum trennt fie von bem Pfate, ber fogleich gu bem Gebante hinaufführt. Mit Gebanken ift fie ichen brüben wie mit ben Angen. Die Bebenklichkeit, mit bem Rinte fich aufs Baffer gu wagen, verschwindet in biesem Drange. Gie eilt nach bem Rabn, fie fühlt nicht, bag ihr Berg pocht, bag ihre Füße schwanken, bag ihr bie Sinne zu vergeben broben. Gie fpringt in ben Rabn, ergreift bas Ruber und ftögt ab. Gie muß Gewalt branden, fie mieterholt ten Stoß, ter Rahn schwankt und gleitet eine Strede jeemarts. Auf bem linken Arme bas Kind, in ber linken Sand bas Bud, in ber rechten bas Rinter, schwantt auch fie und fällt in ben Rabn. Das Ruber entfährt ihr nach ber einen Seite unt, wie sie sich erhalten will, Rind und Bud, nach ber antern, alles ins Baffer. Gie ergreift noch bes Rindes Bewant; aber ihre unbequeme Lage hindert fie felbst am Aufstehen. Die freie rechte Sant ift nicht hinreichent sich umgmeinden, sich aufzurichten; endlich

gelingt's, sie zieht tas Aind aus tem Wasser, aber seine Ungen sint geschlossen, es hat aufgehört zu athmen.

In dem Augenblick kehrte ihre ganze Besonnenheit zurück, aber um besto größer ist ihr Schmerz. Der Kahn treibt sast in der Mitte des Sees, das Ruder schwimmt sern, sie erblickt niemand am User und auch was hätte es ihr geholsen, jemand zu sehen! Von allem abgesondert schwebt sie auf dem treulosen nuzugänglichen Elemente.

Sie sucht Hilfe bei sich selbst. So oft hatte sie von Nettung der Ertrunkenen gehört. Noch am Abend ihres Geburtstages hatte sie est erlebt. Sie entkleitet das Kind, und trocknet's mit ihrem Musselingewand. Sie reist ihren Busen auf und zeigt ihn zum erstenmal dem freien Himmel; zum erstenmal dem freien Hintel, ach! und kein Lebendiges! Die kalten Glieder des unglücklichen Geschöpfs verkälteten ihren Busen wis ins innerste Herz. Unendliche Thränen entquellen ihren Augen und ertheilen der Oberstäche des Erstarrten einen Schein von Wärme und Leben. Sie läßt nicht nach, sie übershüllt es mit ihrem Shawl, und durch Streicheln, Audrücken, Anhauchen, Küssen, Thränen glaubt sie jene Hilfsmittel zu ersetzen, die ihr in dieser Abgeschnittenheit versagt sind.

Alles vergebens! Ohne Bewegung siegt tas Kind in ihren Armen, ohne Bewegung steht der Kahn auf der Wassersläche; aber auch hier läßt ihr schönes Gemüth sie nicht hülflos. Sie wendet sich nach oben: knieent sinkt sie in dem Kahne nieder und hebt das erstarrte Kind mit beiden Armen über ihre unschuldige Brust, die an Weiße und leider auch an Kälte dem Marmor gleicht. Mit seuchtem Blick sieht sie empor und rust Hülfe von daher, wo ein zartes Herz die größte Fülle zu sinden hosst, wenn es überall mangelt. Anch wendet sie sich nicht vergebens zu den Sternen, die schon einzeln hervorzublinken ansangen. Ein saufter Wind erhebt sich und treibt den Kahn nach den Platanen.

## Vierzehntes Capitel.

Sie eilt nach bem nenen Gebäude, sie ruft den Chirurgus hervor, sie übergiebt ihm das Kind. Der auf alles gefaßte Mann behandelt den zarten Leichnam stufenweise nach gewohnter Art. Ottilie steht ihm in

allem bei; sie schasst, sie bringt, sie sorgt, zwar wie in einer andern Welt wandelnd: denn das höchste Unglück, wie das höchste Glück verändert die Ansicht aller Gegenstände; und nur, als nach allen durchsgegangenen Versuchen der wackere Mann den Kopf schüttelt, auf ihre hofsmungsvollen Fragen erst schweigend, dann nit einem leisen Rein antwortet, verläßt sie das Schlafzimmer Charlottens, worin dieß alles geschehen, und kann hat sie das Wohnzimmer betreten, so sällt sie, ohne den Sopha erreichen zu können, erschöpft aus Angesicht über den Teppich hin.

Gben hört man Charlotten vorfahren. Der Chirnra bittet bie IImstehenden dringend guruckzubleiben; er will ihr entgegen, sie vorbereiten: aber icon betritt fie ihr Zimmer. Gie fintet Ottilien an ber Erte, und ein Madden bes Saufes ffürzt ihr mit Geschrei und Weinen entgegen. Der Chirurg tritt herein und fie erfährt alles auf einmal. Wie follte fie aber jete Soffnung mit einmal aufgeben! Der erfahrene, funftreiche, fluge Mann bittet fie, nur bas Rind nicht zu feben; er entfernt fic, fie mit neuen Auftalten zu täufchen. Sie bat fich auf ihren Corba gefett. Ottilie liegt noch an ber Erbe, aber an ber Freundin Anie berangehoben, über bie ihr ichones Saupt hingesenft ift. Der ärztliche Freund geht ab und zu; er scheint sich um bas Kind zu bemühen, er bemüht sich um bie Franen. Go kommt bie Mitternacht berbei; bie Tobtenstille wird immer tiefer. Charlotte verbirgt fich's nicht mehr, bag bas Rind nie wieder ins Leben zurückfehre; sie verlangt es zu seben. Man hat es in warme wollene Tücher reinlich eingehüllt, in einen Korb gelegt, ben man neben fie auf ten Sopha fest; nur bas Gesichtehen ift frei; ruhig und idion liegt es ba.

Bon bem Aufall war bas Dorf balt erregt worden und bie Kunde sogleich bis nach bem Gasthof erschollen. Der Majer hatte sich die bestannten Wege hinausbegeben; er ging um bas Hans herum und, indem er einen Bedienten anhielt, ber in dem Augebände etwas zu holen lief, verschaffte er sich nähere Nachricht und ließ den Chirurgen herausrusen. Dieser tam, erstannt über die Erscheinung seines alten Gönners, berichtete ihm die gegenwärtige Lage und übernahm es, Charlotten auf seinen Anblick vorzubereiten. Er ging hinein und fing ein ableitendes Gespräch an und sührte die Einbildungstraft von einem Gegenstand auf den andern, bis er endlich den Freund Charlotten vergegenwärtigte, dessen gewisse Theilnahme, bessen Rähe dem Geiste, der Gesinnung nach, die er dem

balt in eine wirkliche übergeben ließ. Genug sie ersuhr, ber Freund stehe vor ber Thür, er wisse alles und wünsche eingelassen zu werben.

Der Major trat herein; ihn begrüßte Charlotte mit einem schmerzeichen Lächeln. Er stand vor ihr. Sie hob die grünseidene Decke auf, tie den Leichnam verbarg, und bei dem dunkeln Schein einer Kerze erblickte er, nicht ohne geheimes Grausen, sein erstarrtes Genbilt. Charelotte dentete auf einen Stuhl, und so saßen sie gegen einander über, schweigend, die Nacht hindurch. Ottilie lag noch ruhig auf den Knieen Charlottens; sie athmete sauft, sie schlief oder sie schien zu schlafen.

Der Morgen tämmerte, tas Licht verlosch; beite Freunde schienen ans einem dumpfen Traum zu erwachen. Charlotte blickte ben Major an und sagte gesaßt: Erklären Sie mir, mein Freund, burch welche Schickung kommen Sie hieher, um Theil an dieser Tranerscene zu nehmen?

Es ist hier, antwortete ber Major ganz leise wie sie gefragt hatte, — als wenn sie Ottilien nicht auswecken wollten — es ist hier nicht Zeit und Ort, zurückzuhalten, Einleitungen zu machen und sachte heran zu treten. Der Fall, in dem ich Sie sinde, ist so ungeheuer, daß das Besteutende selbst, weshalb ich komme, dagegen seinen Werth verliert.

Er gestand ihr taranf, ganz ruhig und einsach, ten Zweck seiner Sendung, in sofern Eduard ihn abgeschiekt hatte, den Zweck seines Kommens, in sofern sein freier Wille, sein eigenes Interesse dabei war. Er trug beites sehr zart, doch aufrichtig vor; Charlotte hörte gelassen zu, und schien weder darüber zu stannen, noch unwillig zu sehn.

Als der Majer geendigt hatte, autwortete Charlotte mit ganz leiser Stimme, so daß er genöthigt war seinen Stuhl heranzurücken: In einem Falle wie dieser ist, habe ich nich noch nie besunden; aber in ähnlichen habe ich mir immer gesagt: Wie wird es morgen sehn? Ich sühle recht wohl, daß das Loos von mehreren jetzt in meinen Händen liegt; und was ich zu thun habe, ist bei mir außer Zweisel und bald ausgesprochen. Ich willige in die Scheidung. Ich hätte nich früher dazu entschließen sollen; durch mein Zaudern, mein Widerstreben habe ich das Kind gestödtet. Es sind gewisse Dinge, die sich das Schicksalle hartnäckig vornimmt. Bergebens, daß Bernunft und Tugend, Pflicht und alles Heilige sich ihm in den Weg stellen, es soll etwas geschehen was ihm recht ist, was uns nicht recht scheint; und so greift es zuletzt durch, wir mögen uns gehärden wie wir wollen.

Doch was fag' ich! Eigentlich will bas Schickfal meinen eigenen Bunich, meinen eigenen Borjatz, gegen tie ich unbetachtjam gehandelt, mieter in ten Weg bringen. Sabe ich nicht felbst schon Ottilien und Ernarten mir als bas ichicklichste Paar zusammengebacht? Sabe ich nicht felbst beite einander zu nähern gesucht? Waren Gie nicht felbst, mein Freund, Mitmiffer tiefes Plans? Und warum fonnt' ich ben Eigenfinn eines Mannes nicht von mahrer Liebe unterscheiten? Warum nahm ich seine Hand an, ba ich als Freundin ihn und eine andere Gattin glücklich gemacht hatte? Und betrachten Gie nur tiefe unglückliche Schlummernte! Ich gittere vor tem Augenblicke, wenn sie aus ihrem halben Tottenschlafe jum Bewuftsehn erwacht. Wie foll fie leben, wie foll fie fich troften, wenn sie nicht hoffen fann, burch ihre Liebe Ernarten bas zu ersetzen, mas fie ihm als Werkzeng bes munterbarften Zufalls geraubt hat? Und sie kann ihm alles wiedergeben nach ber Reigung, nach ber Leibenschaft, mit ter fie ihn liebt. Vermag tie Liebe alles zu bulden, jo vermag fie noch vielmehr, alles zu ersetzen. Un mich barf in diesem Angenblick nicht gebacht werten.

Entfernen Sie sich in ber Stille, lieber Major! Sagen Sie Eduarden, taß ich in tie Scheidung willige, daß ich ihm, Ihnen, Mittlern die ganze Sache einzuleiten überlasse; taß ich um meine künftige Lage unbekümmert bin unt es in jedem Sinne sehn kann. Ich will jedes Papier unters. schreiben, das man mir bringt; aber man verlange nur nicht von mir, daß ich mitwirke, daß ich bedenke, daß ich berathe!

Der Major stand auf. Sie reichte ihm ihre Hand über Ottilien weg; er brückte seine Lippen auf tiese liebe Hand. Und für mich, was tarf ich hoffen? lispelte er leise.

Lassen Sie mich Ihnen die Antwort schuldig bleiben! versetzte Charlotte. Wir haben nicht verschuldet unglücklich zu werden; aber auch nicht verdient zusammen glücklich zu sehn.

Der Major entfernte sich, Charlotten tief im Herzen beklagent, ohne jetoch bas arme abgeschiedene Kind bedauern zu können. Ein selches Opfer schien ihm nöthig zu ihrem allseitigen Glück. Er bachte sich Ottilien mit einem eignen Kind auf dem Arm, als den vollkommensten Ersatz für das, was sie Ednarden geraubt; er dachte sich einen Sehn auf dem Schoose, der mit mehrerem Recht sein Sbenbild trüge, als der abgeschiedene.

So schmeichelnde Hosstungen und Bilter gingen ihm durch die Seele, als er auf dem Rückwege nach dem Gasthose Eduarden sand, der die ganze Nacht im Freien den Major erwartet hatte, da ihm kein Fenerseichen, kein Donnerlant ein glückliches Gelingen verkünden wollte. Er wußte bereits von dem Unglück und auch er, austatt das arme Geschöpf zu bedanern, sah diesen Fall, ohne sich's ganz gestehen zu wollen, als eine Fügung an, wodurch jedes Hinderniß an seinem Glück auf einnat beseitigt wäre. Gar leicht ließ er sich daher durch den Major bewegen, der ihm schnell den Entschluß seiner Gattin verkündigte, wieder nach jenem Dorse, und sodann nach der kleinen Stadt zurückzusehren, wo sie das Nächste überlegen und einleiten wollten.

Charlotte saß, nachdem der Majer sie verlassen hatte, nur wenige Minnten in ihre Betrachtungen versenkt: denn sogleich richtete Stiffie sich auf, ihre Freundin mit großen Augen anblickend. Erst erhob sie sich von dem Schooße, dann von der Erde und stand vor Charlotten.

Zum zweitenmal - fo begann bas herrliche Rind mit einem unüber= windlichen, aumuthigen Ernst - zum zweitenmal widerfährt nur dasselbige. Du sagtest mir einft, es begegne ben Menschen in ihrem Leben oft Achuliches auf ähnliche Weise, und immer in bedeutenden Augenblicken. Ich finte min bie Bemerkung mabr, nut bin gebrungen bir ein Bekennt= niß zu machen. Kurg nach meiner Mutter Tobe, als ein kleines Kind, hatte ich meinen Schemel an tid gerückt: bu jageft auf tem Sopha wie jett; mein Saupt lag auf beinen Knicen, ich schlief nicht, ich wachte nicht; ich schlummerte. Ich vernahm alles was um mich vorging, besonders alle Reden schr bentlich: und boch konnte ich mich nicht regen, mich nicht ängern, und wenn ich and gewollt hätte, nicht andenten, bag ich meiner selbst mich bewußt fühlte. Damals sprachst bu mit einer Freundin über mich; bu bedauertest mein Schickfal, als eine arme Waise in ber Welt geblieben zu jehn; bu schiltertest meine abhängige Lage und wie miglich es um mich steben fonne, wenn nicht ein besonderer Blücksstern über mich walte. Ich faßte alles wohl und genan, vielleicht zu ftreng, mas in für mich zu münschen, was du von mir zu fordern schienst. Ich machte mir nach meinen beschränften Ginfichten hierüber Gesetze; nach biesen habe ich lange gelebt, nach ihnen war mein Thun und Lassen eingerichtet, zu ber Beit, ba bu mich liebtest, für mich sorgtest, ba bu mich in bein hans aninahmift, und auch noch eine Zeit hernach.

Aber ich tin ans meiner Bahn geschritten, ich habe meine Gesetze gebrochen, ich habe sogar bas Gesühl berselben verloren, und nach einem schrecklichen Ereigniß flärst du mich wieder über meinen Zustand auf, der jammervoller ist als der erste. Auf deinem Schooße ruhend, halb erstarrt, wie ans einer fremden Welt vernehm' ich abermals deine seize Stimme über meinem Ohr; ich vernehme, wie es mit mir selbst aussieht; ich schandere über mich selbst; aber wie damals habe ich auch dießmal in meinem halben Todtenschlaf mir meine neue Bahn vorgezeichnet.

Ich bin entschlossen, wie ich's war; und wozu ich entschlossen bin, nußt du gleich ersahren. Ernards werd' ich nie! Auf eine schreckliche Weise hat Gott mir die Angen geöfsnet, in welchem Verbrechen ich besangen bin. Ich will es büßen; und niemand gedenke, mich von meinem Vorsatz abzubringen! Tarnach, Liebe, Beste, ninum deine Massregeln. Laß den Major zurücksommen; schreibe ihm, daß seine Schritte geschehen! Wie ängstlich war mir, daß ich mich nicht rühren und regen kounte, als er ging. Ich wollte aufsahren, ausschreien! du solltest ihn nicht mit so srevelhaften Hossfnungen entlassen.

Charlotte sah Ottiliens Zustand, sie empfand ihn; aber sie hoffte, durch Zeit und Vorstellungen etwas über sie zu gewinnen. Doch als sie einige Worte aussprach, die auf eine Zukunft, auf eine Milterung des Schmerzes, auf Hoffmung deuteten: Nein! rief Ottilie mit Erhebung, sucht mich nicht zu bewegen, nicht zu hintergehen! In dem Augenblick, in dem ich erfahre, du habest in die Scheidung gewilligt, büße ich in demselbigen See mein Vergehen, mein Verbrechen.

# Fünfzehntes Capitel.

Wenn sich in einem glücklichen, friedlichen Zusammenleben Berwandte, Freunde, Hansgenossen mehr als nöthig und billig ist, von dem unterhatten was geschieht oder geschehen soll; wenn sie sich einander ihre Borsätze, Unternehmungen, Beschäftigungen wiederholt mittheilen, und ohne gerade wechselseitigen Rath anzunehmen, doch immer das gauze Leben gleichsam rathschlagend behandeln: so sindet man dagegen, in wichtigen Momenten, eben da wo es scheinen sollte, der Mensch bedürse fremden Bestäutes, fremder Bestätigung am allermeisten, daß sich die einzelnen

auf sich selbst zurückziehen, jedes sir sich zu handeln, jedes auf seine Weise zu wirken strebt und, indem man sich einander die einzelnen Mittel versbirgt, nur erst der Ausgang, die Zwecke, das Erreichte wieder zum Gemeingut werden.

Nach so viel wundervollen und ungläcklichen Ereignissen war denn auch ein gewisser stiller Ernst über die Freundinnen gekommen, der sich in einer liebenswürdigen Schonung änßerte. Ganz in der Stille hatte Charlotte das Kind nach der Capelle gesendet. Es ruhte dort als das erste Opfer eines ahnungsvollen Verhängnisses.

Charlotte kehrte sich, so viel es ihr möglich war, gegen das Leben zurück, und hier fand sie Ottilien zuerst, die ihres Beistandes bedurfte. Sie beschäftigte sich vorzüglich mit ihr, ohne es jedoch merken zu lassen. Sie wußte, wie sehr das himmlische Kind Ednarden liebte; sie hatte nach und nach die Scene, die dem Unglück vorhergegangen war, heransgeforscht und jeden Umstand, theils von Ottilien selbst, theils durch Briefe des Majors ersahren.

Ottilie von ihrer Seite erleichterte Charlotten sehr das augenblickliche Leben. Sie war offen, ja gesprächig, aber niemals war von dem Gegenwärtigen oder kurz Vergangenen die Rede. Sie hatte stets ansgemerkt, stets beobachtet, sie wußte viel; das kam jetzt alles zum Vorschein. Sie unterhielt, sie zerstreute Charlotten, die noch immer die stille Hoffnung nährte, ein ihr so werthes Paar verbunden zu sehen.

Allein bei Ottilien hing es anders zusammen. Sie hatte das Geheimniß ihres Lebensganges der Freundin entdeckt; sie war von ihrer frühen Einschränkung, von ihrer Dienstbarkeit entbunden: durch ihre Nene, durch ihren Entschluß fühlte sie sich auch befreit von der Last jenes Bergehens, jenes Mißgeschicks. Sie bedurfte keiner Gewalt mehr über sich selbst; sie hatte sich in der Tiese ihres Herzens nur unter der Bedingung des völligen Entsagens verziehen, und diese Bedingung war sür alle Zusunft umerläßlich.

So verfloß einige Zeit, und Charlotte fühlte, wie sehr Hans und Park, Seen, Felsen und Banngruppen nur traurige Empfindungen täglich in ihnen beiben erneuerten. Daß man ben Ort verändern muffe, war allzudeutlich; wie es geschehen solle, nicht so leicht zu entscheiten.

Sollten tie beiben Franen zusammenbleiben? Ernarts früherer Wille schien es zu gebieten, seine Erflärung, seine Drohung es nöthig zu machen; allein wie war es zu verkennen, baß beibe Franen, mit allem

guten Willen, mit aller Vernunft, mit aller Anstrengung sich in einer peinlichen Lage neben einander besanden! Ihre Unterhaltungen waren vermeidend. Manchmal mochte man gern etwas nur halb verstehen, öfters wurde aber doch ein Anstruck, wo nicht durch den Verstand, we-nigstens durch die Empfindung missteutet. Man fürchtete sich zu verlegen, und gerade die Furcht war am ersten verlegbar und verlegte am ersten.

Wollte man ben Ort verändern und sich zugleich, wenigstens auf einige Zeit, von einander trennen, so trat die alte Frage wieder herver, wo sich Ottilie hindegeben solle? Zenes große, reiche Hans hatte vergebliche Bersuche gemacht, einer hoffnungsvollen Erbtochter unterhaltende und wetteisernde Gespielinnen zu verschaffen. Schon bei der letzten Anwesensheit der Baronesse, und nenerlich durch Briefe, war Charlotten ausgesorstert worden, Ottilien borthin zu senden; jetzt brachte sie es abermals zur Sprache. Ottilie verweigerte aber ausdrücklich bahin zu gehen, wo sie dassenige finden würde, was man große Welt zu nennen pflegt.

Lassen Sie mich, liebe Tante, sagte sie, tamit ich nicht eingeschränkt und eigensinnig erscheine, tassenige anssprechen was zu verschweigen, zu verbergen in einem andern Falle Pflicht wäre. Ein seltsam unglücklicher Mensch, und wenn er auch schultlos wäre, ist auf eine fürchterliche Weise gezeichnet. Seine Gegenwart erregt in allen tie ihn sehen, tie ihn gewahr werten, eine Art von Eutsetzen. Jeder will tas Ungeheure ihm ansehen, was ihm auserlegt wart; jeder ist neugierig und ängstlich zugleich. So bleibt ein Haus, eine Statt, werin eine ungeheure That geschehen, jedem surchtbar, ter sie betritt. Dort lenchtet tas Licht tes Tages nicht so hell, und die Sterne scheinen ihren Glanz zu verlieren.

Die groß, und toch vielleicht zu entschuldigen, ist gegen solche Unglädliche tie Intiscretion ter Menschen, ihre alberne Zurringlichkeit und ungeschieste Gutmäthigkeit! Berzeihen Sie mir, taß ich so rete; aber ich habe unglandlich mit jenem armen Märchen gelitten, als es Luciane aus ten verborgenen Zimmern tes Hauses hervorzog, sich freuntlich mit ihm beschäftigte, es in ter besten Absicht zu Spiel und Tauz nöthigen wollte. Als tas arme Kind bang und immer bänger zuletzt sich und in Dhumacht sank, ich es in meine Arme safte, tie Gesellschaft erschreckt ausgeregt und jeder erst recht neugierig auf tie Unglächselige ward: da dachte ich nicht, daß mir ein gleiches Schiessal beverstehe; aber mein Mitgesiühl, so wahr und lebhaft, ist noch lebentig. Jest kann ich mein

Mitleit gegen mich selbst wenden und mich hüten, daß ich nicht zu ähn- lichen Anstritten Anlaß gebe.

Du wirst aber, liebes Kint, versetzte Charlotte, tem Anblick ter Menschen tich nirgents entziehen können. Klöster haben wir nicht, in tenen sonst eine Freistatt für solche Gefühle zu finden war.

Die Ginsamkeit macht nicht die Freistatt, liebe Tante, versetzte Ottilie. Die schätzenswertheste Freistatt ist da zu suchen, wo wir thätig senn können. Alle Büßungen, alle Entbehrungen sind keineswegs geeignet, ums einem ahnungsvollen Geschief zu entziehen, wenn es ums zu versolgen entschieden ist. Nur, wenn ich im müßigen Instande der Welt zur Schan dienen soll, dann ist sie mir widerwärtig und äugstigt mich. Findet man mich aber sreudig bei der Arbeit, mermüdet in meiner Pflicht, dann fann ich die Blide eines jeden aushalten, weil ich die göttlichen nicht zu schenen brauche.

Id müßte mid sehr irren, versetzte Charlotte, wenn beine Neigung bid nicht zur Pension zuruckzöge.

Ja, versetzte Ottilie, ich längne es nicht: ich tenke es mir als eine glückliche Bestimmung, andere auf dem gewöhnlichen Wege zu erziehen, wenn wir auf dem sonderbarsten erzogen worden. Und sehen wir nicht in der Geschichte, daß Menschen, die wegen großer sittlicher Unfälle sich in die Wüsten zurückzogen, dart keineswegs, wie sie hossten, verborgen und gedeckt waren! Sie wurden zurückgerusen in die Welt, um die Berirrten auf den rechten Weg zu sühren; und wer kounte es besser als die in den Irrgängen schon Eingeweihten! Sie wurden berusen den Unglücklichen beizustehen; und wer vermochte das eher als sie, denen kein irrisches Unheil mehr begegnen konnte!

Du wählst eine sonderbare Bestimmung, versetzte Charlotte. Ich will rir nicht widerstreben; es mag senn, wenn auch nur, wie ich hosse, auf surze Zeit.

Wie sehr ranke ich Ihnen, sagte Ottilie, raß Sie mir riesen Berssuch, tiese Ersahrung gönnen wollen! Schmeichte ich mir nicht zu sehr, so soll es mir glücken. An zenem Orte will ich mich erinnern, wie manche Prüsungen ich ausgestanden, und wie klein, wie nichtig sie waren gegen die, die ich nachher ersahren nunste! Wie heiter werde ich die Berlegenheiten der jungen Ausschlichen betrachten, bei ihren kindlichen Schmerzen lächeln und sie mit leiser Hand ans allen kleinen Berirrungen

heransführen! Der Glückliche ift nicht geeignet Glücklichen vorzustehen; es liegt in der menschlichen Natur, immer mehr von sich und von andern zu sordern, je mehr man empfangen hat. Nur der Unglückliche, der sich erholt, weiß für sich und andere das Gesühl zu nähren, daß auch ein mäßiges Ente mit Entzücken genossen werden soll.

Laß mich gegen teinen Versatz, sagte Charlotte zuletzt nach einigem Betenken, noch einen Einwurf anführen, ter mir ter wichtigste scheint. Es ist nicht von tir, es ist von einem tritten die Nede. Die Gesimmigen tes guten, vernünstigen srommen Gehülsen sint tir bekannt; auf dem Wege ten du gehst, wirst du ihm jeden Tag werther und innentbehrlicher sehn. Da er schen jetzt, seinem Gesühle nach, nicht gern ohne rich seben mag, so wird er auch künstig, wenn er einmal teine Minwirkung gewehnt ist, ohne dich sein Geschäft nicht mehr verwalten können. Du wirst ihm ansangs barin beistehen, um es ihm hernach zu verleiven.

Das Geschief ist nicht sanst mit mir versahren, versetzte Ottilie: und wer mich liebt, hat vielleicht nicht viel Besseres zu erwarten. So gut und verständig als der Freund ist, eben so, hosse ich, wird sich in ihm and, die Empfindung eines reinen Verhältnisses zu mir entwickeln; er wird in mir eine geweihte Person erblicken, die nur dadurch ein ungehenres llebel sier sich und andere vielleicht aufzuwiegen vermag, wenn sie sich dem Heiligen widmet, das, uns unsichtbar umgebeut, allein gegen die ungeheurn zudringenden Mächte beschiernen fann.

Charlotte nahm alles was tas liebe Kind so herzlich geäußert, zur stillen Ueberlegung. Sie hatte verschiedentlich, obgleich auf das leiseste, angesorscht, ob nicht eine Annäherung Ottiliens zu Eduard denkhar sen; aber anch nur die seiseste Erwähnung, die mindeste Hossmung, der kleinste Berdacht schien Ottilien aufs tiesste zu rühren; ja sie sprach sich einst, da sie es nicht ungehen konnte, hierüber ganz deutlich aus.

Wenn tein Entschliff, entgegnete ihr Charlette, Etnarden zu entsfagen, so sest und unweränderlich ist, so hüte dich nur vor der Gesahr des Wiederschens. In der Entsernung von dem geliebten Gegenstande scheinen wir, je lebhaster unsere Neigung ist, desto mehr Herr von und selbst zu werden, indem wir die ganze Gewalt der Leitenschaft, wie sie sich nach außen erstreckte, nach innen wenden; aber wie bald, wie geschwind sind wir ans diesem Irthum gerissen, wenn dassenige, was wir entbebren zu können glandten, auf einmal wieder als unentbebrlich vor

unsern Angen steht. Thue jetzt, was du deinen Zuständen am gemäßesten hältst; prüse dich, ja verändere lieber deinen gegenwärtigen Entschluß, aber ans dir selbst, ans freiem, wollendem Herzen. Laß dich nicht zusällig, nicht durch lleberraschung in die vorigen Berhältnisse wieder hineinziehen, dann giebt es erst einen Zwiespalt im Gemüth, der nnerträglich ist. Wie gesagt, ehe du diesen Schritt thust, ehe du dich von mir entsernst und ein nenes Leben aufängst, das dich wer weiß auf welche Wege leitet, so bedenke noch einmal, ob du denn wirklich für alle Zusunst Eduarden entsagen kannst. Haft du der hiezu bestimmt, so schließen wir einen Bund, daß du dich mit ihm nicht einlassen willst, selbst nicht in eine Unterredung, wenn er dich aufsuchen, wenn er sich zu der hiezu bestängen sollte. Ottilie besann sich nicht einen Angenblick, sie gab Charlotten das Wort das sie sich schon selbst gegeben hatte.

Nun aber schwebte Charlotten immer noch jene Drohung Eduards vor der Seele, daß er Ottilien nur so lange entsagen könne, als sie sich von Charlotten nicht trennte. Es hatten sich zwar seit der Zeit die Umstände so verändert, es war so mancherlei vorgesallen, daß jenes vom Angenblick ihm abgedrungene Wort gegen die solgenden Ereignisse sit aufgehoben zu achten war; dennoch wollte sie auch im entserntesten Sinne weder etwas wagen, noch etwas vornehmen, das ihn verletzen könnte; und so sollte Mittler in diesem Falle Eduards Gesinnungen ersorschen.

Mittler hatte seit bem Tode bes Kindes Charlotten öfters, obgleich nur auf Augenblicke, besucht. Dieser Unsall, der ihm die Wiedervereinisgung beider Gatten höchst unwahrscheinlich machte, wirkte gewaltsam auf ihn; aber immer nach seiner Sinnesweise hoffend und strebend, frente er sich nun im Stillen über den Entschluß Ottiliens: er vertraute der lindernden vorüberziehenden Zeit, dachte noch immer die beiden Gatten zusammenzuhalten und sah diese leidenschaftlichen Bewegungen nur als Prüfungen ehelicher Liebe und Trene an.

Charlotte hatte gleich anfangs ben Major von Ottiliens erster Erstlärung schriftlich unterrichtet, ihn auf das inständigste gebeten, Stuarden dahin zu vermögen, daß keine weiteren Schritte geschähen, daß man sich ruhig verhalte, daß man abwarte, ob das Gemüth des schönen Kindes sich wiederherstelle. Auch von den spätern Creignissen und Gesimmungen hatte sie das Nöthige mitgetheilt, und nun war freisich Mittlern die schwierige Ansgabe übertragen, auf eine Veränderung des Zustandes

Etnarden vorzubereiten. Mittler aber, wohlwissend, daß man das Geschehene sich eher gefallen läßt, als daß man in ein noch zu Geschehendes einwilligt, überredete Charlotten, es seh das Beste, Ottilien gleich nach der Pension zu schiefen.

Defhalb murben, sobald er meg mar, Anstalten zur Reise gemacht. Ottilie radte zusammen, aber Charlotte sah wohl, tag sie weber tas ichone Röfferden, noch irgend etwas barans mitzunehmen sich anschiefte. Freundin schwieg und ließ bas schweigente Kind gewähren. Der Tag ber Abreise fam berbei; Charlottens Wagen follte Ottilien ben erften Tag bis in ein bekanntes Nachtquartier, ben zweiten bis in die Benfion bringen: Nanny follte fie begleiten und ihre Dienerin bleiben. Das leitenschaftliche Märchen hatte sich gleich nach bem Tote bes Kindes wieder an Ottilien zurückgefunden, und hing nun an ihr wie fonst durch Natur und Neigung: ja sie schien burch unterhaltende Retseligkeit bas bisber Verfäumte wieder nachbringen und sich ihrer geliebten Berrin völlig widmen zu wollen. Bang außer sich war fie nun über bas Glud mitzureifen, frembe Gegenben zu sehen, ba fie noch niemals außer ihrem Geburtsort gewesen, und rannte vom Schloffe ins Dorf, zu ihren Eltern, Vermandten, um ihr Glüd zu verkündigen und Abschied zu nehmen. Unglücklicherweise traf sie babei in die Zimmer ber Maserkranken und empfand sogleich bie Folgen ber Anstedung. Man wollte bie Reise nicht aufschieben; Ottilie brang selbst barauf: sie hatte ben Weg schon gemacht, sie kannte bie Wirthsleute, bei benen fie einkehren follte, ber Autscher vom Schlosse führte fie, es war nichts zu beforgen.

Charlotte widersetzte sich nicht; anch sie eilte schon in Geranken aus diesen Umgebungen weg, mur wollte sie noch die Zimmer, die Ottilie im Schlöß bewohnt hatte, wieder sür Eduarden einrichten, gerade so wie sie vor der Ankunst des Hauptmauns gewesen. Die Hossimung, ein altes Glück wieder herzustellen, flammt immer einmal wieder in dem Menschen auf, und Charlotte war zu solchen Hossimungen abermals berechtigt, ja genöthigt.

# Sechzehntes Capitel.

Alls Mittler gekommen mar, sich mit Etnarten über tie Sache zu unterhalten, sand er ihn allein, ten Kopf in tie rechte Hand gelehnt, Goethe, sammt Werke. XIV.

ben Arm auf ben Tisch gestemmt. Er schien sehr zu leiben. Plagt Ihr Repsweh Sie wieder? fragte Mittler. Es plagt mich, versetzte jener, und boch kann ich es nicht hassen: benn es erinnert mich an Ottissen. Vielleicht leibet auch sie jetzt, benk' ich, auf ihren sinken Arm gestützt, und leibet wohl mehr als ich. Und warum soll ich es nicht tragen, wie sie? Diese Schmerzen sind mir heilsam, sind mir, ich kann beinahe sagen, wünschenswerth: benn nur mächtiger, beutlicher, lebhaster schwebt mir bas Vild ihrer Gebuld, von allen übrigen Vorzügen begleitet, vor ber Seele; nur im Leiben empfinden wir recht vollsemmen alle bie großen Eigenschaften, die nöthig sind um es zu ertragen.

Alls Mittler ben Freund in biesen Grabe resignirt sand, hielt er mit seinem Anbringen nicht zurück, bas er jedoch stusenweise, wie ber Gebanke bei ben Frauen entsprungen, wie er nach und nach zum Vorsatz gereist war, historisch vortrug. Eduard äußerte sich kaum bagegen. Aus bem wenigen, was er sagte, schien hervorzugehen, daß er jenen alles überlasse, sein gegenwärtiger Schnerz schien ihn gegen alles gleichgültig gemacht zu haben.

Kaum war er aber allein, so stand er auf und ging in dem Zimmer hin und wieder. Er fühlte seinen Schmerz nicht mehr, er war ganz außer sich beschäftigt. Schon unter Mittlers Erzählung hatte die Einsbitdungsfraft des Liebenden sich lebhaft ergangen. Er sah Ottilien allein oder so gut als allein, auf wohlbekauntem Wege, in einem gewohnten Wirthshause, dessen Zimmer er so oft betreten; er dachte, er überlegte, oder vielmehr er dachte, er überlegte nicht; er wünschte, er wollte nur. Er mußte sie sehen, sie sprechen. Wozu? warum? was daraus entstehen sollte? davon konnte die Nede nicht sehn. Er widerstand nicht, er mußte.

Der Kannmerkiener ward ins Vertrauen gezogen und erforschte sogleich Tag und Stunde, wann Ottilie reisen würde. Der Morgen brach
an; Eduard säumte nicht, unbegleitet sich zu Pferde dahin zu begeben,
wo Ottilie übernachten sollte. Er kam nur allzuzeitig dort au; die überraschte Wirthin empfing ihn mit Freuden: sie war ihm ein großes Familienglück schuldig geworden. Er hatte ihrem Sohn, der als Soldat sich
sehr brav gehalten, ein Chrenzeichen verschafft, indem er dessen Ihat,
wobei er allein gegenwärtig gewesen, heraushob, mit Siser bis vor den
Feldheren brachte und die Hindernisse einiger Miswollenden überwand.
Sie wuste nicht, was sie ihm alles zu Liebe thun sollte. Sie räumte

schnell in ihrer Putzstube, tie freilich auch zugleich Garberobe und Verrathskammer war, möglichst zusammen; allein er kündigte ihr tie Ankunst eines Franenzimmers an, die hier hereinziehen sollte, und ließ für sich eine Kammer hinten auf dem Gange nothdürstig einrichten. Der Wirthin erschien die Sache geheinnisvoll, und es war ihr angenehm, ihrem Gönener, der sich dabei sehr interessirt und thätig zeigte, etwas Gefälliges zu erweisen. Und er, mit welcher Empfindung brachte er die lange Zeit bis zum Abend hin! Er betrachtete das Zimmer rings under, in dem er sie sehen sollte; es schien ihm in seiner ganzen häuslichen Seltsamkeit ein himmlischer Ausenthalt. Was dachte er sich nicht alles aus, ob er Ottilien überraschen, ob er sie vorbereiten sollte! Endlich gewann die letztere Meismung Oberhand; er setzte sich hin und schrieb. Dieß Blatt sollte sie empfangen.

#### Eduard an Ottilien.

Indem du tiesen Brief lieseft, Geliebteste, bin ich in teiner Nähe. Du mußt nicht erschrecken, bich nicht entsetzen; du hast von mir nichts zu befürchten. Ich werde mich nicht zu dir drängen. Du siehst mich nicht eher als du es erlaubst.

Bebenke vorher beine Lage, die meinige! Die sehr banke ich bir, baß bu keinen entscheibenden Schritt zu thun vorhaft; aber bedentend genug ift er; thu' ihn nicht! Hier, auf einer Art von Scheideweg, überslege nochmals: Kannst bu mein sehn, willst du mein sehn? D, du erszeigest uns allen eine große Wohlthat und mir eine überschwängliche.

Laß mich vieh wiederselhen, tich mit Freuden wiederselhen! Laß mich tie schöne Frage mündlich thun, und beantworte sie mir mit deinem schönen Selbst! Un meine Brust, Ottilie! hieher, wo bu manchmal gezuht hast und wo du immer hingehörst! —

Indem er schrieb, ergriff ihn tas Gefühl, sein Höchsterschutes nahe sich, es werde num gleich gegenwärtig sehn. Zu dieser Thüre wird sie hereintreten, diesen Brief wird sie lesen, wirtlich wird sie wie sonst ver nur dastehen, deren Erscheinung ich mir so ost herbeisehnte. Wird sie nech dieselbe sehn? Hat sich ihre Geftalt, haben sich ihre Gestunungen verändert? Er hielt die Feder noch in der Hand, er wollte schreiben wie er dachte; aber der Wagen rollte in den Hos. Mit flüchtiger Feder setzt er noch hinzu: Ich höre dich sommen. Aus einen Augenblick sehr wehl!

Er faltete ten Brief, überschrieb ibn; jum Giegeln mar es gu fpat. Er sprang in die Rammer, burd bie er nadher auf ben Bang zu ge= langen mußte, und Augenblicks fiel ihm ein, bag er bie Uhr mit bem Betichaft noch auf bem Tisch gelaffen. Gie follte biefe nicht zuerst feben; er fprang zurück und holte sie glücklich weg. Bom Borfaal ber vernahm er schon bie Wirthin, bie auf bas Zimmer losging, um es bem Gaft anzuweisen. Er eilte gegen bie Kammerthur, aber sie mar zugefahren. Den Schliffel hatte er beim Sineinsprengen herunter geworfen; ber lag inwendig, bas Schloß mar zugeschnappt und er ftand gebannt. Beftig brangte er an ber Thure; sie gab nicht nach. D, wie hatte er gewünscht, als ein Geift burch bie Spalten gu ichlüpfen! Bergebens! Er verbarg fein Gesicht an ben Thurpfoften. Ottilie trat herein, Die Wirthin, als fie ihn erblickte, zurück. Auch Ottilien konnte er nicht einen Augenblick verborgen bleiben. Er wendete sich gegen sie, und so standen die Lieben= ben abermals auf tie feltfamfte Beije gegen einander. Gie fah ihn ruhig und erufthaft an, ohne vor- ober zurudzugehen, und als er eine Bewegung machte, sich ihr zu nähern, trat fie einige Schritte gurud bis an ben Tisch. And er trat wieder zurück. Ottilie, rief er aus, lag mich bas furchtbare Schweigen brechen! Sind wir nur Schatten, Die einander gegenüber fteben? Aber vor allen Dingen höre! es ift Zufall, bag bu mich gleich jetzt hier findest! Neben bir liegt ein Brief, der bich vorbereiten follte. Lies, ich bitte bich, lies ihn! und bann beschließe mas bu kannft!

Sie blidte herab auf ben Brief und nach einigem Besinnen nahm sie ihn auf, erbrach und las ihn. Ohne die Miene zu verändern, hatte sie ihn gesesen und so legte sie ihn seise weg: dann drückte sie die die kachen, in die Höhe gehobenen Hände zusammen, führte sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigte, und sah den dringend Fordernden mit einem solchen Blick an, daß er von allem abzustehen genöthigt war, was er verlangen oder wünschen mochte. Diese Bewegung zerriß ihm das Herz. Er konnte den Andlick, er konnte die Stellung Ottisiens nicht ertragen. Es sah völlig aus, als würde sie in die Kniee sinken, wenn er beharrte. Er eiste verzweiselt zur Thüre hinaus und schiefte die Wirthin zu der Einsamen.

Er ging auf bem Vorsaal auf und ab. Es war Nacht geworden, im Zimmer blieb es stille. Endlich trat die Wirthin herans und zog den Schüffel ab. Die gute Fran war gerührt, war verlegen, sie wußte

nicht was fie thun follte: zulet im Weggehen bot sie ben Schlüssel Eduarden an, der ihn ablehnte. Sie sieß bas Licht stehen und entsfernte sich.

Ernard im tiefsten Kunnner warf sich auf Ottiliens Schwelle, tie er mit seinen Thränen benetzte. Jammervoller brachten kaum jemals in solcher Nähe Liebende eine Nacht zu.

Der Tag brach an; ber Rutscher trieb, bie Wirthin schloß auf und trat in bas Zimmer. Sie fand Ottilien angekleidet eingeschlafen, sie ging zurück und winkte Ednarden mit einem theilnehmenden Lächeln. Beide traten vor die Schlafende; aber auch biefen Unblid vermochte Ednard nicht auszuhalten. Die Wirthin wagte nicht bas ruhige Kind zu wecken, fie fetzte sich gegenüber. Entlich schlug Ottilie tie schönen Augen auf und richtete sich auf ihre Fuge. Gie lehnt tas Frühftück ab, und nun tritt Etnard vor sie. Er bittet sie inständig nur ein Wort zu reben, ihren Willen zu erklären; er wolle allen ihren Willen, schwört er; aber fie schweigt. Nochmals fragt er sie liebevoll und dringend, ob sie ihm angehören wolle? Wie lieblich bewegt fie, mit niedergeschlagenen Angen, ihr Sanpt zu einem fanften Rein. Er fragt, ob fie nach ber Penfion wolle? Gleichaultig verneint sie bas. Aber als er fragt, ob er sie zu Charlotten zuruckfahren burfe? bejaht fie's mit einem getroften Reigen bes Hauptes. Er eilt ans Fenfter, bem Anischer Befehle zu geben; aber binter ihm weg ift fie wie ber Blitz zur Stube hinans, tie Treppe hinab in ben Wagen. Der Kuticher nimmt ten Weg nach tem Schloffe gurud; Chuard folgt zu Pferbe in einiger Entfernung.

# Siebzehntes Capitel.

Wie höchst überrascht war Charlotte, als sie Ottilien versahren und Ednarden zu Pserde sogleich in den Schloßhof hereinsprengen sah! Sie eitte bis zur Thürschwelle: Ottilie steigt aus und nähert sich mit Ednarden. Mit Eiser und Gewalt saßt sie die Hände beider Chegatten, drückt sie zusammen und eilt auf ihr Zimmer. Ednard wirft sich Charlotten um den Hals und zersließt in Thränen; er kann sich nicht erklären, bittet Geduld mit ihm zu haben, Ottilien beiznstehen, ihr zu helsen. Charlotte eilt auf Ottiliens Zimmer, und ihr schaudert, da sie hineintritt: es war

schon ganz ausgeräumt, nur die leeren Wände standen da. Es erschien so weittäusig als unersrensich. Man hatte alles weggetragen, nur das Köfferchen, unschlüssig wo man es hinstellen sollte, in der Mitte des Zimmers stehen gelassen. Ottilie lag auf dem Boden, Arm und Haupt über den Koffer gestreckt. Charlotte bemüht sich nun sie, fragt was vorsgegangen und erhält keine Antwort.

Sie läßt ihr Mädden, tas mit Erquickungen kemmt, bei Ottilien und eilt zu Stuarden. Sie findet ihn im Saal; auch er belehrt sie nicht. Er wirft sich vor ihr nieder, er badet ihre Hände in Thränen, er slieht auf sein Zimmer, und als sie ihm nachsolgen will, begegnet ihr der Kammerdiener, der sie aufslärt, so weit er vermag. Das übrige denkt sie sich zusammen, und dann sogleich mit Entschlossenheit an das, was der Augenblick sorder. Ottiliens Zimmer ist auß baldigste wieder eingerichtet. Ednard hat die seinigen angetrossen, die auf das letzte Papier, wie er sie verlassen.

Die breie scheinen sich wieder gegen einander zu sinden; aber Ottilie fährt sort zu schweigen und Eduard vermag nichts als seine Gattin um Geduld zu bitten, die ihm selbst zu sehlen scheint. Charlotte sendet Boten an Mittlern und an den Major. Iener war nicht anzutressen; dieser kommt. Gegen ihn schüttet Eduard sein Herz aus, ihm gesteht er zehnkleinsten Umstand und so erfährt Charlotte, was begegnet, was die Lage so sonderbar verändert, was die Gemüther ausgeregt.

Sie fpricht aufs liebevollste mit ihrem Gemahl: sie weiß keine andere Vitte zu thun als nur, daß man das Kind gegenwärtig nicht bestürmen niche. Eduard fühlt den Werth, die Liebe, die Vernunft seiner Gattin; aber seine Reigung beherrscht ihn ausschließlich. Charlotte macht ihm Hossmung, verspricht ihm, in die Scheidung zu willigen. Er traut nicht; er ist so krank, daß ihn Hossmung und Glaube abwechselnd verlassen: er dringt in Charlotten, sie soll dem Major ihre Hand zusagen; eine Art von wahnsinnigen Unnuth hat ihn ergriffen. Charlotte, ihn zu besänstigen, ihn zu erhalten, thut was er sordert: sie sagt dem Major ihre Hand zu, auf den Fall: daß Ottilie sich mit Eduarden verbinden wolle, jedoch unter ausdrücklicher Bedingung, daß die beiden Männer sir den Augenblick zusammen eine Neise machen. Der Major hat sür seinen Hosse ein auswärtiges Geschäft, und Eduard verspricht ihn zu begleiten. Man macht Unstalten und man beruhigt sich einigermaßen, indem wenigstens etwas geschieht.

Untervessen kann man bemerken, daß Ottilie kann Speise noch Trank zu sich nimmt, indem sie immersort bei ihrem Schweigen verharrt. Man redet ihr zu, sie wird ängstlich; man unterläßt es: denn haben wir nicht meistentheils die Schwäche, daß wir jemand anch zu seinem Besten nicht gern quälen mögen! Charlotte sann alle Mittel durch; endlich gerieth sie auf den Gedanken, jenen Gehülsen aus der Pension kommen zu lassen, der über Ottilien viel vermochte, der wegen ihres unvermutheten Außenbleibens sich sehr freundlich geäußert, aber keine Antwort erhalten hatte.

Man spricht, um Ottilien nicht zu überraschen, von tiesem Vorsats in ihrer Gegenwart. Sie scheint nicht einzustimmen; sie bedenkt sich; endlich scheint ein Entschluß in ihr zu reisen, sie eilt nach ihrem Zimmer und sendet noch vor Abend an die Versammelten solgendes Schreiben.

## Ottilie den freunden.

Warum soll ich andrieklich sagen, meine Geliebten, was sich von selbst versteht! Ich bin and meiner Bahn geschritten, und ich soll nicht wieder hinein. Ein seindseliger Dämon, der Macht über mich gewonnen, scheint mich von anßen zu hindern, hätte ich mich auch mit mir selbst wieder zur Einigkeit gesunden.

Gang rein war mein Borfat, Eduarden gu entfagen, mid von ihm zu entsernen. Ihm hofft ich nicht wiederzubegegnen. Es ift anders geworden; er ftand felbst gegen seinen eigenen Willen vor mir. Dein Bersprechen mich mit ihm in keine Unterredung einzulassen, habe ich vielleicht zu buchftäblich genommen und gebentet. Rach Gefühl und Gewissen des Angenblicks schwieg ich, verstummt' ich vor dem Freunde, und nun habe ich nichts mehr zu fagen. Gin ftrenges Orbensgelübbe, welches ben, ber es mit Ueberlegung eingeht, vielleicht unbequem ängstigt, habe ich zufällig, vom Gefühl getrungen, über mich genommen. Laßt mich barin beharren, fo lange mir bas Berg gebietet! Bernft feine Mittels person! Dringt nicht in mich, bag ich reben, bag ich mehr Speise und Trank geniegen foll, als ich bodiftens bedarf! Belft mir burch Rachficht und Gebuld über tiefe Zeit hinweg! 3ch bin jung; tie Ingent ftellt fich unversehens wieder her. Dulvet mich in eurer Gegenwart, erfreut mich burch eure Liebe, belehrt mich burch eure Unterhaltung, aber mein Suneres überlaßt mir felbft!

Die längst vorbereitete Abreise ber Männer unterblieb, weil jenes auswärtige Geschäft bes Majors sich verzögerte: wie erwünscht für Eduard! Run burch Ottiliens Blatt aufs neue angeregt, burch ihre trostvollen. Soffmung gebenden Worte wieder ermuthigt und zu standhaftem Ausharren berechtigt, erklärte er auf einmal, er werde sich nicht entfernen. Wie thöricht! rief er aus, bas Unentbebrlichste, Nothwendigste vorsätzlich, vor= eilig megzuwerfen, bas, wenn uns auch ber Verluft bebroht, vielleicht noch zu erhalten wäre! Und was foll es heißen? Doch nur, bag ber Mensch ja scheine wollen, mablen zu können. So habe ich oft, beherrscht von foldem albernen Dünkel, Stunden, ja Tage zu friih mich von Freunden losgeriffen, um nur nicht von dem letzten unausweislichen Termin entschieden gezwungen zu werden. Diefimal aber will ich bleiben. Warum soll ich mich entfernen? Ift sie nicht schon von mir entfernt? Es fällt mir nicht ein, ihre Sand zu fassen, fie an mein Berg zu brücken; sogar barf ich es nicht benten, es schaubert mir: sie hat sich nicht von mir weg, sie hat sich über mich weggehoben.

Und so blieb er, wie er wollte, wie er mußte. Aber auch bem Behagen glich nichts, wenn er sich mit ihr zusammenfand. Und so war auch ihr tiefelbe Empfindung geblieben; auch fie konnte fich tiefer feligen Nothwendigfeit nicht entziehen. Rad wie vor übten fie eine unbeschreiblidje, faft magifche Anziehungefraft gegen einander aus. Sie wohnten unter einem Dadje; aber selbst ohne gerade an einander zu denken, mit andern Dingen beschäftigt, von ter Gesellschaft bin und her gezogen, näherten fle fid, einander. Fanden fie fid, in Ginem Saale, fo bauerte es nicht lange und sie standen, sie fagen neben einander. Rur die nächste Rähe kounte sie beruhigen, aber auch völlig beruhigen, und diese Rähe war genug; nicht eines Blides, nicht eines Wortes, feiner Gebarde, feiner Berührung bedurfte es, nur bes reinen Zusammensenns: bann waren es nicht zwei Menschen, es war nur Ein Mensch, im bewußtlosen, vollkommenen Behagen, mit fich felbst zufrieden und mit ber Welt; ja, hatte man eins von beiden am letzten Ende ber Wohnung jestgehalten, bas andere hatte fid, nach und nach von felbst, ohne Borsat, zu ihm hinbewegt. Das Leben war ihnen ein Rathsel, bessen Auflösung sie nur mit einander fanden.

Ottilie war durchaus heiter und gelassen, so daß man sich völlig über sie beruhigen konnte. Sie entfernte sich wenig aus der Gesellschaft,

nur hatte fie es erlangt, allein zu freisen; niemant als Ranny bestiente fie.

Was einem jeben Menschen gewöhnlich begegnet, wiederholt sich mehr als man glaubt, weil seine Natur hiezu die nächste Bestimmung giebt. Charafter, Individualität, Neigung, Nichtung, Sertlichkeit, Umgebungen und Gewohnheiten bilden zusammen ein Ganzes, in welchem jeder Mensch, wie in einem Elemente, in einer Utmosphäre, schwinumt, worin es ihm allein bequem und behaglich ist. Und so sinden wir die Menschen, über deren Beränderlichkeit so viele Klage geführt wird, nach vielen Jahren zu umserm Erstaumen unverändert, und nach äußern und innern umendlichen Anregungen unveränderlich.

So bewegte sich auch in tem täglichen Zusammenleben unserer Freunde fast alles wieder in dem alten Gleise. Noch immer äußerte Ottille stillschweigend durch manche Gefälligkeit ihr zuverkommendes Wesen; und so jedes nach seiner Urt. Auf diese Weise zeigte sich der häusliche Zirkel als ein Scheinbild des vorigen Lebens, und der Wahn, als ob noch alles beim Alten seh, war verzeihlich.

Die herbstlichen Tage, an Länge jenen Frühlingstagen gleich, riefen die Gesellschaft um eben die Stunde aus dem Freien ins Hans zurück. Der Schmuck an Früchten und Blumen, der dieser Zeit eigen ift, ließ glauben, als wenn es der Herbst jenes ersten Frühlings wäre; die Zwischenzeit war ins Bergessen gesallen: denn num blühten die Blumen, dergleichen man in jenen ersten Tagen auch gesäet hatte; num reisten Früchte an den Bäumen, die man tamals blühen gesehen.

Der Majer ging ab und zu; auch Mittler ließ sich öfter sehen. Die Abentsitzungen waren meistens regelmäßig. Ernard las gewöhnlich; lebshafter, gesihlweller, besser, ja sogar heiterer, wenn man will, als jemals. Es war als wenn er, so gut durch Fröhlichkeit als durch Gesühl, Ottisliens Erstarren wieder beleben, ihr Schweigen wieder auflösen wollte. Er setzte sich wie vormals, daß sie ihm ins Buch sehen kounte, ja er ward unruhig, zerstreut, wenn sie nicht hineinsah, wenn er nicht gewiß war, daß sie seinen Worten mit ihren Augen solgte.

Jetes unerfreuliche, unbequeme Gefühl ber mittleren Zeit war ausgelöscht, keines trug mehr bem andern etwas nach; jede Art von Bitterkeit war verschwunden. Der Major begleitete mit ber Bioline bas Clavier spiel Charlottens, so wie Etuards Flöte mit Ottiliens Behandlung bes

Saiteninstruments wieder wie vormals zusammentraf. So rückte man dem Geburtstage Eduards näher, dessen Feier man vor einem Jahre nicht erreicht hatte. Er sollte ohne Festlichseit in stillem, freundlichem Behagen dießmal geseiert werden. So war man, halb stillschweigend halb außerücksich, mit einander übereingekommen. Doch je näher diese Epoche heranrückte, vermehrte sich das Feierliche in Ottisiens Wesen, das man bisher mehr empfunden als bemerkt hatte. Sie schien im Garten oft die Blumen zu mustern; sie hatte dem Gärtner angedeutet, die Sommersgewächse aller Art zu schonen, und sich besonders bei den Aftern ausgeshalten, die gerade dieses Jahr in unmäßiger Menge blühten.

## Achtzehntes Capitel.

Das Bedeutentste jedoch, was die Freunde mit stiller Ansmerksamkeit beobachteten, war, daß Ottilie den Kosser zum erstenmal ausgepackt
und daraus verschiedenes gewählt und abgeschnitten hatte, was zu einem
einzigen, aber ganzen und vollen Anzug hinreichte. Als sie das übrige
mit Beihülse Nanun's wieder einpacken wollte, kennte sie kaum damit zu
Stande kommen; der Raum war übervoll, obgleich schon ein Theil herausgenommen war. Das junge, habgierige Mädchen konnte sich nicht satt
sehen, besonders da sie auch sür alle kleineren Stücke des Anzugs gesorgt
fand: Schuhe, Strümpse, Strumpskänder mit Devisen, Hantschuhe und
so manches andere war noch übrig. Sie bat Ottilien, ihr nur etwas
davon zu schnen; diese verweigerte es, zog aber sogleich die Schublade
einer Kommode heraus und ließ das Kind wählen, das hastig und ungeschickt zugriff und mit der Bente gleich davon lief, um den übrigen
Hausgenossenossen

Zuletzt gelang es Ottilien alles forgfältig wieder einzuschichten; sie öffnete hierauf ein verborgenes Fach, das im Deckel angebracht war. Dort hatte sie kleine Zettelchen und Briefe Ernards, mancherlei aufgetrocknete Blumenerinnerungen früherer Spaziergänge, eine Locke ihres Geliebten und was sonst noch verborgen. Noch Eins fügte sie hinzu — es war das Porträt ihres Baters — und verschloß das Ganze, worauf sie den zarten Schlüssel an dem goldenen Kettchen wieder um den Hals an ihre Brust bing.

Mandzerlei Hoffnungen waren indeß in dem Herzen der Fremde rege geworden. Charlotte war überzengt, Ottilie werde auf jenen Tag wieder zu sprechen ansangen: denn sie hatte bisher eine heimliche Geschäftigkeit bewiesen, eine Art von heiterer Selbstznfriedenheit, ein Lächeln, wie es demjenigen auf dem Gesichte schwebt, der Geliebten etwas Gutes und Erfreuliches verbirgt. Niemand wußte, daß Ottilie gar manche Stunde in greßer Schwachheit hinbrachte, aus der sie sich nur sier die Zeiten, wo sie erschien, durch Geisteskraft emporhielt.

Mittler hatte sich biese Zeit öster sehen lassen und war länger geblieben als sonst gewöhnlich. Der hartnäckige Mann wußte nur zu wehl, daß es einen gewissen Monnent giebt, wo allein das Eisen zu schnieden ist. Ottiliens Schweigen, so wie ihre Weigerung legte er zu seinen Gunsten aus. Es war bisher kein Schritt zur Scheidung der Gatten geschehen; er hofste das Schicksal des guten Mädchens auf irgend eine andere günstige Weise zu bestimmen; er horchte, er gab nach, er gab zu verstehen und sührte sich nach seiner Weise klug genng auf. Allein überwältigt war er stets, sobald er Anlaß sand, sein Räsiennement über Materien zu äußern, denen er eine große Wichtigkeit beilegte. Er lebte viel in sich, und wenn er mit andern war, so verhielt er sich gewöhnlich nur handelnd gegen sie. Brach nun einmal unter Frennden seine Rede los, wie wir schen öster gesehen haben, so rellte sie ohne Rücksicht sort, verletzte oder heilte, nutzte oder schaeder, wie es sich gerade sügen mochte.

Den Abend vor Etnards Geburtstage jaßen Charlette und der Major, Stuarden, der ausgeritten war, erwartend beisammen; Mittler ging im Zimmer auf und ab; Ottilie war auf dem ihrigen geblieben, den morgenden Schmuck aus einander segend und ihrem Märchen manches andeutend, welches sie vollkommen verstand und die stummen Anordmugen geschickt besolgte.

Mittler war gerade auf eine seiner Lieblingsmaterien gekommen. Er pflegte gern zu behanpten, daß sewohl bei der Erziehung der Kinder als bei der Leitung der Bölfer nichts ungeschiefter und barbarischer seh als Berbote, als verbietende Gesetze und Anordnungen. Der Mensch ist von Hause aus thätig, sagte er, und wenn man ihm zu gedieten versteht, so sährt er gleich dahinter her, handelt und richtet aus. Ich für meine Person mag lieber in meinem Kreise Fehler und Gebrechen so lange dulden, bis ich die eutgegengesetzte Tugend gebieten kann, als daß ich den

Fehler los würde und nichts Rechtes an seiner Stelle sähe. Der Mensch thut recht gern bas Gute, bas Zweckmäßige, wenn er nur bazu kommen kann; er thut es, damit er was zu thun hat, und sinnt darüber nicht weiter nach, als über alberne Streiche, die er aus Müßiggang und langer Weile vornimmt.

Die verdriefilich ift mir's oft, mit anzuhören, wie man die Zehn= gebote in der Kinderlehre wiederholen läft! Das vierte ift noch ein gang hübsches, vernünftiges gebietentes Gebot: Du follst Bater und Mutter ehren! Wenn fich bas bie Kinter recht in ben Sinn schreiben, so haben fie ben ganzen Tag baran auszuüben. Nun aber bas fünfte, was foll man bazu sagen? Du sollst nicht töbten! Als wenn irgend ein Mensch im minteften Luft hatte, ben andern todtzuschlagen! Man haft einen, man erzürnt sich, man übereilt sich und in Gefolg von dem und manchem andern fann es wohl fommen, daß man gelegentlich einen todtschlägt. Aber ift es nicht eine barbarische Anstalt, den Kindern Mord und Todt= fchlag zu verbieten? Wenn es heiße: Sorge für bes andern Leben, entferne was ihm schärlich sehn kann, rette ihn mit beiner eigenen Gefahr! Wenn bu ihn beschädigft, benke, bag bu bich felbst beschädigft! bas sind Gebote, wie fie unter gebildeten, vernünftigen Bölkern Statt haben, und die man bei der Katedismuslehre nur kümmerlich in dem Wasistdas nadifdileppt.

Und nun gar das sechste, das sinde ich ganz abscheusich! Was? die Neugierde vorahnender Kinder auf gefährliche Musterien reizen, ihre Einbildungskraft zu wunderlichen Bildern und Verstellungen aufregen, die gerade das was man entsernen will, nut Gewalt herandringen! Weit besser wäre es, daß dergleichen von einem heimlichen Gericht willkürlich bestraft würde, als daß man vor Kirch' und Gemeinde davon plappern läßt.

In dem Angenblick trat Ottilie herein. Du sollst nicht ehebrechen! suhr Mittler fort, wie grob, wie unanständig! Klänge es nicht ganz anders, wenn es hieße: Du sollst Ehrsnrcht haben vor der ehelichen Berbindung; wo du Gatten siehst, die sich lieben, sollst du dich darüber sreuen und Theil daran nehmen wie an dem Glück eines heitern Tages. Sollte sich irgend in ihrem Berhältniß etwas trüben, da sollst du suchen es aufzustären; du sollst suchen sie zu begütigen, sie zu besänstigen, ihnen ihre wechselseitigen Bortheile deutlich zu machen und mit schöner Uneigen-nützigkeit das Wohl der andern sördern, indem du ihnen sühlbar machst,

was für ein Glüd aus jeder Pflicht und besonders aus dieser entspringt, welche Mann und Weib unauflöslich verbindet.

Charlotte saß wie auf Kohlen, und der Zustand war ihr um so ängstlicher als sie überzeugt war, daß Mittler nicht wußte, was und wo er's sagte, und ehe sie ihn noch unterbrechen konnte, sah sie schon Ottilien, beren Gestalt sich verwandelt hatte, aus dem Zimmer gehen.

Sie erlassen und wohl tas siebente Gebot, sagte Charlotte mit erzwingenem Lächeln. Alle die übrigen, versetzte Mittler, wenn ich nur tas rette, worans die andern bernhen.

Mit entjetzlichem Schrei hereinstürzend rief Nanny: Sie stirbt! Das Fräulein stirbt! Kommen Sie! Kommen Sie!

Als Ottilie nach ihrem Zimmer schwankent zurückgekommen war, lag ber morgente Schmuck auf mehreren Stühlen völlig ausgebreitet, und bas Mätchen, bas betrachtent und bewundernt taran hin und herging, rief jubelnd aus: Sehen Sie nur, liebstes Fräulein, tas ist ein Brantsschmuck ganz Ihrer werth!

Ottilie vernahm diese Worte und sank auf den Sopha. Nanny sieht ihre Herrin erklassen, erstauren: sie läuft zu Charlotten; man kommt. Der ärztliche Hausspreund eilt herbei; es scheint ihm nur eine Erschöpfung. Er läst etwas Krastbrühe bringen; Ottilie weist sie mit Abscheu weg, ja sie fällt sast in Zuchungen, als man die Tasse dem Munde nähert. Er fragt mit Erust und Hast, wie es ihm der Umstand eingab, was Ottilie hente genossen habe? Das Mächen steckt; er wiederholt seine Frage, das Mächen bekennt, Ottilie habe nichts genossen.

Nanny erscheint ihm ängstlicher als billig. Er reißt sie in ein Nebenzimmer, Charlotte solgt; tas Mätchen wirft sich auf die Aniee, sie
gesteht, taß Ottilie schon lange so gut wie nichts genieße. Auf Autringen
Ottiliens habe sie die Speisen an ihrer Statt genossen; verschwiegen habe
sie es wegen bittenter und brohenter Gebärten ihrer Gebieterin, und
auch, setzte sie unschuldig hinzu, weil es ihr gar so gut geschmeckt.

Der Majer und Mittler kamen heran; sie fanten Charlotten thätig in Gesellschaft bes Arztes. Das bleiche, himmlische Kind saß, sich selbst bewußt wie es schien, in der Ecke des Sopha's. Man bittet sie sich niederzulegen; sie verweigert's, winkt aber, daß man das Köfferchen herbeibringe. Sie setzt ihre duße darauf und findet sich in einer halbliegenden, bequemen Stellung. Sie scheint Abschied nehmen zu wollen; ihre

Gebärden brüden ben Umftehenden bie gartefte Anhänglichkeit ans, Liebe, Dankbarkeit, Abbitte und bas herzlichste Lebewohl.

Ernart, ter vom Pferte steigt, vernimmt den Zustand, er stürzt in das Zimmer, er wirst sich an ihre Seite nieder, saßt ihre Hand und überschwemmt sie mit stummen Thränen. So bleibt er lange. Entlich rust er aus: Soll ich deine Stimme nicht wieder hören? wirst du nicht mit einem Wort sür mich ins Leben zurückschren? Gut, gut! ich solge dir hinüber: da werden wir mit andern Sprachen reden!

Sie brückt ihm kräftig die Hand, sie blickt ihn lebevoll und liebevoll an, und nach einem tiesen Althemzug, nach einer himmlischen, stummen Bewegung der Lippen: Bersprich mir zu leben! rust sie aus, mit holder, zärtlicher Anstrengung, doch gleich sinkt sie zurück. Ich versprech' es! rieser ihr entgegen, doch er ries es ihr nur nach; sie war schon abgeschieden.

Nach einer thränenvollen Nacht fiel die Sorge, die geliebten Reste zu bestatten, Charlotten anheim. Der Major und Mittler standen ihr bei. Eduards Zustand war zu bejammern. Wie er sich ans seiner Berzweislung nur hervorheben und einigermaßen besinnen kounte, bestand er darauf, Ottilie sollte nicht aus dem Schlosse gebracht, sie sollte gewartet, gepslegt, als eine Lebende behandelt werden: denn sie sen nicht todt, sie könne nicht todt sehn. Man that ihm seinen Willen, insosern man wenigstens das unterließ, was er verboten hatte. Er verlangte nicht sie zu sehen.

Noch ein anderer Schred ergriff, noch eine andere Sorge beschäftigte die Freunde. Nannt, von dem Arzt heftig gescholten, durch Drohungen zum Bekenntniß genöthigt und nach dem Bekenntniß mit Vorwürsen übershäuft, war entstohen. Nach langem Suchen fand man sie wieder; sie schien außer sich zu sehn. Ihre Eltern nahmen sie zu sich: die beste Begegnung schien nicht anzuschlagen; man mußte sie einsperren, weil sie wieder zu entstliehen drohte.

Stusenweise gelang es, Ernarten ber heftigsten Verzweislung zu entreißen, aber nur zu seinem Unglick: benn es ward ihm beutlich, es ward ihm gewiß, daß er das Glück seines Lebens sür immer verloren habe. Man wagte es ihm vorzustellen, daß Ottilie, in jener Capelle beigesetzt, noch immer unter ben Lebendigen bleiben und einer freundlichen, stillen Wohnung nicht entbehren würde. Es siel schwer seine Einwilligung zu erhalten und nur unter ber Bedingung, daß sie im offenen Sarge

hinausgetragen, und in dem Gewölbe allenfalls nur mit einem Glastedel zugededt und eine immerbrennende Lampe gestistet werden sollte, ließ er sich's zuletzt gesallen und schien sich in alles ergeben zu haben.

Man kleibete ben holben Körper in jenen Schnuck, ben sie sich selbst vorbereitet hatte; man setzte ihr einen Kranz von Afterblumen auf das Haupt, die wie traurige Gestirne ahnungsvoll glänzten. Die Bahre, die Kirche, die Capelle zu schmücken, wurden alle Gärten ihres Schmucks beraubt. Sie lagen verödet, als wenn bereits der Winter alle Freude aus den Beeten weggetilgt hätte. Beim srühsten Morgen wurde sie im offenen Sarge aus dem Schloß getragen, und die aufgehende Sonne röthete nochmals das himmlische Gessicht. Die Begleitenden drängten sich um die Träger; niemand wollte vorausgehen, niemand solgen, jedermann sie umgeben, jedermann noch zum letztenmal ihre Gegenwart genießen. Knaben, Männer und Frauen, keins blieb ungerührt. Untröstlich waren die Mädchen, die ihren Verlust am unmittelbarsten empfanden.

Nanny sehlte. Man hatte sie zurückgehalten oder vielmehr man hatte ihr den Tag und die Stunde bes Begrähnisses verheimlicht. Man bewachte sie bei ihren Eltern in einer Kammer, die nach dem Garten ging. Als sie aber die Glocken läuten hörte, ward sie nur allzubald inne was vorsging, und da ihre Wächterin, aus Neugierde den Zug zu sehen, sie verließ, entkam sie zum Fenster hinaus auf einen Gang und von da, weil sie alle Thüren verschlossen fand, auf den Oberboden.

Gben schwankte ter Zug ten reinlichen, mit Blättern bestreuten Weg turchs Dorf hin. Namm sah ihre Gebieterin tentlich unter sich, teut-licher, vollständiger, schöner als alle, die dem Zuge solgten. Ueberirdisch wie auf Wolfen oder Wogen getragen, schien sie ihrer Dienerin zu winken und diese, verworren, schwankend, tanmelnd, stürzte hinab.

Aus einander suhr die Menge mit einem entsetzlichen Schrei nach allen Seiten. Bom Drängen und Getümmel waren die Träger genöthigt die Bahre niederzusetzen. Das Kind lag ganz nahe daran; es schien an allen Gliedern zerschmettert. Man hob es aus; und zusällig oder aus besonderer Fügung sehnte man es über die Leiche, ja es schien selbst nech mit dem letzten Lebensrest seine geliebte Herrin erreichen zu wollen. Kaum aber hatten ihre schletternden Glieder Ottisiens Gewand, ihre frasilosen Finger Ottisiens gesaltete Hände berührt, als das Mädchen aussprang, Arme und Angen zuerst gen himmel erhob, dann auf die Knice ver

dem Sarge niederstürzte und andächtig entzückt zu der Herrin hinauf staunte.

Entlich sprang sie wie begeistert auf und rief mit heiliger Freude: Ja, sie hat mir vergeben! Was mir kein Mensch, was ich mir selbst nicht vergeben kounte, vergiebt mir Gott durch ihren Blick, ihre Gebärde, ihren Mund. Nun ruht sie wieder so still und saust: aber ihr habt geschen wie sie sich aufrichtete und mit entsalteten Händen mich segnete, wie sie mich freundlich anblickte! Ihr habt es alle gehört, ihr sehd Zengen, daß sie zu mir sagte: Dir ist verzeben! — Ich bin nun keine Mörderin mehr unter ench; sie hat mir verziehen, Gott hat mir verziehen, und niemand kann mir mehr etwas anhaben.

Umhergebrängt stand die Menge; sie waren erstaunt, sie horchten und sahen hin und wieder, und kaum wuste jemand was er beginnen sollte. Tragt sie nun zur Kinhe! sagte das Mädchen: sie hat das Ihrige gethan und gelitten, und kann nicht mehr unter uns wohnen. Die Bahre bewegte sich weiter; Nannh solgte zuerst und man gelangte zur Kirche, zur Capelle.

So stand nun der Sarg Ottiliens, zu ihren Hänpten der Sarg des Kindes, zu ihren Füßen das Köfferdyen, in ein starkes, eichenes Behältniß eingeschlossen. Man hatte für eine Wächterin gesorgt, welche in der ersten Zeit des Leichnaus wahrnehmen sollte, der unter seiner Glasdecke gar liebeuswürdig da lag. Aber Nanny wollte sich dieses Amt nicht nehmen lassen; sie wollte allein, ohne Gesellin bleiben und der zum erstenmal angezündeten Lampe fleißig warten. Sie verlangte dieß so eifrig und hartnäckig, daß man ihr nachgab, um ein größeres Gemüthsübel, das sich befürchten ließ, zu verhüten.

Aber sie blieb nicht lange allein: benn gleich mit sinkender Nacht, als das schwebende Licht, sein volles Recht ausübend, einen helleren Schein verbreitete, öffnete sich die Thüre und es trat der Architekt in die Capelle, deren fromm verzierte Wände, bei so mildem Schimmer, altersthümlicher und ahnungsvoller, als er je hätte glauben können, ihm entsgegendrangen.

Nanny saß an der einen Seite des Sarges: sie erkannte ihn gleich; aber schweigend deutete sie auf die verblichene Herrin. Und so stand er auf der andern Seite, in jugendlicher Kraft und Annuth, auf sich selbst zurückgewiesen, starr, in sich gekehrt, mit niedergesenkten Armen,

gefalteten mitleidig gerungenen händen, haupt und Blid nach ber Entfeelten hingeneigt.

Schon einmal hatte er so vor Belifar gestanden. Unwillkürlich gerieth er jetzt in die gleiche Stellung; und wie natürlich war sie auch diesmal! Nuch hier war etwas unschätzbar Würdiges von seiner Höhe herabgestürzt: und wenn dort Tapserseit, Alugheit, Macht, Rang und Bermögen in einem Manne als unwiederbringlich verloren bedauert wurden; wenn Sigenschaften, die der Nation, dem Fürsten in entscheidenden Momenten unentbehrlich sind, nicht geschätzt, vielmehr verworsen und ausgestoßen worden: so waren hier so viel andere stille Tugenden, von der Natur erst kurz aus ihren gehaltreichen Tiesen hervorgerusen, durch ihre gleichsgültige Hand schnell wieder ausgestigt; seltene, schöne, siebenswürdige Tugenden, deren friedliche Einwirfung die bedürstige West zu jeder Zeit mit wonnevollem Genügen umfängt und mit sehnsüchtiger Trauer vermist.

Der Jüngling schwieg, auch bas Mätchen eine Zeit lang; als sie ihm aber tie Thränen häusig aus bem Auge quellen sah, als er sich im Schwerz ganz aufzulösen schien, sprach sie mit so viel Wahrheit und Krast, mit so viel Wohlwollen und Sicherheit ihm zu, daß er, über ten Fluß ihrer Nebe erstaunt, sich zu sassen vermochte und seine schöne Freundin ihm, in einer höhern Region lebend und wirkend, vorschwebte. Seine Thränen trockneten, seine Schwerzen linderten sich; knicend nahm er von Ottilien, mit einem herzlichen Händebruck von Ranny Absched, und noch in der Nacht ritt er vom Orte weg, ohne weiter jemand gesehen zu haben.

Der Wundarzt war die Nacht über, ohne des Mädchens Wissen, in der Kirche geblieben, und fand, als er sie des Morgens besuchte, sie heiter und getrosten Muthes. Er war auf mancherlei Berirrungen gesaßt; er dachte schon, sie werde ihm von nächtlichen Unterredungen mit Ottilien und von andern solchen Erscheinungen sprechen: aber sie war natiirlich, ruhig und sich völlig selbstbewußt. Sie erinnerte sich vollkommen aller früheren Zeiten, aller Zustände mit großer Genauigseit, und nichts in ihren Neden schritt ans dem Gange des Wahren und Wirklichen herans, als nur die Begebenheit beim Leichenbegängniß, die sie mit Freudigkeit oft wiederholte, wie Ottilie sich aufgerichtet, sie gesegnet, ihr verziehen, und sie dadurch sür immer bernhigt habe.

Der fortbauernd schöne, mehr schlaf als tobtenähnliche Zustand Ottiliens zog mehrere Menschen herbei. Die Bewohner und Anwohner

sollten sie noch sehen, und jeder mochte gern aus Nanny's Munde das Unglanbliche hören; manche um darüber zu spotten, die meisten um daran zu zweiseln, und wenige um sich glaubend dagegen zu verhalten.

Jetes Bedürsniß, bessen wirkliche Besriedigung versagt ist, nöthigt zum Glauben. Die vor den Angen aller Welt zerschmetterte Nanny war durch Berührung des frommen Körpers wieder gesund geworden: warum sellte nicht auch ein ähnliches Glück hier andern bereitet werden? Zärtzliche Mütter brachten zuerst heimlich ihre Kinder, die von irgend einem Uebel behastet waren, und sie glaubten eine plötzliche Besserung zu spieren. Das Zutrauen vermehrte sich, und zuletzt war niemand so alt und so schwach, der sich nicht an dieser Stelle eine Erquickung und Erleichterung gesincht hätte. Der Zudrang wuchs, und man sah sich genöthigt die Capelle, ja, außer den Stunden des Gottesdienstes, die Kirche zu verschließen.

Eduard magte fich nicht wieder zu der Abgeschiedenen. Er lebte nur vor fich bin, er schien keine Thränen mehr zu haben, keines Schmerzes weiter fähig zu sehn. Seine Theilnahme an der Unterhaltung, sein Genuß von Speise und Trank verminderte sich mit jedem Tage. noch einige Erquidung scheint er ans bem Glase zu schlürfen, bas ihm freilich kein wahrhafter Brophet gewesen. Er betrachtet noch immer gern die verschlungenen Namenszüge, und sein ernst-heiterer Blick dabei scheint anzudenten, daß er auch jett noch auf eine Bereinigung hoffe. Und wie ben Glüdlichen jeder Rebenumstand zu begünstigen, jedes Ungefähr mit emporzuheben scheint, so mögen sich auch gern bie kleinften Borfälle gur Kränfung, zum Berderben bes Unglücklichen vereinigen. Denn eines Tages, als Eduard bas geliebte Glas zum Munde brachte, entfernte er es mit Entsetzen wieder: es war dasselbe und nicht dasselbe; er vermist ein fleines Kennzeichen. Man bringt in den Kammerdiener und biefer muß gestehen, bas ächte Glas feb unlängft zerbrochen, und ein gleiches, auch aus Eduards Jugendzeit, untergeschoben worden. Sonard kann nicht zürnen; sein Schickfal ift ausgesprochen burch bie That: wie foll ihn bas Gleichniß rühren? aber doch brückt es ihn tief. Der Trank scheint ihm von nun an zu widerstehen; er scheint sich mit Borfatz der Speife, bes Gesprächs zu enthalten.

Aber von Zeit zu Zeit überfällt ihn eine Unruhe: er verlangt wieder etwas zu genießen, er fängt wieder an zu sprechen. Ach! sagte er einmal zu dem Major, der ihm wenig von der Seite kam, was bin ich unglücklich,

daß mein ganzes Bestreben nur immer eine Nachahnung, ein falsches Bemühen bleibt! Was ihr Seligkeit gewesen, wird mir Pein; und toch, nm tieser Seligkeit willen, bin ich genöthigt diese Pein zu übernehmen. Ich muß ihr nach, auf tiesem Wege nach: aber meine Natur hält mich zurück und mein Versprechen. Es ist eine schreckliche Aufgabe, bas Unnachahmliche nachzuahmen. Ich sühle wohl, Bester, es gehört Genie zu allem, auch zum Märthrerthum.

Was follen wir, bei biefem hoffnungslofen Buftante, ber ehegattlichen, freundschaftlichen, ärztlichen Bemühungen gedenken, in welchen sich Ebuards Angehörige eine Zeit lang bin und herwogten? Enblich fand man ihn tobt. Mittler machte zuerft tiefe traurige Entbedung. Er berief ben Urzt und bevbachtete, nach seiner gewöhnlichen Fassung, genau bie Umffände, in benen man ben Berblichenen angetroffen hatte. Charlotte fturzte herbei: ein Verdacht bes Gelbstmords regte fich in ihr; sie wollte sich, sie wollte die andern einer unverzeihlichen Unvorsichtigkeit anklagen. Doch ber Arzt aus natürlichen, und Mittler aus sittlichen Gründen, wußten sie bald vom Gegentheil zu überzengen. Gang beutlich war Eduard von seinem Ente überrascht worten. Er hatte, mas er bisher forgfältig zu verbergen pflegte, bas ihm von Ottilien llebriggebliebene, in einem stillen Angenblick vor sich aus einem Raftchen, aus einer Brieftasche ausgebreitet, eine Lode, Blumen in glüdlicher Stunde gepflückt, alle Blättchen bie sie ihm geschrieben, von jenem ersten an, bas ihm seine Gattin fo zufällig ahnungsreich übergeben hatte. Das alles konnte er nicht einer ungefähren Entredung mit Willen Preis geben. Und jo lag benn auch bieses vor furzem zu unendlicher Bewegung aufgeregte Berg in unftörbarer Rube; und wie er in Gedanken an die Beilige eingeschlafen war, jo konnte man wohl ihn selig nennen. Charlotte gab ihm seinen Plat neben Ottilien und verordnete, baf niemand weiter in biefem Gewölbe beigesetzt werbe. Unter bieser Bedingung machte fie für Kirche und Schule, für ben Geiftlichen und Schullehrer ansehnliche Stiftungen.

So ruhen bie Liebenten neben einander. Friede schwebt über ihrer Stätte, heitere verwandte Engelsbilder schanen vom Gewölbe auf sie herab, und welch ein freundlicher Angenblick wird es sehn, wenn sie bereinst wieder zusannnen erwachen!











































































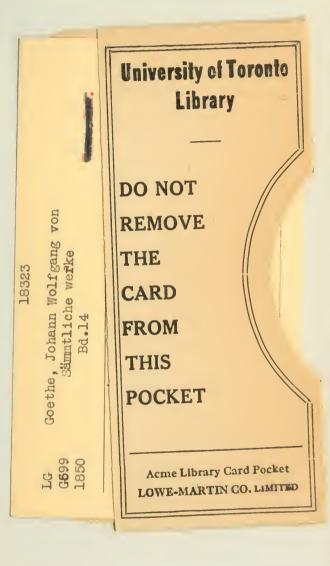

